

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

J. HENRY SENGER.



IN MEMORIAM
Professor J. Henry Senger





Das

# Buch der Matur,

bio

Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie umfassend.

Allen Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den Gymnasien, Reals und höheren Bürgerschulen gewidmet

pon

# Dr. Friedrich Schoedler,

Director ber Großberzoglich beffifchen Brovingial . Realfchule in Daing.

#### Siebenzehnte, burchgefebene Auflage.

In zwei Theilen.

Erster Theil: Physik, physikalische Geographie, Aftronomie und Chemie. Rit 361 in ben Tert eingebruckten Holzstichen, Sternkarten und einer Mondkarte. gr. 8. geh. Preis 1 Thir.

Bweiter Theil: Mineralogie, Geognofie, Geologie, Botanik, Physiologie und Boologie. Mit 615 in den Text eingebruckten Holzstichen und einer geognostischen Tasel in Farbendruck. gr. 8. geh. Preis 1 Thir. 10 Sgr.

Jeber Theil ift für sich verkauslich. Auf 6 auf einmal bezogene Eremplare wird ein Freb-Exemplar bewilligt.

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunfcweig.

Die Raturwissenschaften sind in unserer Zeit ein wesentliches Element der Bildung geworden. Sie sind dies nicht allein durch die Nothwendigkeit, womit Diejenigen aus sie angewiesen sind, welche deren hülse unmittelbar zu ihrem gelehrten Fache, zu ihrer Kunst oder ihrem Gewerbe bedürsen, — sondern die Naturwissenschaften sind auch unentbehrlich für Alle, welche die Entwickelung des Geistes aus der Fülle aller Welterscheinungen ableiten und dieselbe nicht abhängig machen von der einseitigen Ausbildung einzelner Nichtungen oder Fähigkeiten des Geistes. Der Dichter, der Philosoph, der Künstler, der Geistliche und der Erzieher, der Staatsmann und der Gespeber, sie bedürsen ebensowohl richtiger, allgemeiner Naturanschauung, als der Wediciner, Forstmann, Fabrikant oder Landbauer noch besondere, auf einzelne Zwecke gerichtete Kenntnisse der Natur nöthig haben.

Deswegen darf der naturwissenschaftliche Unterricht in keiner unserer höheren Unterrichtsanstalten fehlen, welcher auch ihr Rame sei, aber in jeder wird er die

dem Zwecke der Anstalt angemessene Beise annehmen mussen.

Als wesentliches Hulfsmittel hierfür ift in den Gymnasien oder in solchen Schulen, rie nicht die Aufgabe haben, die Naturwissenschaften als besondere Fächer zu behanreln, ein Lehrbuch anzusehen, wie es, nach dem Bestreben des Berfassers das Buch ver Ratur sein soll. Dieses giebt eine Gesammtdarstellung aller Zweige der Natur-Fenschaft, bei welcher von einer wissenschaftlichen Grundlage ausgegangen, jedoch die

möglichste Einfachheit und Klarheit im Bortrage und die Bermeidung aller Ein heiten versucht wird, die der Lehrer oder das eigene Nachdenken des Lefers, oder ei der empsohlenen größeren Lehrbücher ergänzend hinzusügen kann. Daß alle d Fächer von einer hand bearbeitet sind, soll den Bortheil einer gleichartigen, welces werschiedenen Ansichten und ungleichen Bezeichnungs- und Ausdruweisen freien Behandlung gewähren, die störend sich sühlbar machen, wenn man klein Abrisse naturwissenschaftlicher Zweige verschieden er Berfasser zur hand nimmt. A war es dadurch möglich, bei einer reichen Ausstattung des Berkes mit treff ausgeführten Holzstichen, einen Preis zu vereinigen, der jedenfalls um Vieles gerin ausställt, als wenn der Schüler genöthigt ist, mehrere kleinere Lehrbücher zu kauf

In dem botanischen und zoologischen Theile wird namentlich darauf Berth gele daß der Leser die Erscheinung und das Leben der Pflanzen und des Thieres im All meinen verstehen lernt, und zur Kenntniß der einzelnen Pflanzen und Thiere ist

fpftematifche Ueberficht berfelben mit binreichenden Andeutungen gegeben.

Aber auch für ein zahlreiches, ben Schulen nicht mehr angehörendes Bublik möchte der Berfasser gearbeitet haben, nämlich für Diejenigen, welche zu einer Z und unter Berhältnissen ihre Ausbildung erhielten, wo die Naturwissenschaften ni in dem Maaße als Gegenstand des Unterrichts aufgenommen waren, wie es das 2 durfniß jest erfordert. Möchten diese die Behandlung ansprechend genug finden u ein allgemeines, für die Naturwissenschaften gewecktes Interesse die Anstrengungen t Berlegers lohnen, der hinsichtlich der äußeren Ausstatung Alles ausbot, um die ern Wissenschaft in gefällige Form zu kleiden.

Die fiebenzehnte Auflage ift eine forgfam durchgesehene und verbeserte; dieselbe wird gleichwie die sechszehnte Auflage, in zwei Theilen ausgegeben, w durch der Gebrauch bequemer und die Berwendbarkeit für die Lehranstalten wefentl erleichtert wird, da das Buch nach und nach erworben werden kann. Der erste Thumfaßt die Physik, die physikalische Geographie, Aftronomie und Chemie; der zwe die Deineralogie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie.

Der Preis bleibt im Berhältniffe fo außerordentlich billig als er bisher we er beträgt für den ersten Theil von 30 Bogen, mit 361 in den Text eingedruckt Holzstichen, Stern- und Mondfarte, 1 Thir.; für den zweiten Theil von 36 Bog mit 615 in den Text eingedruckten Holzstichen und einer Farbentafel 1 Thir. 10 S

Der Berleger barf in dem Umftande, daß innerhalb achtzehn Sahren fiebenzel Auflagen des Buches nöthig geworden, sowie darin, daß Uebersehungen deffelben fast allen neueren Sprachen erschienen find, gewiß eine Bestätigung der Wo Liebig's, die derselbe beim Erscheinen der ersten Austage schrieb, erblicen:

»Unter den für den Unterricht in Schulen bestimmten Lehrbüchern i »Naturwissenschaften sind diesenigen ganz besonders selten, die von Autoren v sfaßt sind, welche die einzelnen Zweige derselben nicht bloß theoretisch, sonde auch praktisch kennen, und welche gerade hierdurch befähigt sind, mit siche "Hand das vor Allem Wichtige und Wissensthe von dem minder Wichtig "zu scheiden. In dieser Beziehung darf sich das Buch der Natur den best an die Seite stellen; ganz abgesehen davon, daß es durch die reiche Ausstattu von Seiten des Berlegers zu einem der schönsten und zweckmäßigsten Wesenacht worden ist, welche die Literatur für diese Zwecke besitzt."

Giegen, im Mai 1846.

Juftus Liebig.

Das

# Buch der Natur.

#### Holzstiche aus dem zviographischen Atelier von Friedrich Bieweg und Gabn in Brannschweig.

Papier ans der mechanischen Bapier-Fadrit der Gebrüder Bieweg zu Wendhausen bei Brannschweig.

# Buch der Na

Natur,

bie

Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Botanik, Physiologie und Zoologie

umfaffenb.

# Allen Freunden der Naturwissenschaft,

insbesonbere ben Gymnasien, Reals und höheren Burgerschulen gewibmet

DON

Dr. Friedrich Schoedler, Director ber Groberjoglich Defficen Brobingial-Realichule in Maing.

Siebenzehnte, durchgesehene Auflage.

In zwei Theilen.

Mit 976 in ben Tert eingebruckten Golgftichen, Sternkarten, Monbkarte und einer geognoftifchen Tafel in Farbenbruck.

Erfter Theil:

Physik, physikalische Geographie, Astronomie und Chemie.

Mit 361 in ben Text eingebruckten Golgftichen, Sternfarten und einer Mondlarte.

Braunschweig, Orud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1868.



Q158 S25 1868

Die Herausgabe einer Uebersetung in frangofischer und englischer Sprache, fowie in anderen mobernen Sprachen wird vorbehalten.

Professor J. Henry Senger

nicy

0.158 S25 1868 V.1

# Borrede zur elften Auflage.

Im Anfange bes Jahres 1842 wurde ich als Lehrer ber Naturwiffenschaften an bas mit einer Realschule verbundene Symnasium gu Worms berufen. Meine Aufgabe mar, sowohl bie Boglinge bes Gymnafiume, welche im Alter von 17 bis 19 Jahren gur Universität abgingen, als auch die der Realschule, welche mit 14 bis 16 Jahren zu burgerlichen Berufsarten ober höheren technischen Schulen übertraten, in allen Zweigen ber Naturwiffenschaft zu unterrichten. Bei Feststellung bes allgemeinen Lehrplans ergab es fich, bag, nachbem allen übrigen Unterrichtszweigen angemeffen Rechnung getragen worben war, für ben naturwiffenschafts lichen Unterricht in ber Realschule wöchentlich nur brei bis vier Stunden, im Gymnafium nur zwei Stunden verwendbar blieben. Bei aller Beneigtheit, biefes Sach zu begunftigen, konnte bennoch bemfelben nicht mehr Beit zugewendet werben, ohne empfindlichen Berluft fur andere nicht minber berechtigte Facher, ohne Ueberburbung ber Schuler mit Unterrichtsftunden. Es war mir fomit ein festes Budget bewilligt, gebilbet aus einer tnapp zugemeffenen Beit und aus bem Grabe ber Intelligeng und Borbilbung, welcher in beiben Anftalten bem Alter ber Schuler ents fprechend vorauszuseten mar. hiernach hatte ich meinen Unterricht zu 3ch hatte zu ermagen: mas ift innerhalb ber gegebenen Beit bei ben vorhandenen Beiftestraften ju erreichen? Bugleich mar festzus halten, bag nicht ein einzelner naturmiffenschaftlicher Zweig, wie etwa nur Phyfit, zu fultiviren fei, fonbern bag alle in gegenseitig angemefs fenem Berhaltniß und zwedmäßiger Abftufung und Reihenfolge zu lehren feien.

Bon ganz besonberem Bortheile erschien mir zur Edsung bieser Aufsgabe bie Buziehung geeigneter Lehrbücher und ich richtete zunächst hierauf meine Bemühungen. Dieselben hatten nicht ben erwarteten Erfolg. Denn obschon es an manch gutem Lehrbuche für einen und ben andern Zweig keineswegs sehlte, so vermißte ich an den von verschiedenen Berfassern, meist nach sehr verschiedenen Zweden und Richtungen bearbeiteten Lehrsbüchern, wenn man sich dieselben zu einer naturwissenschaftlichen Bibliothet für den Schüler zusammengefaßt dachte, die angemessene gegenseitige Beschräntung und Berücksichtigung und insbesondere jene förderliche versbindende Planmäßigkeit und Einheit, welche überall den Zusammenhang herstellen, alle Erschinungen und Kräfte der Natur zu einem Gesammtsbilde gestalten und abrunden muffen.

Auch ergab es sich, daß die Anschaffung von Lehrbüchern über einzelne naturwissenschaftliche Zweige, also über Physit, Aftronomie, Chemie, Mineralogie, Botanit und Zoologie im Ganzen genommen ziemlich theuer zu stehen kam. Noch kurzlich ift mir in dieser Beziehung ein Fall bestannt geworden, wonach die Rosten der betreffenden, für eine Realschule mittlern Ranges vorgeschlagenen Lehrbücher sich auf 10 bis 12 Gulben summirten. Die Einhaltung eines rücksichen Maßes in dieser Sinssicht erscheint aber geboten für Realschulen und höhere Bürgerschulen, welche von zahlreichen Schülern der minder bemittelten Klassen besucht werden; nicht weniger ist aber auch für Zöglinge eines Gymnasiums die gleiche Rücksicht zu nehmen, da für diese die Naturwissenschaften das accessorische Fach sind, dem nicht allzugroße Opfer gebracht werden können.

Erwägungen vorstehender Art erweckten in mir das Verlangen nach einem Lehrbuche der Gesammtnaturwissenschaften, nach einer kleinen Encyklopädie derselben, in der alle Zweige richtig bemessen und dargestellt sein sollten. Bon einem solchen Buche versprach ich mir insbesondere noch den Vortheil, daß dem Lehrer und Schüler stets der Gesammtstoff zur Hand ist, daß ersterer leicht bei Abhandlung eines Gegenstandes auf Bezügliches in einem andern Theile hinweisen kann, während der Schüler im Stande ist, küden aus früherm Unterricht, Versäumnissen ze. für sich zu ergänzen. Es sollte darum ein solches Werk nicht ein bloßer Abriß, ein Inder von Thatsachen, Namen und Zahlen sein, sondern durch ansprechende Form, unterstützt von guten Alustrationen, den Schüler vorzüglich zur Selbstihätigkeit veranlassen, es sollte ein Schulbuch sein, das gern zur Hand genommen wird, auch dann, wenn nicht eine ertheilte Ausgabe dazu zwingt.

Gin gludlicher Bufall wollte, baß ich bei Gelegenheit ber Naturforscherversammlung in Mainz 1842 mit herrn Chuard Bieweg gusammentraf, mit welchem ich bis bahin schon als Mitarbeiter an Liebig's Handwörterbuch ber Chemie in Berbindung gestanden hatte. Derselbe erfaste aus Lebhasteste ben ihm bargelegten Plan zur herausgabe eines im oben besprochenen Sinne gehaltenen Buches und wünschte bessen sofortige Ausführung. Es erschien mir jedoch nothwendig, an den Unterrichtsanstalten selbst erst bestimmte Erfahrungen zu sammeln über die Tragkraft der Schüler verschiedener Kategorien, sowie über das Berhältnis von Stoff und Zeit für den unterrichtenden Lehrer. Erst nachdem ich hierauf mehrere Jahre verwendet hatte, legte ich hand ans Wert und im Jahre 1846 erschien in erster Ausgabe das Buch der Natur.

Die ziemlich starke Auslage war nach brei Monaten vollständig verscriffen und eine steigende Nachfrage machte in rascher Folge wiederholte Abdrücke und neue Auslagen nöthig. Es gewährte mir dieses die erswünschte Gelegenheit, mehrfache Mängel des früheren Wertes zu versbessern. Es erschien in der That gewagt, daß ich für mich allein die Darstellung aller naturwissenschaftlichen Zweige übernommen hatte. Es konnte bei dieser Ausgebehntheit des Gebietes bei aller Anstrengung manche Unvolltommenheit nicht vermieden werden, und wenn das "Buch der Natur" in dieser Hinsicht einer sehr nachsichtsvollen Beurtheilung sich zu erfreuen hatte, so trug hierzu doch wohl das nach anderer Seite darin Gelungene und Brauchdare wesentlich bei. So war es z. B. unmöglich geworden, ohne allzulange Verzögerung gleich bei der ersten Ausgabe auch die Aftronomie aufzunehmen — ein wesentlicher Mangel, dem erst bei der 1848 erfolgten dritten Auslage abgeholsen wurde.

Die rasche Verbreitung bes Buches ber Natur bestätigte, baß ich, wie Alexander von humboldt darüber mir schrieb, » bas Rechte getroffen habe« und baß die von Liebig am 17. April 1846 an mich gerichteten Worte: »es giebt kein schöneres und kein wohlfeileres Buch in keinem Lande der Welt, es wird ein großes Publicum sinden — « eine richtige Voraussagung enthielten.

In ber That beschränkte sich die Verbreitung bes Buches teineswegs auf ben von mir ursprünglich allein ins Auge gefaßten Schulgebrauch. Zuschriften aus ben verschiebensten Richtungen und Schichten überzeugten mich, daß es auch anderwärts viele Freunde sich gewonnen hatte und frühere Schüler von mir berichteten mit Freude, wie sie in den entlegensten Punkten fremder Welttheile ihrem ehemaligen Schulbuche wieder begegnet seien. Es zeigte sich dieses namentlich, als nach dem Erscheinen der dritten Auslage das Duch der Natur« in fast alle neueren Sprachen, zum Theil in wiederholter Auslage, übertragen worden war.

٠.

Die gebrängte übersichtliche Darstellung ber Naturwissenschaften in biesem Werke machte basselbe willkommen bei so Vielen, die mahrend ihrer Ausbildungszeit in jenen Gebieten gar keinen Unterricht genossen hatten ober die seit Jahren verhindert waren, den Fortschritten der Nasturwissenschaften zu folgen, und es war mir erfreulich, zu erfahren, daß diesem Leserkreise auch viele Frauen angehören.

Gine besonbere Benutung fand endlich bas Buch ber Natur« bei vielen Studirenben, welche fich auf allgemeine Borexamina in ben Raturwissenschaften vorzubereiten hatten, was in manchen Ländern fur Mebiciner, Cameralisten, Forstleute, Technifer u. a. m. vorgeschrieben ift.

Wesentlich trug jedoch zu biesen Erfolgen mit bei, daß mein Freund und Berleger, herr Eduard Vieweg, alles ausbot, um bem Werke die vollkommenste technische und kunstlerische Ausstattung zu geben, daß er babei den Preis des Buches stets an der außersten Gränze der Billigkeit hielt, um ihm die allgemeinste Zugänglichkeit zu erleichtern. Gerade dieses war es, was auch Liebig in seiner oben angeführten Zuschrift anerkennend hervorhob. Der Preis für die drei ersten Auslagen war 1 Thaler; er wurde in Folge der eingetretenen Vermehrungen auf  $1\frac{1}{2}$  Thaler erhöht und blieb für alle späteren Auslagen gleich.

So war benn bereits im Jahre 1857 bie zehnte Auflage erschiesnen und in wiederholtem Abdrucke ausgegeben worden, als die Nothswendigkeit sich barstellte, bei nachster Beraulaffung bem Buche ber Natur eine eingreifende Umarbeitung und beträchtliche Bermehrung zu Theil werben zu lassen.

Sierzu bestimmte mich folgenbe Rudficht: Die Verbreitung allgemein wiffenschaftlicher Renntniffe bat in ben letten zwanzig Jahren ungemein zugenommen. Nicht nur wirften in biefer Richtung bie Berte unserer größten Forfcher auregend und forbernd, fonbern es trugen biergu auch eine Menge von Zeitschriften, Lehr- und Lefebuchern fowie Bortrage bei, welche ben naturmiffenschaftlichen Stoff verarbeiteten und bem Bublicum boten. Selbst außere Berhaltniffe wirften in biefem Sinne merklich mit ein. So erinnere ich mich, bag im Jahre 1844, ale ich in Worms an ber erften Auflage bes Buches ber Natura arbeitete, in jener Stabt weber eine Dampfmaschine, noch ein Telegraph, noch eine Gasfabrit fich befand, mas alles mittlerweile bort wie an taufend anderen Orten ingerichtet worden ift. Nicht minder hat überall bie Angahl von Fabriten zugenommen, bie theils bie mechanische, theils bie chemische Seite ber Naturwiffenschaft ausbeuten. hiermit fallt gufammen bie Errichtung vieler Realschulen und technischer Lehranftalten und aus ben an all biefes fich tnupfenben Auschauungen und Anregungen ift offenbar ein größeres Gesammiwiffen in naturwissenschaftlichen Diegen ins Publicum gebrungen. Mit der zunehmenden Berbreitung bes Wissens ging aber eine Steigerung bes Bedürfnisses und eine Erhöhung der Ansprüche an die Literatur Hand in hand.

Diesem entsprechend sollte benn auch die vorliegende elfte Auflage vom Buch ber Natur eine angemessene Steigerung des Gehaltes erssahren. Gine bloß corrigirende Durchsicht ober Umarbeitung erwies sich als ungenügend, eine Vermehrung des Inhaltes war durchaus nothwendig. Dieselbe ist dem neuen Werke durchgängig zu Theil geworden, so daß sein Umfang um die Hälfte vergrößert erscheint. Trotdem leidet das Buch der Natur« noch keineswegs an Dickleibigkeit und auch der entsprechend erhöhte Preis ist als ein äußerst billiger zu betrachten. Auch jett bin ich noch der Auslicht, daß es sich am vortheilhaftesten erweist, dem Schüler und dem Leser das ganze Buch in die Hand zu geben, das ihm ja die Einheit der Gesamminatur repräsentiren soll.

Wenn sich nichtsbestoweniger ber Gerr Verleger entschlossen hat, auch eine Ausgabe in zwei Abtheilungen zu veranstalten, wovon die erste die Physit, Astronomie und Chemie, die zweite die Mineralogie, Bostanik und Boologie enthält, so geschieht dieses in Rücksicht auf mehrsach geäußerte Wünsche, indem mitunter besondere Verhältnisse es zweckmäßig erscheinen lassen, das Werk in getrennten Hälften anzuschaffen.

Im Nebrigen habe ich bei bieser sehr vermehrten und in einzelnen wichtigen Theilen ganz umgearbeiteten Ausgabe bieselben Gesichtspunkte sestigen. Die oben als bie anfänglich leitenben bezeichnet worben sind. Das Buch soll auch ferner in Schulanstalten, sowie in dem Kreise gebildeter Leser, die sich mit der Natur bekannt machen wollen und endlich zur Vorbereitung in wissenschaftlichen Studiensächern dienlich und förderlich sich erweisen. Besonders möchte ich die wohlbestätigte Ersahzung hervorheben, daß durch das "Buch der Natur« nicht nur naturzwissenschaftliche Kenntnisse im Allgemeinen verbreitet worden sind, sondern auch vielsach praktisch=nütliches Wissen; daß es serner Solchen als Borsschule sich empsohlen hat, welche größere und schwierigere naturwissenschaftliche Werke und Reisebeschreibungen zu lesen unternahmen.

Mein Bemühen, grabe für lettere Leferfreife zu wirten ift in biefer neuesten Auflage burch ben herrn Berleger in ausgezeichneter Beife unterstützt worben, indem berfelbe sammtliche Illustrationen in ben vorzuglichften Stichen neu ausstühren ließ.

In hinsicht auf ben Schulgebrauch mochte ich noch einige Worte aus ben Vorreben ber früheren Auflagen wiederholen. Ich habe bort ben Lehrern volle Freiheit in Beziehung auf Reihenfolge ber einzelnen

naturwiffenschaftlichen gacher eingeraumt. Dan wird in ben wenigsten Rallen, wie es in bem Buch ber Rature ber Rall ift, mit ber Phyfit beginnen und mit ber Boologie foliegen. 3ch felbft halte bie nachftebenbe Reihenfolge ein: bei elfjahrigen Schulern mache ich ben Anfang mit Boologie und laffe Botanit nachfolgen; im vierzehnten Jahre wirb mit ber Ginleitung in bie Physit begonnen, welcher in ben folgenben Jahren bie Aftronomie und Chemie fich beigefellen; ben Schluß bilben Mineralogie und Geologie. Es hat fich biefes ber Entwidelung ber Geiftesfähigkeit und bem Fortschreiten in ber Mathematit möglichft parallel gebenbe Berfahren recht erfolgreich bewiefen. Wenn in bem phyfitalifchen und aftronomischen Theile bes Buchs ber Natur« eine mathematische Behanblung vermieben wurde, fo binbert bies feineswegs, bag je nach Beburfniß ber Lehrer berartige Entwidelungen vornehmen tann, wogu überbies bie gegenwärtig im Buchhanbel vorbandenen Sammlungen Gine eigentlich phyfitalifcher Aufgaben hinreichenb Material bieten. analytische Behandlung ber genannten Theile gebort hoberen Lehranftalten an, wofür gang andere literarifche Gulfsmittel nothwendig finb.

Auch für die Zoologie und Botanik schien mir eine analytische, auf Fertigkeit im Bestimmen von Thieren und Pflanzen gerichtete Methode nicht wohl angewendet. Diese Fächer mussen, da später die Zeit sehlt, mit jüngeren Schülern betrieben werden, die erst noch des naturwissensschaftlichen Stosses bedürfen und weniger Sinn für seine Distinctionen und systematische Sintheilung haben. Ich beginne im Unterricht bei Solchen sogleich mit der Beschreibung der Thierklassen von oben herab; lasse ebenso die der Pflanzen nach natürlichen Familien solgen. Abbildungen, Zeichnung, Erzählung u. s. w. dienen zur Beledung und Beranschauslichung des Lehrstosses. Wo immer möglich müssen wenigstens 100 wildwachsende Pflanzen der Umgegend von jedem Schüler eingelegt werden. Erst nachher komme ich auf den anatomischen und physiologischen Theil zurück; letzterer wird überdies nach Abhandlung der Physit und Chemie nochmals gründlich erörtert.

Heineren Orten mit weniger Schülern befinden fich hinsichtlich der eben genannten Fächer in einer besonders gunftigen Lage; fie find der Matur nahegerudt und können Bieles mit Handen greifen, was stadtische Schulen mit Rlassen von 50 und mehr Schülern nicht so leicht zu erreichen vermögen. In letteren sind seinere Demonstrationen schwiesrig, zeitraubend und darum oft unmöglich und die auch in padagosgischer Beziehung so schätzbaren Excursionen werden durch manches Demmnis beeinträchtigt.

So fann es an Orien von günstigen geologischen Berhältnissen zweckmäßig erscheinen, auch die Mineralogie voranzustellen, dieselbe nach der naturgeschichtlichen Methode zu betreiben und durch Anleitung zum Sammeln zu fördern. Wenn aber, was viel häusiger der Fall ift, eingsum und weithin Einförmigkeit der Formation herrscht und lettere überdies arm an Gliedern und Gesteinen ist, da halte ich die chemische Eintheilung und Betrachtungsweise der Mineralogie zweckbienlicher für den Unterricht. Jederzeit habe ich unter meinen Schülern Einzelne gessunden, begabt mit vorzüglichem Sinn für naturgeschichtlichen Stoff, mit besonderm Verständniß der Diagnose, sowie mit beharrlichem Sammeleiser. Selbstverständlich müssen solche Schüler durch literarische und sonstige Hülfsmittel möglichst unterstützt werden; sie sind eine besondere Freude für den Lehrer, der nach ihnen jedoch nicht ganze Rlassen bemessen und behandeln dars.

Eine weitere Ausführung wurbe aber aus meiner Borrebe eine Abhandlung machen, und wenn ich mir erlaubt habe, über ben Unterricht Einiges anzubeuten, fo foll hiermit nicht bie Richtschnur gezeigt, sonbern bie Freiheit und Selbstftänbigkeit hervorgehoben werben, mit ber ein Jeber ben in seinem Rreise gebotenen Berhältniffen gemäß wirken foll. Liebe und hingebung machen bann allerwärts auch ben rechten Lehrer!

Mainz, ben 31. October 1859.

Dr. &. Schödler.

# Borwort zur fechszehnten Auflage.

In bem Augenblide, wo wir uns anschiden, die sechszehnte Aufslage bes Buches der Natur mit einigen Worten zu begleiten, erhalten wir den Pädagogischen Jahresbericht für 1866, von Herrn Semie nardirector Lüben in Bremen. Unter den in diesem Jahre erschienenen Lehrbüchern für die gesammte Naturkunde zählt derselbe auch » Das Buch ber Natur« in funfzehnter Auslage auf und nach Anführung des vollsständigen Titels läßt sich jener bewährte Schulmann vernehmen wie folgt:

Der Inbegriff ber Gesammten Naturkunde wird barin bargeboten, und zwar so, daß in jeder einzelnen Wissenschaft bas Wichtigste in zusammenhängender, wissenschaftslicher Weise, aber in durchaus populärer Darstellung gegeben und durch ganz vorzügliche Abbildungen versinnlicht wird. In allen Theisen entspricht der Text dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft. Um aber äußere Beränderungen dieses beliebten Schulbuches möglichst zu verhüten, hat der Verfasser bei der vorliegenden Auslage den Text selbst nicht wesentlich gestört, die neuen Entbedungen aber als Anhänge in jeder einzelnen Abtheilung hinzugefügt, was volle Anerkennung verdient und dem Buche seine bisherige ehrenvolle Stellung in der Literatur auch ferner sichert.

Diese freundliche Anerkennung, für bie wir hier unseren Dant aussprechen, bestärft unser Borhaben, auch biese Auflage im Wesentlichen unverändert zu laffen, ba bie Grunbe, welche wir bei ber funfzehnten

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Vorwort zur flebenzehnten Auflage.

XIV

Auflage als maßgebenb ausgesprochen haben, in ber turzen Frist eines Jahres teine Beranberung erfahren haben.

Es beschräntt sich baher die Verbefferung ber sechszehnten Auf= lage auf einen Nachtrag zur Botanit, welcher eine Reihe bemerkens= werther Thatsachen, sowie einige Berichtigungen enthält.

Maing, ben 1. December 1866.

Friedrich Schödler.

# Vorwort zur fiebenzehnten Auflage.

Die Gründe, welche mich abgehalten haben in der vorhergehenden Auflage erhebliche Aenderungen vorzunehmen, sind auch in diesem Augenblicke noch maßgebend, so daß die vorliegende siedenzehnte Ausgabe als eine wesentslich unveränderte zu betrachten ist.

Maing, ben 10. Juli 1868.

Friedrich Schodler.

# .3 n h a l t.

| Borrebe gur elften, fechezehnten und fiebengebnten Auflage                               | Beite<br>V |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gefchichtlicher Ueberblick                                                               | VII        |
| Ginlettung                                                                               | Ш          |
| Phylix.                                                                                  |            |
| Einleitung in die Physik                                                                 | 2<br>4     |
| I. Allgemeine Eigenschaften ber Körper. §. 7 — 21                                        | 4          |
| II. Besondere Zustände der Materie. S. 22 — 32                                           | 15         |
| III. Gleichgewicht und Bewegung. §. 33 — 113                                             | 22         |
| A. Gleichgewicht und Bewegung ber feften Rorper                                          | 22         |
| 20 Bom Gleichgewicht ber Kräfte                                                          | 24         |
| b. Bon ber Bewegung                                                                      | 41         |
| c. Aus der Mechanik                                                                      | 51         |
| B. Gleichgewicht und Bewegung ber fluffigen Korper Sydraulische Preffe 67, Araometer 72. | 65         |
| C                                                                                        | _ I        |

| C.                | Gleichgewicht und Bewegung ber luftförmigen Körper.<br>Barometer 77. Luftpumpe 79. Saugpumpe 82. Feuersprize 83. Heber 85. | 73         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IV.               | Der Schall. §. 114 — 127                                                                                                   | 86         |
| ٧.                | Die Wärme. §. 128 — 156                                                                                                    | 96         |
| VI.               | Das Licht. §. 157 — 183                                                                                                    | 117        |
| VII.              | Magnetismus. §. 184 — 192                                                                                                  | 139        |
| VIII.             |                                                                                                                            | 144        |
| IX.               | Die Meteorologie. §. 221 — 239                                                                                             | 165        |
| <b>Einleit</b> un | •                                                                                                                          | 185        |
|                   | Hülfsmittel der aftronomischen Beobachtung                                                                                 |            |
| II.               | Allgemeine aftronomische Erscheinungen                                                                                     | 204<br>204 |

| Znyair.                                                                                                                                                                                                                                                      | Xγ           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| B. Eintheilung bes Himmels                                                                                                                                                                                                                                   | Seite<br>208 |
| C. Eintheilung ber himmelekörper                                                                                                                                                                                                                             | <b>2</b> 23  |
| III. Besondere astronomische Erscheinungen                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Erbe und Mond                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Die Planeten                                                                                                                                                                                                                                                 | 257          |
| Die Rometen                                                                                                                                                                                                                                                  | 267          |
| Das Weltspftem                                                                                                                                                                                                                                               | 270          |
| Chemie.                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Einleitung  Chemische Berbindung 276. Analyse 277. Einsache Stoffe 277. Chemische Berwandtschaft 278. Chemische Acquivalente 281. Gesetz ber Multiplen 285. Die verschiedenen Arten der Berbindungen 286. Chemische Formeln 286. Eintheilung der Chemie 290. | 274          |
| I. Unorganische Chemie                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 2. Metalle                                                                                                                                                                                                                                                   | 334<br>337   |
| · •                                                                                                                                                                                                                                                          | 857          |

# Inhalt

| Elektrochemische Erscheinungen                                                                       | 874        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Chemifche Wirkungen bes Lichtes                                                                      | 378        |
| Daguerreotypen 379. Photographie 380.                                                                |            |
| II. Organische Chemie                                                                                | 381        |
| Organische Analyse                                                                                   | 382        |
| 1. Organische Säuren                                                                                 |            |
| 2. Alfohole und beren Umwandlungsproducte                                                            |            |
| 8. Organische Basen                                                                                  | 409        |
| Alkaloībe bes Pflanzenreichs                                                                         | 410        |
| Chinin; Morphin; Strochnin 410. Caffein; Thein; Theobromin;                                          |            |
| Contin; Nicotin 411,<br>Alfaloside des Thierreichs                                                   |            |
| Ranflide organische Basen                                                                            | 412        |
| 4. Indifferente organische Berbindungen                                                              | 412        |
| 1. Roblenftoffhpbrate                                                                                |            |
| Pflanzenfafer 413. Stärke 414. Gummi 416. Bucker 417.                                                |            |
| 2. Farbstoffe                                                                                        | 419        |
| 3. Aetherische Dele                                                                                  | 421        |
|                                                                                                      | 422        |
| 6. Leimstoff                                                                                         | 424        |
| 6. Eiweißstoffe                                                                                      | 426        |
| Die eiweißhaltigen Nahrungsstoffe                                                                    | 429        |
| Berfetungsproducte ber organischen Berbindungen                                                      |            |
| 1. Freiwillige Berfegung                                                                             | <b>432</b> |
| Gabrung 432. Die geistigen Getrante 434. Effiggabrung 435. Baulnif 436. Die langfame Bertohlung 438. |            |
| 2. Trodine Destillation                                                                              | 442        |
| Natürliche Destillationsproducte 444.                                                                |            |

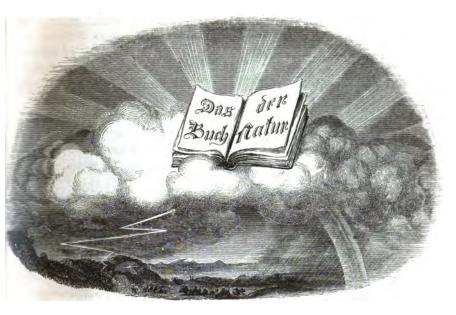

liegt feit Jahrtausenden aufgeschlagen vor dem Blide des Menschen. Es ift in großen und herrlichen Bugen geschrieben, es enthält das Bunderbare und das Rügliche, und neben dem Glanzenden hat auch das Unscheinbare seine Bedeutung und seine Stelle.

Bu allen Beiten und aller Orten hat der Menich die Sprache der Natur zu verstehen gesucht. Tausende haben dieselbe deshalb nicht nur flüchtig und obenhin fondern mit Ernst und Tiefe betrachtet, und die ersten Geister der Menscheit waren bemuht, den Inhalt dieses Werkes verständlich und zugänglich zu machen.

Und dennoch war der Erfolg dieses Strebens nur unvollftändig, dennoch find in diesem Buche noch viele Zeichen und Seiten, die wir nicht verstehen, die uns dunkel erscheinen und deren Zusammenhang mit anderen wir nur zu ahnen oder zu vermuthen vermögen. Aber so wie bei einer alten Inschrift der Inhalt hervortritt, wenn es gelingt, nach und nach die einzelnen Zeichen zu erkennen, so gelangte die Menscheit Schritt vor Schritt weiter im Verständniffe der Natur.

Bie fruh auch die Menschen der Naturbetrachtung sich zuwendeten, so geschah dies doch nicht immer mit gleicher Aufmerksamkeit. Gin so geheimnißvolles und wunderreiches Berk erfordert die Ruhe und Gelassenheit des Lesers Aber diese sinden wir selten, wenn wir zur Geschichte der Bolter früherer Zeiten hinaussteigen. Da war so Bieles erft zu erwerben und einzurichten, daß nur selten Einzelne Zeit gewannen, einen stüchtigen Blick der Natur zuzuwersen. Da mußten vor Allem Staaten gegrundet, geordnet und gesichert werden, und kaum fingen diese, meift nach unzähligen Kriegen und anderen Muhsalen, an, sich zu erholen und zu befestigen, so war es das Dringenoste, sich mit dem Gesetz zu beschäftigen, das Recht und Eigenthum begrundet, und dem Bedurfnisse des religiösen Gefühles Genüge zu leiften, wozu hülfreich die heiteren Kunste mitwirkten.

Daher begegnen wir durchgehends der Religion und den bilbenden Kunften als den ersten Reimen des aufsprießenden Culturlebens der Bölker, woran fich Kriegskunft und die Wiffenschaften vom Staat und vom Recht reihen, und bei weitem früher und vollständiger ausgebildet auftreten, als die Biffenschaft von der Natur.

Berfolgen wir nun ben von ber letteren gurudgelegten Beg.

#### Meltefte Beit.

Die ältesten Bolker begnügten fich damit, die Natur zu benuten und zu genießen, ohne fie naher zu erforschen. Dieselben hatten noch Alles zu erlernen und so sehen wir bei ihnen zunächst nur Jagd, Fischsang und später auch Biehzucht und Ackerbau als die einfachsten Gewerbe, die des Menschen Bedürfniß nach Nahrung und Bekleidung befriedigen. Doch beobachteten ste, gerade wegen ihres beständigen Berkehrs mit der Natur, Manches gelegentlich und sammelten Erfahrungen, die ihren Nachsolgern nühlich wurden.

Die Chinesen und Aegypter, die schon frühe ziemlich festgeordnete Staaten bildeten, find die Ersten, bei welchen eine große Anzahl von Kunften und mehrere Einrichtungen angetroffen werden, welche darauf hindeuten, daß sie in vertrauterem Berkehr mit der Natur standen. Doch hatten beide Bölter aus jenem Buche nur einzelne Borte und Stellen aufgefaßt. Der innere Zusammenshang ihrer Erscheinungen, das Berständniß selbst der weniger dunkelen Stellen blieb ihnen verschlossen.

## Mittlere Beit.

Die Griechen, das gebildetste Bolt des Alterthums, lebten inmitten einer herrlichen Ratur, die ihnen reichlich die Bedürfniffe des Lebens lieferte. Sie waren deshalb weniger genothigt, durch Arbeit und Forschung der Natur ihre Schäße abzuringen, und drangen daber weniger tief in dieselbe ein als man

hatte erwarten sollen. Da wir im Uebrigen die Griechen in manchen Sewerben und Runften geschickt sehen, so hatte wohl von diesen eine Anregung zur Raturforschung ausgehen können. Sehen wir doch, wie noch in neuerer Zeit gar manche werthvolle Beobachtung und Entdedung aus der Werkstätte ins Bereich der Wissenschaft emporgestiegen ift. Allein alles, was Arbeit oder Gewerbe heißt, geschah bei den Griechen ausschließlich durch die Hande von Stlaven und bes ungebildeten Theiles der Bevölkerung. Die Ausmerksamkeit der Hochgebildeten für die Erzeugnisse dieser Arbeit und ihre Theilnahme daran beschränkte sich auf die künstlerische Ausschlung derselben, welche dem entwickelten Schönheitssinn dieses Bolkes entsprechen mußte.

Um fo reicher und fruchtbarer entfaltete fich die ganze geistige Rraft des gebildeten Griechen nach einer Richtung, die muhlamer Bersuche und Geduld erschöpfender Arbeiten nicht bedurfte. Philosophie und Mathematik, Staats. wiffenschaft und die mit beiden verbundene Redekunft, Dichtkunft und die schönen Runfte finden wir im alten Griechenland in der That bereits auf einer heute theilweise nicht übertroffenen Sobe der Ausbildung.

Unverhaltnismäßig ftehen dagegen die Naturwiffenschaften jurud, von welchen die Griechen nur in der außerlich beschreibenden Naturgeschichte, sowie in der Aftronomie und Mechanit, insoweit dieselben mit einsachen Gulfemitteln betrieben werden konnten, werthvolle Leiftungen auf uns vererbt haben.

Das mächtige Bolt der Römer wollte nur erobern und herrschen. Kriege führen und den Untersochten Gesehe vorschreiben, war ihre hauptbeschäftigung, und es entwickelte sich bei ihnen niemals jener Sinn für die Wiffenschaften, der dieselben mit Liebe und Ruhe hegt und pflegt. Und so sehen wir, daß dieses Bolt, welches alle Reiche sich unterwarf, nicht in das Reich der Natur zu dringen vermochte, und während es allen Böltern Gesehe vorschrieb, hatte es keine Ahnung von den ewigen unwandelbaren Gesehen, welche in der Natur über den vergänglichen des Menschen walten.

Rach dem Berfall des großen Römerreichs trat fur Europa eine fturmbewegte Zeit ein. Ungeheure Bollerschaaren verließen ihre heimath, und neue Bohnsite suchend, brachten sie Arieg und Berwirrung überall hin, wo ihr Zug wie ein vernichtender Strom sich ergoß. Da erblühten keine Künste, und die Biffenschaft wanderte aus und suchte in den ruhigeren Ländern Asiens eine gunftigere Stätte. Dort wurde Bieles erhalten, gepflegt und weiter gebildet, während Europa von wilden Kämpfen zerriffen wurde, und viele werthvolle Kenntnisse aus dem Bereiche ber Natur wurden uns dorther wieder durch die Areuzzüge und die Araber zurudgebracht.



#### Renere Beit.

Mumalig gestalteten fich jedoch in Europa die Berhaltniffe gunftiger. De Durch Martyrertampfe erftartte Chriftenthum vereinigte Die Bolter gegen De Anfturmen fremder Barbaren, bas beutiche Raiferreich erhob fich glorrei und machtig und gewährte Schut und Schirm. Und wenn auch jest no Rriege und Buge häufig maren, fo feben wir boch, daß innerhalb ber ftille Rlöfter und der Ringmauern machtiger Stadte Biffenfchaft und Runft, Sand und Bewerbe eine Buflucht gefunden hatten und rafch emporblubten. Die Der iden wohnten jest bichter beifammen, ihre Bedurfniffe vermehrten fich, und iche aus diesem Grunde wendete man ber Ratur eine größere Aufmertfamteit gu un fann auf Mittel, in reicherem Maage ihr Schate abzugewinnen. Roch ande Urfachen wirtten mit gur Beforderung der Raturwiffenschaft. Die Erfindun ber Buchdrudertunft machte es leicht, jeden Gedanten, jede Erfahrung un Beobachtung festzuhalten und überall bin ju verbreiten, und die Entbedun Ameritas, welche den erftaunten Guropaern eine Menge neuer und mer murdiger Begenftande ju Beficht brachte, reigte nicht nur die Reugierde, fonder auch die Luft nach genauerer Forschung. Außerdem aber maren in Italiei Frankreich, Deutschland und England nach und nach gelehrte Schulen un Universitäten entstanden, Stätten, an welchen alle Wiffenschaften durch b ausgezeichnetften Manner ihrer Beit gepflegt wurden. Die Erforichung b Ratur wurde bis dabin vorzugeweise von den Aergten geforbert, benn bie waren ihres 3medes willen ichon in ben fruheften Beiten auf bas Ergrunde der Ratur bingewiesen.

Bon nun an war kein Ruckgang oder auch nur Stillftand der Wiffe schaften mehr möglich. Ein jedes Jahr vermehrte den Schaft der vorhandem Renntniffe, Entdeckungen und Ersindungen solgten rasch auf einander, wwährend früher Biele das Studium der Natur nur in der Absicht unternomm hatten, Rußen und Gewinn daraus zu ziehen, beschäftigten sich jest Tausen damit, weil sie im Lesen dieses wunderbaren Buches eine Quelle der reinst und schönsten Freuden erkannten.

### Renefte Beit.

So nahern wir uns der Gegenwart. Ausgeruftet mit allen Erfahrung der Borzeit, gesegnet durch langjährigen Frieden war fie den Wissenschaft gunftiger als jede frühere Zeit, denn zwischen den gebildetsten Boltern Europ

Digitized by GOOGLE

den Deutschen, Englandern und Frangosen, erhob fich ein reger Betteifer in Biffenschaft, Runft und Gewerbe.

Borzüglich aber war es die Natur, welcher viele der hervorragenoften Geifter fich zuwandten. Man erkannte lebhaft die hohe Bedeutung der Naturforschung für Philosophie, Medicin, für Bald- und Landbau, für die Rünfte und Gewerbe. Das Zusammenwirken so günstiger Umstände und so zahlreicher Kräfte hatte riesenhafte Fortschritte zur Folge.

In Deutschland zuerst bildete sich ein allgemeiner Berein der Naturforscher, jedes Jahr all' Diejenigen an einem Orte versammelnd, welche mit Liebe, mit Begeisterung der Natur huldigen. Bon den Nachbarstaaten und von den fernsten Theilen der Erde strömten Gleichbeseelte herbei, und ein Austausch des Wiffens und der Gedanken wirkte belebend weiter.

Denn die Biffenschaft hat keine Geheimniffe mehr, Die fie angftlich und neidisch verbirgt, sondern frei und freudig sprudelt ihre Quelle fur Jeden, der mit dem edlen Durft des Biffens ihr naht.

Dir aber, gludliche Jugend der Gegenwart, deren Biege im Schatten bes Delzweiges ftand, rufe ich zu: Ruge diese herrliche Zeit und befreunde dich mit der Ratur!

Denn gleichwie nach der Meinung der Alten dem Menschen mit jeder neuen Sprache, Die er erlernt, eine neue Seele entsteht, so erwächst ihm mit jedem neuen Zweige der Raturwiffenschaft ein neuer Sinn.

Und mit ben Borten Gothe's:

- » So fpricht bie Ratur ju bekannten, verkannten, unbe-
- "fannten Sinnen, fo fpricht fie mit fich felbft und zu une
- »burch taufend Ericheinungen; bem Aufmertfamen bleibt
- » fie nirgende todt, noch ftumm -- « empfchle ich Dir:

"Bas Buch der Hatur."

# Einleitung.

#### 1.

Natur nennen wir den Inbegriff oder die Gesammtheit Alles Deffen, mas durch die Sinne wahrgenommen werden kann.

Bir fühlen Dasjenige, was unsere haut berührt, wir sehen, was in der Nabe und Ferne dem Auge sich darbietet, wir horen mannigsache Tone um uns her, wir riechen den Duft der Blumen und schmeden die Eigensthumlichkeit verschiedener Speisen und Getranke.

Die Sinne find baber die eigentlichen Bermittler zwischen Geift und Natur. Sie allein geben dem Geifte Rachricht von dem Borhandensein Desjenigen, welches außer ihm fich befindet, so daß er nur durch die Sinne zum Bewußtsein einer Außenwelt gelangen kann.

Es ift unmöglich, daß der Geist sich die Borstellung irgend eines Theils der Ratur bildet, der ihm finnlich nicht darstellbar ift. Der Blinde z. B. kann zwar durch das Tasten die Form der Dinge zu seinem Bewußtsein bringen, aber er wird nicht die geringste Borstellung von den verschiedenen Farben haben. Es ist auch nicht möglich, ihm diese durch die Beschreibung zu verleihen. Man kann das Blau, das Roth eben so wenig beschreiben, als einen Ton oder einen Geschmack.

Benn daher der Geist in der Erkenntnis der Natur voranschreiten soll, so ift er vor Allem darauf angewiesen, sie durch die Sinne zu betrachten; er muß gleichsam seine Diener aussenden in das ihm unbekannte Reich, und nach deren Berichten seine Borstellungen bilden. Bergeblich wird selbst der größte menschliche Geist es versuchen, das Besen der Natur im Ganzen oder im Einzelnen rein auf dem Bege des Denkens zu ergründen und zu erklären. Immerhin wird er auf die sinnliche Bahrnehmung zurückgewiesen werden und die Geschichte zeigt, daß gerade Diejenigen, welche, jenen Führer verachtend, allzu kühn aus dem Geiste allein die Natur erfassen wollten, am weitesten sich verirrten.

2.

Indem wir also mit Recht der sinnlichen Bahrnehmung einen hoben Berth für die Erkenntniß der Ratur beilegen, so reicht sie allein hierfür doch nicht aus. Das Kind und der Blödsinnige sind eben sowohl als der Wilde sinnlichen Eindrücken unterworfen. Allein sehr gering wird bei diesen das Berständniß der Ratur sein, denn es fehlt ihnen der gehörig entwickelte Geist, welcher das Bahrgenommene richtig aussaht, zum Bewußtsein bringt, ordnet und vergleicht. Der Geist allein kann den Zusammenhang der verschiedensten Bahrnehmungen erkennen und so durch die Sinne geseitet zur tieseren Einsicht in die Ratur gelangen.

Das aufmerksame Betrachten der Natur nennen wir Beobachten, und das Beobachten mit dem 3weck der Erkenntniß heißt Forschen. Wenn wir selbstthätig gewiffe Bedingungen erfüllen, um irgend eine Wahrnehmung genauer beobachten oder wiederholen zu können, so nennt man dies einen Versuch oder ein Experiment.

3.

Die Natur offenbart fich in Gegenständen und in Erscheinungen. Gegenstände oder Objecte find alle jene greifbaren, körperlichen Dinge, welchen wir begegnen, wie Steine, Pflanzen und Thiere. Dieselben feffeln schon an und für sich durch ihr Borhandensein, durch ihre Ausbehnung und Form unsere Ausmerksamkeit, sie fordern und zu naherer Betrachtung und Unterscheidung derselben auf. Als körperliche Massen erfüllen sie den Raum und dienen zum Bergleichen und Messen besselben.

Faffen wir einen Gegenstand naher ins Auge, so stellt er nicht immer in völlig gleicher Beise fich dar. Gewiffe Beranderungen machen fich bemerkbar; bald finden wir, daß er entweder seine Stelle verändert hat, oder seine Form oder Farbe, turz, es treten an den Gegenständen fortwährend die Erscheinungen oder Phanomene auf, welche für uns nicht minder wichtig werden. Sie sind es, die durch ihre Dauer, Reihenfolge und Biederkehr die Zeit erfüllen und abtheilen.

4.

Fragen wir nach dem Grunde der Erscheinungen, so läßt fich die Antwort am besten durch das folgende Beispiel ertheilen.

Auf ber Erbe liege ein Stein. Ich ergreife benfelben und hebe ihn in Die Bobe. Offenbar verandert hierdurch der Stein feine Stelle, wir feben, daß er eine Bewegung macht. Der Stein ift Gegenftand, die Bewegung ift Erscheinung.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Bas war junachst der Grund oder die Beranlaffung Diefer Bewegungserscheinung?

Riemand wird darüber in Zweifel fein. Es war in diesem Falle mein eigener Bille, meine eigene Thatigkeit, die durch das Ergreifen und Aufheben des Steines denselben in Bewegung seste und aus seiner Stelle brachte.

Aber was geschieht, wenn ich jest den aufgehobenen Stein fich selbst überlaffe, indem ich meine Sand öffne? Bleibt der Stein da, wo er fich eben befindet?

Reineswegs — er bleibt nicht in der Luft fcwebend, sondern in dem Augenblicke, wo ich meine Sand von ihm abziehe, fallt er zur Erde.

Bir haben hier abermals eine Erscheinung der Bewegung und zwar ift diese ganz unabhängig von unserem Billen. Denn wenn wir auch in dem Augenblicke, wo der Stein sich selbst überlassen wird, den entschiedensten Billen aussprechen, daß derselbe an der Stelle, die er einnimmt, verbleiben möchte, so wird er nichtsdestoweniger nach der Erde fallen, und dieselbe Erscheinung wies derholt sich, so oft wir in gleicher Beise versahren.

Bie die Erfahrung lehrt, ift es hierbei gleichgultig, wir hoch wir ben Stein in die Sobe heben, ja die meiften übrigen Gegenstände zeigen unter gleichen Umftanden diefelbe Erfcheinung.

Rothwendiger Weise muß also eine Ursache vorhanden sein, welche bei den verschiedenften Gegenständen gleichmäßig die Erscheinung des Fallens hervorbringt, eine Ursache, die ganglich außer dem Willen des Menschen liegt, die in unschtbarer Beise mit einem jeden Gegenstande verknüpft ift und zum Besen defielben gehört.

Eine folde von dem menschlichen Willen unabhängige Ursache einer Erscheinung nennen wir Kraft oder Raturkraft. V Go 3. B. wird die Kraft,
welche wir als die Ursache des Fallens der Körper ansehen, Anziehung oder Schwerkraft genannt.

Da es nun eine große Anzahl fehr verschiedener Erscheinungen giebt, so tonnte man wohl der Meinung sein, daß beständig eine große Anzahl verschiesbener Kräfte zur hervorbringung derfelben thätig sei.

Dies ift jedoch nicht der Fall. Aufmerksame Beobachtung hat gelehrt, daß eine und dieselbe Kraft eine Menge der verschiedenartigsten Erscheinungen hervorbringen kann. Es ift wahrscheinlich, daß im Ganzen genommen nur einige wenige der letten Ursahen oder Krafte vorhanden find, welche alle Ersschungen um uns her veranlassen.

Bei ber Beobachtung ber Ratur haben wir alfo zunächft die fich uns darftellenden Gegenstände ins Auge zu faffen, fowie die an denfelben fich offenbarenden Erfcheinungen. Dann aber haben wir auch über die Ursachen
oder Rrafte Rechenschaft zu geben, welche jene Erscheinungen hervorrusen.

Die Gesammtheit diefes Biffens und Ertennens nennen wir Raturfunde oder Raturwiffenschaft.

**5.** ·

Betrachten wir nun bie Ratur!

Bir machen zu diesem Zwecke am besten einen Spaziergang und beachten wohl, was unseren Sinnen sich darstellt. Sogleich erblicken wir die mannigfaltigsten Gegenstände. Flur und Trift sind mit Gras und Kräutern bedeckt und über die hügel dehnt sich der mit Gesträuch und Bäumen erfüllte Bald, zu dessen Fuße im Thale der Fluß erglänzt, während hoch in den Lüsten die Bolken dahinziehen. Auch ist nirgends Ruhe und Stillstand, die Blätter und Zweige wehen und rauschen, die Wellen wirbeln und kräuseln, und überall sinden wir die verschiedensten Thiergestalten in lebendigem Regen und Treiben.

Belde Menge von Segenständen, welche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen! Bo beginnen wir unsere Forschung, wie halten wir das Einzelne fest in der allgemeinen Bewegung?

In der That, die Menge verwirrt - leicht verliert man den Muth, fich gurecht zu finden und wenig belehrt kehrt man nach Sause gurud.

Aber auch hier, innerhalb unserer vier Bande, wie mancherlei drängt sich da der Beobachtung aus. Die aus dem Ofen strahlende Barme, das Berschwinden des vom Feuer verzehrten holzes, das Geräusch des siedenden Bassers, alles dies sind Erscheinungen, die unsere Ausmerksamkeit erregen. Belch auffallendes Berhalten zeigt uns serner verschiedenes in dem Zimmer befindliches Glas! Bährend die Fensterscheiben den unveränderten Anblick der Gegenstände außerhalb gewähren, zeigt uns eine Brille jeden durch dieselbe betrachteten Gegenstand vergrößert, und aus dem Spiegel tritt uns ein getreues Abbild der eigenen Person entgegen.

Dies sind freilich Dinge, die wir tagtäglich sehen, die Jedermann weiß, aber fragen wir uns nach den naheren Ursachen folder Erscheinungen, so sind diese nicht leicht auf den ersten Blick zu entdecken.

Alfo an Stoff, an Gegenständen des Forschens fehlt es uns nie und nirgends. Es kommt nur darauf an, zu zeigen, wie wir es anfangen muffen, die Masse desselben zu überschauen und zu beherrschen. Alles auf einmal erfassen zu wollen, ware unmöglich. Daher nehmen wir das Eine nach dem Anderen und verständigen uns über die Reihenfolge.

6.

So seben wir uns zu dem Bedurfniß einer Eintheilung des ganzen Gebietes der Raturwiffenschaft hingeführt. Diese ergiebt sich leicht aus dem Inhalte derselben, wenn man nur nicht Alles zu ftreng scheiden will, denn im

Bereiche der Ratur ift ftets das Gine in mehr oder minder innigem Busammenhange mit dem Anderen.

Es ift aber schwierig, Demjenigen, der den Inhalt der Naturwiffenschaften gar nicht oder noch unvollfommen kennt, eine Eintheilung derselben vor Augen ju ftellen, denn Jeder kann nur über Dasjenige einen klaren Ueberblick haben, was er genauer auch im Einzelnen kennt.

Benn wir hier nichtsbestoweniger ben Berfuch machen, bas große Land in verschiedene Gebiete gu sondern, so geschieht dies hauptfachlich, um den Beg anzudeuten, welchen wir beim Durchwandern beffelben zu verfolgen gebenten.

Bir haben ichon fruher gesehen, daß die Natur theils in Gegenständen, theils in Erscheinungen fich offenbart, und hiernach theilt fich die Gesammt-wiffenschaft nach zwei Sauptrichtungen in die Biffenschaften der Gegenstände und in die der Erscheinungen.

#### 7.

Ale Biffenschaften der Gegenstände ergeben fich nach der Art der von ihr betrachteten Gegenstände drei verschiedene Facher, die zusammen auch unter dem Ramen der Raturgeschichte begriffen werden. Wie diese fich herausstellen, läßt fich am deutlichsten an Beispielen erläutern.

Bon den Tausenden der Gegenstände, die uns umgeben, mable ich vorerst Stude von Sandstein, Areide und Granit, ferner Stude von Schwefel, Steintoble, gewöhnlichem Töpferthon und weißem Pfeifenthon.

Diese Gegenstände find unter einander fehr verschieden, allein fie zeigen bennoch eine wefentliche Uebereinstimmung barin, daß ein jeder derfelben gleich, artig in feiner gangen Maffe ift.

Brechen wir von dem Stude des Sandsteins, der Areide oder der Steinkohle ein kleines Stud ab, so haben wir in letterem denselben Sandstein, dieselbe Areide und Steinkohle, nur ift das Stud ein kleineres. Ich kann daber Jemandem die wesentlichen Eigenschaften eines dieser Körper ebenso gut an einem kleinen Stude nachweisen, als wenn ich ihm große Massen derselben vorlege.

An keinem dieser Gegenstände bemerken wir irgend einen Theil, der von dem anderen wesentliche Berschiedenheit zeigt, und wir können daher auch nicht annehmen, daß ein Theilchen fur das Bestehen eines Stückes Sandsteins noth, wendiger ift als das andere, daß ein Theilchen desselben einen besonderen Zweck oder eine andere Bestimmung habe, als das andere. Das seinste Stäubchen der Kreide, welches an meinem Finger hangen bleibt, ift ebenso gut ein Stück Kreide, als die Masse von Kreide, die ein Gebirgslager erfüllt.

Selbst der Granit, der allerdings aus verschiedenen Stoffen gemengt er-

etwas Gleichartiges. Bie nämlich später erläutert wird, nennt man Granit ein gleichartiges Gemenge von Quarz, Glimmer und Feldspath, gleichgultig, ob seine Masse etwa nur die Größe eines Kirschkerns oder die jenes ungeheuren Blockes hat, auf welchem das Standbild Beter des Großen ruht.

Es giebt alfo Gegenstände, welche in ihrer Maffe gleichartig find und an welchen fich teine besonders gebildete Theile für besondere Zwecke unterscheiden laffen. Bir nennen dieselben: Winerale, und den Theil der Raturwiffenschaft, der fich mit densfelben befaßt: Wineralogie.

Wie gang auf andere Beise verhalt es fich dagegen, wenn ich einen Baum oder eine Staude der Betrachtung unterwerfe, oder auch nur eine Bluthe, ein Blatt oder eine Burgel!

Wie verschieden find da die einzelnen Theile an Gestalt, Farbe und Dichtigkeit. Leicht läßt sich erkennen, daß die besonders gestalteten Theile eines Baumes auch besondere Zwecke und Bestimmungen haben, denn man nehme demselben seine Burzel oder seine Rinde oder Blätter, und bald sehen wir, daß es um das Bestehen des Baumes geschehen ift. Auch können wir uns durchaus nicht aus dem gegebenen Theile eines Baumes eine richtige Borstellung über sein Ganzes machen, wenn uns dieses vorher ganzlich unbekannt war.

Roch auffallender aber ist das, was wir im Innern der Burzel, Rinde und Blätter eines Baumes bei aufmerksamer Betrachtung, namentlich mit Gulfe des Bergrößerungsglases, wahrnehmen. Wir sehen, daß darin Safte in Bewegung sind, die auf- und absteigen, daß Flussteiten aus denselben verdunsten oder von denselben aufgenommen werden. Rur von außen bemerken wir an Bäumen, Sträuchern und Halmen keine Bewegung, die von diesen selbst ausgeht oder veranlaßt wird. Der Bind schüttelt oder beugt zwar die Aeste und Bipfel der Eiche, die aber von selbst nicht ein Blättigen zu regen im Stande ist. Der Bind und der Saemann streuen den Samen über das Land; der Halm aber steht für sich selbst unverrückbar an der Stelle, wo er wurzelte.

Gegenstände mit besonders gestalteten, ju besonderen Zweden bestimmten Theilen ohne freiwillige Bewegung nennen wir: Pflanzen, und die Bissenschaft von denselben: Pflanzenkunde oder Botanik.

Aber es giebt noch Gegenstände in Menge, die ebenso wenig ihrer gangen Maffe nach gleichartig find wie die Pflanzen, die gleich diesen mit besonders gestalteten Theilen ausgestattet find, welchen besondere Berrichtungen obliegen, in deren Innerem eigenthumliche Bewegungen stattfinden und die wir dennoch nicht zu den Pflanzen zählen.

Sie unterscheiden fich von diesen dadurch, daß fie einer freien, außeren Bewegung fabig find, wodurch fie nicht allein die Lage und Stellung ihrer

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

einzelnen Theile verandern tonnen, sondern auch im Stande find, fich von einem Drte nach dem anderen zu begeben, ihre Stelle zu wechseln.

Gegenstände mit besonders gebildeten, zu besonderen Berrichtungen dienenden Theilen, die freiwilliger Bewegung fähig find, heißen Thiere und die Bissenschaft von denselben wird Thiertunde oder Boologie genannt.

Sammtliche Gegenstande find demnach entweder gleichartig wie die Minerale, oder ungleichartig, wie die Pflanzen und Thiere. Die letteren haben befonders gebildete, zu gewiffen Berrichtungen dienende Theile, welche Dragane heißen. Die Gesammtthätigkeit aller Organe einer Pflanze oder eines Thieres nennen wir Leben, daher denn auch Pflanzen und Thiere als beslebte Gegenstände bezeichnet werden, im Gegensate zu den unbelebten Mineralen.

8.

Auch die Biffenschaften der Erscheinungen unterscheiden fich in mehrere Facher. Die Beobachtung zeigt, daß alle Raturerscheinungen brei hauptgruppen bilben, jede mit besonderer Eigenthumlichkeit, welche wir durch Beispiele erlautern.

Geset, ich schlage mit dem hammer an eine Glocke, so vernehme ich einen Schall. Daffelbe findet beim Anstreichen an eine gespannte Saite mit dem Bogen Statt. Ein linsenförmig geschliffenes Glas zeigt mir eine Bergrößerung eines jeden durch daffelbe betrachteten Gegenstandes, und mit derselben Glaslinse konnen wir Sonnenstrahlen auffangen, sie in einem Bunkte sammeln und dadurch brennbare Körper entzünden. An jedem aufgehobenen und sich selbst überlassenen Gegenstande sehen wir die Erscheinung des Falles; mit der start gespannten Senne des Bogens ertheilen wir dem Pfeile eine Bewegung von großer Geschwindigkeit; Basser, welches wir erwärmen, verwandelt sich in Damps, und wenn dieser abgekühlt wird, so geht er wieder in Basser über.

Bir haben hier also fehr verschiedene Erscheinungen, namlich: den Schall, die Bergrößerung, die Entzundung, den Fall, die Bewegung und die Dampfbildung.

So verschieden auch diese Erscheinungen find, so haben fie doch alle Etwas gemeinschaftlich, was darin besteht, daß fammtliche Gegenstände, an welchen diese Erscheinungen wahrgenommen werden, oder vermittels deren wir dieselben ber- vorrufen, teine wesentliche Beranderung erleiden.

Die tonende Glocke und Saite, das Brennglas, der fallende Stein, die Senne des Bogens, fie alle bleiben unverändert. Ja selbst das Baffer, wels des beim Erwarmen Dampfgestalt annimmt, kehrt wieder in seinen vorigen Bu-

stand zurud, sobald der Dampf abgetühlt wird, ohne daß feine Eigenschaften auch nur die mindeste Beranderung erlitten haben.

Ebenso find für uns die himmelstörper an fich und ihre Bewegungen Erscheinungen, die von teiner nachweisbaren Beranderung derfelben begleitet find, weshalb fie den oben genannten Erscheinungen anzureihen find.

Erscheinungen ohne wesentliche Beranderung der dabei betheiligten Gegenstande heißen phyfitalifche Erscheinungen und die Biffenschaft von denselben wird Phyfit genannt.

Gang andere verhalt es fich aber mit einer Reihe von Erfcheinungen, Die wir jest betrachten werben.

Benn ich eine Rohle, ein Stud Holz oder Schwefel verbrenne. so verschwinden Rohle, Holz und Schwefel für unser Auge vollständig. Sie geben in einen Zustand über, in welchem sie ihre vorherigen Eigenschaften gänzlich verloren haben. Benn Sand und Pottasche mit einander anhaltend und heftig geglüht werden, so schwelzen beide zu Glas zusammen, in welchem gewiß Niemand jene beiden Körper zu erkennen vermag. Noch auffallender ist es, wenn Schwefel und Quecksilber mit einander erwärmt werden. Beide verschwinden sur das Auge vollständig und an der Stelle des gelben Schwefels und des silberglänzenden Quecksilbers erhält man den lebhaft rothen Zinnober. Und solcher Beispiele giebt es noch Tausende, wo stets die Gegenstände, welche wir zur Hervorbringung von Erscheinungen verwenden, eine wesentliche Beränderung ersahren, und wo an deren Stelle Gegenstände mit ganz anderen Eigenschaften austreten.

Erscheinungen mit wesentlicher Beranderung der dabei verwendeten Gegenstände beißen chemische Erscheinungen und die Biffenschaft von denselben wird Chemie genannt.

Endlich haben wir noch eine dritte Gruppe eigenthumlicher Erscheinungen, die Lebenserscheinungen heißen, da fie nur an belebten Gegenständen, also an Pflanzen und Thieren, vorgehn. Solche find z. B. das Wachsen derselben, die Bewegung der verschiedenen Flussigkeiten im Inneren derselben, die Aufnahme und die Berwendung der Nahrungsmittel 2c.

Diefe Erfcheinungen an belebten Gegenftanden beißen phhfiologifche Erfcheinungen und die Biffenfchaft von denfelben wird Phhftologie genannt.

Faffen wir nun alle in dem Borbergebenden bezeichneten einzelnen Theile der Gesammtnaturwiffenschaft turg zusammen, so erhalten wir die folgende Uebersicht derfelben:

| A. Biffen                                | schaft der E                                        | triceinungen,                      | B. Wiffenschaft der Gegenstände,                |                                                                                            |                                                                                         |  |  |  |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. ohne Ber- anderung ber Gegen= ftanbe, | 2.<br>mit Bers<br>anberung<br>ber Gegens<br>ftanbe, | 8.<br>an belebten<br>Gegenstänben, | 4. bie gleich=<br>artig in ihrer<br>Maffe find, | 5.<br>die ungleichartig<br>in ihrer Maffe<br>und ohne freis<br>willige Bewes<br>gung find, | 6.<br>bie ungleichartig<br>in ihrer Maffe<br>finb, mit frei-<br>williger Bewe-<br>gung, |  |  |  |  |
| Phyfit.                                  | Chemie.                                             | Physiologie.                       | Mineralogie.                                    | Botanit.                                                                                   | Zoologie.                                                                               |  |  |  |  |

9.

Die Reihenfolge, in welcher diese verschiedenen Zweige der Naturwissenicaft zu betreiben sind, ift nicht gleichgultig. Für den Gereisteren erscheint es am angemeffensten, sich zunächst mit den allgemeinsten Erscheinungen und ihren Gesen, welche sich bei der Betrachtung fast eines jeden Gegenstandes wiederbolen, bekannt zu machen. Es ist dem entwickelten Berstande leichter und anprechender, zuerst größere Umrisse und allgemeinere Wahrheiten zu überschauen, als im Betrachten vieler Einzelheiten sich zu ermüden. In diesem Falle beginnt der Unterricht am zweckmäßigsten mit der Physit und Astronomie, welchen die Chemie folgt. An diese schließt sich als nothwendige Ergänzung die Mineralogie. In diesen vier Wissenschaften sind zugleich die unentbehrlichsten Borkenntnisse zum tieseren Berständniß des Pflanzen- und Thierlebens gegeben. Es solgen jest Botanit und Zoologie, in deren Abhandlung die Physiologie in der Regel ausgenommen wird, wenn es sich nicht darum handelt, dielelbe für sich von höherem wissenschaftlichen Standpunkte zu betreiben.

Diese Anordnung ift in dem Buche der Natur befolgt worden, und zwar in der Art, daß jede frühere Abtheilung mehr oder weniger die Ginleitung zur solgenden bildet.

Eine andere Reihenfolge ift jedoch nothwendig, wenn man die Jugend icon früher in die Ratur einzusühren gedenkt. Denn das Kind erfaßt offenbar biel leichter und sicherer die Gegenstände nach ihrer Form und ihren übrigen Merkmalen, als die Kräfte und Gesete, welche den Erscheinungen zu Grunde liegen, über welche meift nur mit Schwierigkeit klare Borftellungen und richtige Begriffe zu gewinnen find.

Mit Kindern ergehe man fich zuerst breit und gelassen im Reiche der Thiere, und namentlich bieten unter diesen die Insecten den reichsten und anrestendsten Stoff, der Jahr und Tag ausreichen kann und überall lebendig zur band ift. Indem sie hieran im Beobachten und Auffassen. geübter werden und im Alter voranschreiten, mache man den Uebergang durch das Pflanzenreich zu den Mineralen.

Erft mit dem funfzehnten Lebensjahr laffen fich im Allgemeinen Bhyfit und Chemie mit Bortheil beginnen. Als Schluß wird eine nochmalige Ueberficht das gange Bild der Ratur abrunden und in jenem innigen Zusammenhang erbliden laffen, ben wir immer nur theilweise aufheben durfen.

Ein jeder Führer mable indeß seinen eigenen Beg, sobald er nur felbft sicher einherzuschreiten im Stande ift und die Luft fur die Sache zu wecken und den Eifer zu erhalten vermag.

Dann führen alle Bege jum Biele; doch wer bas Biel will, barf ben Beg nicht icheuen!



# Whyfif.

"Du haft Alles geordnet mit Maaß, Bahl und Gewicht; benn großes Bermogen ift allezeit bei Dir." Beisheit Galom. 11, 22.

valtemittel:

Datis mittel:

3 ibe, Dr. Ferdinand, Phosifalisches Repetitorium oder die wichtigsten Sche der elementaren Bhosif. gr. 8. geb.

Teck 15 Sex. Braunschweig, Fr. Bieweg und Sohn.

Ichaer, Dr. C., Aufgaden aus der Kobst noch üben Austölungen und einem Andange, phosifalische Tabellen
enbaltend. Jum Gebrauche für Leder und Schiler in böderen Unterrichtsanstalten und beioders zum Seiblenaterichte. Mit is den Exxt eingebruckten deziglichen. Dritt everbesterte und vermehrte Anstage, gr. 8. geb.
Grie Abtheitung: Die Aufgaden und physifalischen Tabellen gnibaltend. Breis 16 Sex. Iweite Abtheitung: Die
Aufgaden enthaltend. Breis 24 Sex. Braunschweig, Ar. Kieweg und Sohn.

Tußengung enthaltend. Breis 24 Sex. Braunschweig, Ar. Kieweg und Sohn.

Till, Pop. Dr. 3., Physifalische Technit oder Anseitung zur Anstellung von physifalischen Berfuden und zur Gerfullang von physifalischen Apparaten mit mögliche einfachen Mitteln. Dritte vermehrte und verbestere Musigae.

Mit wie in den Lext eingebruckten Polisischen, gr. 8. Sein Belinpapier. Geb. Preis 2 Thir. 25 Sex. Braun
ikweig, Ar. Bleimeg und Sohn.

blung von physifalifen Appartaten mit möglich einfaden Pitten. Dritte vermehrte Auffage. Mit wie in den Lert eingebrucken Appartaten mit möglich einfaden Pitten. Dritte vermehrte Auffage. Mit wie in den Lert eingebrucken Polzstiechen, gr. s. Sein Belinpapier. Geb. Breis 2 Iblr. 25 Egr. Braunstweis in den Lert eingebrucken Polzstiechen, gr. s. Jein Belinpapier. Geb. Breis 2 Iblr. 25 Egr. Braunstweis in den Lert eingebrucken Polzstiechen, gr. s. Jein Belinpap. ged. Erfobengehnt Auffage. Mit zahlretchen in den Lert eingebrucken Polzstiechen ger Belinpap. ged. Erfobengen Auffage. Mit zahlretchen in den Lert eingebrucken Heinbelichen gene Belinpap. ged. Erfobengen für Gebrieb in der Körper, bie Grichen der Körper bei Grichen der Schalben der Abstelle Auffage. Mit geschliche Grieben die Grieben der Abstelle Auffage. Mit Beschlichen geschlichen Greich der Grieben der Abstelle Auffage. Mit Leven Grieben der Grieben der Abstelle Auffage. Mit Leven Grieben der Abstelle Auffage. Mit 200 in den Abstelle Grieben der Grieben der Abstelle Auffage. Mit 200 in der Grieben der Abstelle Abstelle Abstelle Grieben der Abstelle Abstelle Abstelle Grieben der Abstelle Abstelle Grieben der Abstelle Abstelle Abstelle Grieben der Abstelle Abstelle Grieben der Abstelle Abstelle Grieben der Grieben der Grieben der Grieben der Abstelle Grieben der Grieben der Grieben der Grieben der Grieben der Grieben abstelle Grieben abstelle Grieben abstelle Grieben abstelle Grieben a

1 Die Phyfit ist die Biffenschaft derjenigen Naturerscheinungen, die von teiner / wefentlichen Beränderung der Gegenstände begleitet werden, an welchen man die Erscheinungen wahrnimmt oder die zur hervorbringung derselben dienen.

Das Fallen eines Steines, das Tonen einer Glode, die durch eine Brille bewirkte Bergrößerung find solche phyfikalische Erscheinungen, denn die dazu verwendeten Gegenstände erleiden keine Beränderung. Eben so wenig bewirkt das durch die Fensterscheibe gehende Licht eine Beränderung dieser und felbst die Barme andert nur vorübergehend den Zustand der Körper.

Die Unterscheidung der physitalischen Erscheinungen bietet nur da eine scheinbare Schwierigkeit, wo fie gleichzeitig mit anderen Erscheinungen auftreten.

Die beim Berbrennen einer Rohle entwickelte Barme gehört der phpfitalifchen Betrachtung an wahrend die Frage über die Beranderung, welche die Rohle dabei erleidet, in das Gebiet der chemifchen Erscheinungen eingreift.

Bon früher Jugend auf erlangt der Mensch aus der sinnlichen Anschauung, sowohl durch das Auge als auch durch das Taften mit seinen Gliedern, noch beutlicher aber durch die Bewegung seines Körpers von einem Orte zum andern die Borstellung von dem Rebeneinandersein des außer ihm Befindlichen, oder, mit anderen Borten, die Borstellung von der Ausbehnung.

Der Sinn des Gesichts allein verleibt ihm diese Borftellung nicht. Ein kleines Rind greift ebenso nach fernen Gegenständen, z. B. nach dem Monde, als nach den in der Rabe besindlichen. Ein Bliudgeborner, der erft in späteren Jahren durch die Operation das Sehvermögen erhält, kann in dem Augenblicke, nachdem dies geschehen ift, keine Entfernung, keine Ausdehnung durch das Auge beurtheilen. Alle Gegenstände erscheinen ihm in gleicher Entfernung, und ebenso weiß er die Größen derselben nicht zu unterscheiden. Erft indem er sich sortbewegt und die ihm sichtbaren Gegenstände zugleich betastet, lernt er Rabe und Ferne und das Große und Kleine erkennen. Der Gewohnheit, von Jugend auf mit beiden Sinnen zu beobachten, verdanken wir es jedoch, daß wir im Stande sind, Größen und Entfernungen mittels des Auges zu schätzen.

Die Erfahrung gemahrt uns ferner die leberzeugung, daß die Ausdehnung fich nach drei Richtungen verfolgen läßt, die wir durch Sobe, Breite und Tiefe bezeichnen.

Das nach drei Richtungen ausgedehnt Gedachte ift der Raum. Da wir eine jede diefer Richtungen ins Unendliche verlängert denken können, fo kann ber Begriff des Raumes ebenfalls als das Unendliche außer uns bestimmt werden. was wir durch den Ausdruck des unendlichen Beltraumes bezeichnen. Ge

fallt jedoch viel leichter, fich einen begrangten Theil Des Raumes vorzustellen, als jenes Unendliche.

Ebenso entsteht unbewußt in jedem Menschen sowohl durch die Mannich. 3 saltigkeit als durch die Biederholung der ihn umgebenden Gegenstände die Borskellung der Bahl, und durch das Auseinanderfolgen der Erscheinungen, ja durch die bloße Reihenfolge unserer Gedanken erhalten wir den Begriff der Zeit. Für die Beurtheilung sowohl der Zahl als der Zeit bedürsen wir gewisser außerer Unhaltepunkte und einer erworbenen Uebung, ohne welche wir ebenso wenig genauer Borstellungen über dieselben fähig wären, als dies bei dem Raum der Fall ift. Unsere Athemzüge, das Schlagen des Pulses, der Wechsel von Tag und Rache und der Jahreszeiten sind solche Erscheinungen, die uns helfen, die Zeit zu messen und einzutheilen.

Raum, Bahl und Zeit find baber bas Allgemeine, das uns mit jeder Sinnesanschauung zugleich gegeben und daher von ganz besonderer Bichtigkeit für die meisten Naturanschauungen ift. Die nähere Betrachtung des Naumes und der Zahl ift Gegenstand einer besonderen Wissenschaft — nämlich der Nathematik.

Dasjenige, was den Raum erfüllt, ist die Materie. Benn aller Raum 4 mit Materic erfüllt ware, so wurde diese ebenfalls unendlich, und Raum und Materie müßten daher ein und dasselbe sein. Dieses ist nicht der Fall. Die Raterie besindet sich nur an gewissen Stellen des Raumes, sie ist immer begränzt. Irgend ein begränzter Theil der Materie, gleichgültig wie groß oder wie klein ders selbe sei, wird ein Körper oder Gegenstand genannt.

Die himmeletorper sowohl ale auch die Erde find solche im Raum befindliche begranzte Theile der Materie oder Korper. Ihre Ausdehnung ift im Bergleich zu der des Raumes außerordentlich gering.

Denten wir uns die Materie an und fur fich, wie sie eben bestimmt worden 5 ik, so trägt sie keinen Grund der Beranderung in sich. Als solche wurde fie beständig fich gleich sein, in demselben Zustande, am nämlichen Orte verharren. Sie ware also das vollommen Unveränderliche, Starre, Bewegungslose, und wurde nicht durch den Bechsel der an ihr auftretenden Erscheinungen unsere Ausmerksamkeit erregen und beschäftigen. Daher mussen wir außer der Materic eine besondere Ursache der an ihr sich darstellenden Erscheinung annehmen, welche Kraft genannt wird.

So fchreiben wir die bekannte Erscheinung, daß Körper, die nicht gehalten ober unterftüst find, zur Erde fallen, einer besonderen anziehenden Kraft zu, die Schwertraft genannt wird.

Im Berlauf der Betrachtung der phyfikalischen Erscheinungen werden wir einerseits Rrafte kennen lernen, deren Birkungen selbst in außerordentlichen Entfernungen sich außern, mahrend andererseits wieder Rrafte thatig find, die nur in der unmittelbarften Nabe fich wirksam erweisen.

Ale Beispiel der ersten Art führen wir die zwischen Sonne, Mond und Erde fattfindende wechselseitige Anziehung an, sowie die magnetische Kraft der Erde, velche überall der Magnetnadel eine bestimmte Richtung ertheilt.

In fürzester Entfernung wirkende Rrafte find ce dagegen, von welchen die Starke des Jusammenhanges der Rörper, ihre mehr oder minder regelmäßige Gestalt, ihre chemische Beränderung und andere Erscheinungen mehr abhängig sind. Rrafte dieser Art werden mit dem besonderen Ramen der Molekularstrafte bezeichnet. Gine solche Molekularkraft ift es, welche die gefrierenden Bassertheilchen zu den zierlichen Sternchen anordnet, die wir an den aufgesangenen Schneestocken bewundern.

Das gange Gebiet der überaus gabireichen phpfitalischen Erscheinungen werden wir in den folgenden neun Abtheilungen betrachten:

- 1) Allgemeine Gigenschaften ber Rorper.
- 2) Befondere Buftande der Materie.
- 3) Gleichgewicht und Bewegung.
- 4) Der Schall.
- 5) Die Barme.
- 6) Das Licht.
- 7) Der Magnetismus.
- 8) Die Gleftricitat.
- 9) Die Metcorologie.

#### 1. Allgemeine Gigenschaften ber Rörper.

- Da sich die Physik mit den Erscheinungen der Körperwelt beschäftigt, so ift es vor allen Dingen wichtig, daß man sich eine Borstellung von dem Wesen der Kötper bilde, und man erreicht diese zunächst durch die Betrachtung der allgemeinen Eigenschaften, das heißt derjenigen Eigenschaften, welche wir an allen Körpern beobachten, so verschieden sie sonst auch sein mögen. Es gehören hierher: 1) die Ausdehnung; 2) die Undurchdringlichkeit; 3) die Trägheit; 4) die Theilbarkeit; 5) die Porosität; 6) die Busammendrückbarkeit und Ausdehnbarkeit; 7) die Schwere.
- 8 Ausdehnung. Da die Materie gewisse Theile des Raumes erfüllt, so muß fie Ausdehnung haben, und wir haben im Berlauf der Darftellung physikalischer Erscheinungen so häufig auf dieselbe uns zu beziehen, daß es zweckmäßig erscheint, hier anzudeuten, wodurch die Ausdehnung zur bestimmten Borftellung gebracht oder gemessen wird.

Wenn wir die Ausdehnung, nur in einer unveränderten Richtung verfolgt, als gerade Linie bezeichnen, so wird das Mittel ihrer Bestimmung Langen-maaß genannt. Leicht sieht man ein, daß es sowohl für die wiffenschaftliche Beobachtung, als auch für den Berkehr von großer Wichtigkeit ist, ein allgemeines, unveränderliches Längenmaaß zu haben. Namentlich ist es wichtig, die Einheit des Längenmaaßes so zu bestimmen, daß, wenn dieselbe je verloren und verfälscht werden sollte, man sie jederzeit wieder herstellen kann.

In Frankreich wurden Gelehrte mit der Auffuchung einer gangeneinheit

beauftragt, und nachdem diese den vierten Theil eines durch die Bole der Erde gebenden größten Kreises aufs genaueste gemessen und in zehn Millionen gleiche Theile getheilt hatten, nahmen sie einen solchen Theil ale Längenmaaß an und nannten ihn Meter.

Das Meter wird auf folgende Beife in tleinere Theile getheilt:

| Reter M. | Ð | cimeter DM. |   | Centimeter Cm. |   | Millimeter ==. |
|----------|---|-------------|---|----------------|---|----------------|
| 1        | = | 10          | = | 100            | = | 1000           |
|          |   | 1           | = | 10             | = | 100            |
|          |   |             |   | 1              | = | 10             |

Big. 1 ift ein in Centimeter und Millimeter getheiltes Decimeter.

Fig. 1.

|   | المسار |   |   |   |   |   | <del></del> |    |   |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|-------------|----|---|----|
| 0 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7           | -8 | 9 | 10 |

Das Millimeter ift hier alfo das kleinfte Maaß, und nachdem wir es beftimmt haben, kann es vortrefflich jur Bergleichung der verschiedenen Raaße dienen.

In anderen Ländern ift die Einheit des Maages der Fuß, der entweder in 10 oder in 12 Bolle getheilt wird. Der Zoll hat 10 oder 12 Theile, die Linien genannt werden.

Bergleichung der Maage verschiedener Lander.

|               |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  | Bu | B  | Boll |    | Linien | M  | iAimeter |
|---------------|-----|-----|----|----|------|----|---|----|--|--|----|----|------|----|--------|----|----------|
| Großherzogthu | m   | Ş   | ef | en |      |    |   |    |  |  | 1  | == | 10   | =  | 100    | =  | 250      |
| Sachsen       |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  | 1  | =  | 12   | =  | 144    |    | 283      |
| Franffurt am  | M   | ain | ı  |    | :    |    |   |    |  |  | 1  | =  | 12   | == | 144    | =  | 284      |
| Braunfchweig  |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  | 1  | == | 12   | =  | 144    | =  | 285      |
| Wartemberg 1  | ınb | S   | )a | mŧ | u    | ca |   |    |  |  | 1  | =  | 10   | =  | 100    | == | 286      |
| Rurheffen .   |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  |    |    |      |    |        |    |          |
| Buiern        |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  | ì  | == | 12   | =  | 144    | =  | 291      |
| hannover      |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  | 1  | =  | 12   | =  | 144    | =  | 292      |
| Baben         |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  | 1  | == | 10   | == | 100    | == | 300      |
| England       |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  | 1  | =  | 12   | =  | 144    | =  | 304      |
| Breugen ober  | rf  | e i | n  | iĩ | đ) ( | r  | 3 | uŝ |  |  | 1  | =  | 12   | =  | 144    | =  | 313      |
| Defterreich . |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  | 1  | =  | 12   | =  | 144    | =  | 316      |
| Barifer guß   |     |     |    |    |      |    |   |    |  |  |    |    |      |    |        |    |          |

Decimalmaaße nennt man diejenigen Maaße, die in 10 gleiche Theile getheilt find, wie z. B. das Meter und der hessische Fuß, während ein in 12 gleiche Theile unterschiedenes Maaß als Duodecimalmaaß bezeichnet wird, wie z. B. der pariser und der rheinische Fuß.

Die nach zwei Richtungen ausgedehnte ebene Flache wird burch bas

Bestimmte Theile des Raumes sowie die Raume, welche Korper einnehmen, werden durch das Rorper, und Rubitmaaß gemeffen und wir drucken durch biefes den Rauminhalt oder, was gleichbedeutend ift, das Bolumen ber Korper aus.

1 Ruf

Beiden.

(1') = 10 Soll

#### Eintheilung und Bezeichnung ber Daage.

## 1. Decimalmaaß. Beichen.

(10")

= 100 Linien

Beichen.

(100"")

(1728cub")

|   |        |       |         |   | 1 Zoll      |          | (1")            | =     | 10 Linien           | (10"')        |
|---|--------|-------|---------|---|-------------|----------|-----------------|-------|---------------------|---------------|
| 1 | l Duab | ratf. | (10')   | = | 100 Quabr   | atzoll ( | (100 🗆 ")       | =     | 10 000 Quabratlin   | . (10 000 [") |
|   |        |       |         |   | 1 Quabrat   | Йoқ      | (10")           | =     | 100 Quabratlin.     | (100 🗆 "')    |
| 1 | Rubif  | fuß ( | 1 cub') | = | 1000 Rubif  | ioll (16 | 000 cub")       | =     | 1 000 000 Rubfl. (1 | 000000cub")   |
|   |        |       |         |   | 1 Rubifzoll | ĺ (Ìc    | ub") É          | =     | 1000 Rubiflin.      | (1000 cub'")  |
| ' |        |       |         |   | 2.          | Duob     | ecimalr         | n a a | · <b>6.</b>         |               |
| 1 | Tug    |       | (1')    | = | 12 3off     |          | (12")           | =     | 144 Linien          | (144"")       |
|   | •      |       | • •     |   | 1 Boll      |          | (1")            | =     | 12 Linien           | (12"")        |
| 1 | Duab   | ratf. | (1 🗆 ') | = | 144 Duabre  | tzoll (  | 144 <b>(</b> ") | =     | 20 736 Quabratlin   | . (20736 "")  |
|   |        |       |         |   |             |          |                 |       | 144 Quabratlin.     |               |
| 1 | Rubif  | fuß ( | lcub')  | = | 1728 Rubif  | 30A (1   | 728cub")        | =     | 2985 984 Rubfl. (2  | 985984cub")   |
|   |        |       |         |   |             |          |                 |       |                     |               |

Als eine ebenso einfache wie nutliche phyfitalische Borubung ift bas genaue Ausmeffen bekannter Flachen und Raume, z. B. Des Lehrzimmers und einiger darin befindlicher Gegenstande, und die Einpragung der erhaltenen Zahlen bringend anzuempfehlen.

1 Rubifzoll (leub") = 1728 Rubiflin.

Fig. 2 ift ein in Quadratlinien getheilter Quadratzoll heffischen Decimalmaages. Fig. 3 ftellt einen in Rubiklinien getheilten Rubikzoll vor.





Rach den oben gegebenen Maagverhaltniffen lagt fich diefe Gintheilung in jedem beliebigen anderen Maage ausführen.

Die Raumerfüllung ber Materie offenbart fich une durch ihre Undurch, dringlich keit. In demselben Raume, den die Erde erfüllt, kann nicht zu gleicher Beit ein anderer himmelektörper fich befinden, und ebenso zeigt une die tägliche Ersahrung, daß in dem Raume, den ein Berg, ein Stein oder der eigene Korper einnimmt, gleichzeitig kein anderer Korper sein kann.

Die Sinderniffe, auf die wir bald ftogen, wenn wir und in einer und der

felben Richtung fortbewegen, find nichte anderes, ale Folgen der Undurchdring. lichteit der in unserem Bege befindlichen Rorper.

Die Luft erfüllt den Raum ebenfalls, fie ift undurchdringlich, weshalb fie ale ein Theil Der Materie, ale ein Rorper betrachtet wird. Es erfordert Dics einen naberen Beweis. Benn ich ein Trinkglas mit ber nach unten gekehrten Deffnung in Baffer tauche, fo tritt tein Baffer in daffelbe, wie tief ich es auch eintauche. Es ruhrt dies daber, daß die im Glafe befindliche Luft undurch. dringlich ift, weshalb das Baffer ihre Stelle nicht einnehmen tann. Röglichkeit, mittels einer Taucherglode in die Tiefe Des Meeres binabaufteigen, beruht auf der Undurchdringlichkeit der in ihr eingefcoloffenen Luft. . Das Riedergeben Des Tauchere auf den Meeresgrund lagt fich leicht veranschauliden. Heber ein Studden Rort, das in einem Behalter mit Baffer fowimmt, wird ein Trinkglas geftulpt und langfam untergetaucht (Fig. 4). bierbei den Rort unter die Dberflache des Baffere bie jum Boden binabgeben



und beim Berausziehen bes Glafes wieber emporfteigen, ohne daß feine Dberflache benett wird. Das Tauchergeichaft hat durch die Fortichritte der Medanit und Chemie eine große Bervolltommnung erhalten, indem es möglich murde, die durch das Athmen verdorbene Luft aus der Glode ju entfernen und durch frifche zu erfeten.

Ein im gewöhnlichen Ginne lee. res Gefäß ift baber allerdinge mit Daterie, nämlich mit Luft, erfüllt, und nur wenn wir diefe entfernen, verdrangen,

tonnen wir eine andere Materie, j. B. Baffer, an die Stelle bringen, die jene vorber eingenommen batte.

Es geht in der gangen Ratur feine Beranderung mit einem Rorper vor, 10 ohne daß fie durch besondere Rrafte veranlaßt mare. Die Rorver zeigen nun ein Beftreben, ben Buftand, in welchem fie fich gerade befinden, unverandert beigubehalten, und diefe Gigenfchaft bezeichnet man mit dem Ramen des Beharrungs. bermogene oder der Tragheit. Bermoge der Tragheit wird ein ruhender Romer in Rube bleiben, bie ibn eine außere Rraft in Bewegung fest; ein bemegter Rorper dagegen fest nach dem Gefet der Tragheit feine Bewegung fort, bis diefelbe durch die Begenwirtung Cugerer Rrafte aufgehoben wird. Einfluß der Tragheit auf die Bewegungeerscheinungen werden wir weiter unten noch naber betrachten.

Theilbarkeit. Durch die geeigneten Mittel tann ein jeder Rorper in 11 Meinere Theile getheilt werden. Die barteften Steine werden von den darüber tollenden Bagen ju Staub germahlen und die Rorner durch die Muble in feines Debl; Die Metalle werden durch die Feile in fleine Spahne verwandelt,

oder durch den hammer in dunne Blattchen geschlagen, oder in Faden ausgezogen, die dunner find als ein haar. Das Basser, welches ein Gefaß enthalt, tatt sich leicht in einzelne Tropfen theilen, und jedes Tropschen können wir mittels des Binsels auf eine große Flache vertheilen. Rach einiger Zeit wird die benetzt Flache wieder trocken, weil das Basser verdunstet und dadurch in so außerordentlich kleine Theilchen übergeht, daß die einzelnen durch das Auge gar nicht mehr wahrgenommen werden können.

Die Theilbarkeit ift baber eine allgemeine Eigenschaft der Körper, und wir vollbringen die Theilung entweder durch Berkzeuge, in welchem Falle fie mechanische Theilung genannt wird, oder durch Naturkräfte, wo fie dann physikalische Theilung beißt.

Bie weit die Theilung geben kann, moge aus Beispielen entnommen werden. Der kleine hier eingeklammerte Strich (-) bezeichnet die Lange eines Muaßes, welches ein Millimeker (f. §. 8) genannt wird.

Der Seidenwurm spinnt Faben, von welchen hundert neben einander gelegt werden muffen, um die Lange eines Millimeters auszumachen. Allein man hat Platin in so außerordentlich seine Faden ausgezogen, daß hundert und vierzig derfelben erst ein Bundel von der Dide eines Coconsadens geben. Zwölf solcher Platinsaden neben einander gelegt find nicht breiter als ein Coconsaden; folglich geben 1200 jener seinen Metallfaden auf ein Rillimeter.

Auf physitalischem Bege lassen sich die Körper jedoch noch in weit höherem Grade zertheilen. Löst man z. B. ein Salztorn in einem Glase voll Basser auf, so ift nachher in jedem Tröpschen der Austösung, das wir mit einer Nadelpipe herausnehmen, ein Theilchen des Salzes enthalten. So lange sich ein wenig Moschus in einem Zimmer besindet, ist dieses von einem starten Geruche erfüllt, ohne daß der Moschus merklich von seinem Gewichte verliert.

Bie außerordentlich klein folde Theilden find, in welche die Materie getheilt werden kann, so sprechen boch eine Menge von Erscheinungen mit großer Bestimmtheit dafür, daß die Zertheilung der Materie nicht bis ins Unendliche fortgesetzt werden kann und es wird angenommen, daß ein jeder Korper aus untheilbaren kleinften Theilchen besteht, welche Atome genannt werden.

Es giebt Bergrößerungeglaser, welche zwölf- bis fechezehnhundertmal vergrößern. Rach Thatsachen der Chemie muffen jene Atome kleiner fein, als ein durch ein solches Glas noch fichtbarer Rörper.

Halten wir diese Borstellungsweise fest, so folgt daraus, daß die Masse eines Körpers nur von der Anzahl seiner Atome abhängig ist, und daß seine Eigenschaften sowohl von der Beschaffenheit als auch von der Anordnung seiner Atome bedingt werden.

Bir werden Gelegenheit haben, Schluffe der Art mehr oder weniger durch die Ergebniffe der Naturforschung bestätigt zu feben.

12 Porosität. Die kleinen Deffnungen der Saut, durch welche der Schweiß und die Ausdunstungen austreten, heißen Boren. Daber nannte man alle Rörper, welche von Baffer oder Luft durchdrungen werden, poros, und da

dies fast bei allen Rorpern der Fall ift, fo gabit man die Borofitat cbenfalle ju den allgemeinen Gigenschaften.

Sehr porose Rorper und 3. B. Schwamm, Solz und Solztoble, Brottrume, und der erfte Blid zeigt une die zahlreichen und großen Boren derselben.

Bei anderen Körpern beobachtet man jedoch die Borofität erft unter besonderen Umftanden. Macht man z. B. hohle Augeln von Eisen, Gold oder anderen dichten Metallen, die mit Baffer gefüllt, fest verschloffen und einem hestigen Drucke ausgesetzt werden, so dringt bas Baffer in seinen Tropschen burch die Boren des Metalls.

Glas und einige andere Körper gestatten unter keinen Umständen dem Baffer ober der Luft einen Durchgang. Benn Grunde dafür sprechen, daß selbst auch solche Körper Zwischenraume besigen, so ift es doch Gebrauch, nur diejenigen poros zu nennen, welche die angeführten Eigenschaften unter den gewöhnlichen Umständen zeigen.

Ausdehnbarkeit und Zusammendrückbarkeit. Ein und berfelbe 13 Körper nimmt nicht immer genau denselben Raum ein; er tann durch Oruck und Erkaltung verkleinert, durch Spannung und Erwärmung vergrößert werden. Die Zusammendrückbarkeit läßt sich aus der Borosität folgern. Denn sobald in der Masse eines Körpers Zwischenräume sind, so muß sich derselbe zusammendrücken lassen, wenn wir im Stande sind, eine hinreichend große Kraft anzuwenden.

In der That hat man noch feinen Rorper gefunden, der nicht durch Drud auf einen fleineren Raum gebracht werben konnte.

Offenbar wird jeder Körper um fo dichter, je größer der Druck ift, welchen er erleidet, und der Biderftand, den er dem weiteren Drucke entgegensett, wachst mit dem gunehmenden Drucke.

Die Luft ist unstreitig von allen Körpern derjenige, der am meisten zusammengedruckt werden kann, mahrend merkwurdigerweise das Wasser und andere
Blusseiten nur in sehr geringem Grade sich zusammendrucken laffen. Wollte
man z. B. in einem Kanonentause mit Wänden von drei Zolle Dicke zwanzig
Kubitzoll Baffer so zusammenpressen, das dieselben nur noch den Raum von
neunzehn Rubitzoll einnehmen, so wurde die Kanone eher zerspringen, als dies
erreicht ift.

Sehr porole Körper laffen fich naturlich beträchtlich zusammendruden, aber auch die Metalle nehmen nach dem hämmern und Brägen einen Kleineren Raum ein, und selbst Glas läßt fich etwas zusammendruden, weshalb es in seinem Inneren Zwischeraume haben muß, die freilich unsichtbar klein find.

Unter Ausdehnbarteit der Rorper versteht man die Gigenschaft derfelben, ihren Raum zu vergrößern, wenn sie erwarmt oder einem verminderten Drude unterworfen werden.

Man tann annehmen, daß der Raum, welchen ein Körper einnimmt, um fo größer wird, je mehr man tiefen erwarmt.

Am beutlichsten und ftartften zeigt fich Die Ausdehnbarteit bei folden

Körpern, die selbst durch die stärkste Sige nicht zersest werden, wie dies bei der Luft und dem Wasser der Fall ist. Ein Kubiksuß Wasser so weit erwärmt, daß dasselbe vollständig in Dampf verwandelt ift, nimmt alsdann einen Raum von 1700 Kubiksuß ein.

14 Schwere. Alle Körper ziehen fich gegenfeitig mit einer ihrer Raffe entsprechenden Rraft an, welche Schwere oder Gravitation genannt wird.

Denken wir uns die beiden Maffen A und B (Fig. 5), welche einander



volltommen gleich sind und daher sich gegenseitig gleich start anziehen, ohne daß irgend eine andere Kraft auf diese Anziehung hindernd oder störend einwirkt, so ist es klar, daß beide Massen, ihrer Anziehung folgend, sich mit gleicher Gesschwindigkeit einander nahern, die sie an dem Bunkte M sich berühren, der genau die Mitte ihrer ursprünglichen Entsernung ist. Ist jedoch, wie in Fig. 6, die Masse B noch einmal so groß als A, so wird die Anziehung, die B gegen A



ausübt, auch noch einmal so groß sein, als die von A auf B wirkende, und indem beide sich einander nähern, hat A die doppelte Geschwindigkeit von B und legt folglich einen zweimal so großen Beg zuruck. Beide muffen sich daher in dem Bunkte D berühren, der in ein Drittel der ganzen Entfernung liegt. Bie man sieht, hat die kleinere Masse den größeren Beg zurückzulegen und dies tilt noch auffallender hervor, wenn der Unterschied beider Massen noch größer angen nommen wird, wie bei Fig. 7, wo A gleich 1 und Bgleich 100 sein soll. Hier



wird die Bewegung von B so klein, daß es scheinbar ganz in Ruhe bleibt, während der kleine Körper A mit großer Geschwindigkeit sich zu dem großen hinbewegt. Wir haben hierdurch die Erklärung einer der alltäglichsten Erscheinungen, nämlich des Fallens der Körper, denn im Bergleich mit der Erde

find alle auf ihrer Oberstäche befindlichen Körper verschwindend klein und werden dig. 8. mit beträchtlicher Stärke von derselben angezogen. Die Schwere ist daher die Ursache des Fallens der Körper, und die Beobachtung hat gezeigt, daß, wenn die Zeit, während welcher ein Körper fällt, eine Secunde beträgt, er einen Weg von 15 pariser Fuß (oder 4 Meter) zurucklegt.

Sangt man einen Korper, z. B. eine Bleitugel, an einem Faden auf, so tann er zwar nicht fallen, allein er ertheilt in Folge der Unziehung dem Faden eine Lage, welche die Richtung der Schwertraft anzeigt (Fig. 8). Man nennt sie die fentrechte oder lothrechte oder auch vertitale, und die einsche Borrichtung, welche dieselbe anzeigt, einen Sentel oder ein Bleiloth. Diejenige Richtung, welche die sentrechte in einem rechten Winkel schneidet, heißt die wagerechte oder horizontale. Die Oberfläche ruhig stehenden Bassers ist immer wagerecht.

Gravitationsgesch. Denkt man sich die Richtung, welche 15 ein Bleiloth annimmt, verlängert, so erhält man eine nach dem Mittelpunkte der Erde hinführende Linie, und da dieses an sedem besliedigen Punkte der Erdoberstäche stattsindet, so erscheint uns die Gesammtanziehung der Erde (Fig. 9) E in ihrem Mittelpunkte c verseinigt. Jeder Körper an ihrer Oberstäche besindet sich also von dem Mittelpunkte der Anziehung in einer Entsernung, die gleich ist dem Halbmesser der Erde r und wird daselbst mit einer Stärke angezogen, die wir

halbmeffer der Erde r und wird daselbst mit einer Stärke angezogen, die wir durch den Fallraum von 15 Fuß in einer Secunde bezeichnen. In größerer

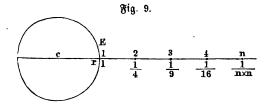

Entfernung ift die Anziehung nicht mehr dieselbe, sondern fie wird um so schwächer, je weiter wir und von dem Mittelpunkte der Erde entsernen. Diese Abwere findet nach

einem besondern Gesetze Statt, welches sich so ausdrücken läßt: Es werde die Starke der Schwerkraft in der Entsernung 1 vom Mittelpunkte der Erde durch den Fallraum von 15 Fuß bezeichnet, so ist sie in 2 gleich  $\frac{15}{4}$ , in 3 gleich  $\frac{15}{9}$ , in 4 gleich  $\frac{15}{16}$  u. s. w. Wir können daher in jeder Entsernung die Größe der Schwerkraft durch einen Bruch bezeichnen, dessen Bähler 15 ist und dessen Renner man durch Multiplication der Entsernung mit sich selbst erhält, oder kürzer ausgedrückt: die Schwere nimmt ab im Berhältniß des Quadrates der Entsernuna.

Man follte nun etwa denten, daß auf febr hoben Gebirgen der Fallraum in einer Secunde weniger beträgt als 15 Juß. Allein die bochften Gebirge der Erde find im Bergleich mit der Maffe der letteren zu unbedeutende Bunttehen, als daß fie auf die Fallgeschwindigkeit merklichen Ginfluß ausüben konnten.

16 Fall im leeren Raum. Da die Schwere ebenfo gut auf ein einzelnes Theilchen der Materie wirkt, als auf mehrere derfelben, die zusammenhangen, so muffen alle Rorper gleich schnell fallen, gleichviel, wie groß oder wie klein ihre Maffe ift.

Bir feben aber, daß ein Blatt Bapier, eine Feder, ein Strobhalm weniger fchnell aus gleicher bobe ju Boden fallen als ein Stein ober eine Bleifugel. Die Ursache hiervon ift jedoch nur ber größere Widerstand der Luft bei jenen, und wenn man daber die genannten Korper in einem luftleeren Raume fallen lagt, fo befigen fie gleiche Geschwindigkeit mit den letzteren.

Die auffallende Beichleunigung welche ein fallender Korper fortwährend erleidet, wird in einem fpateren Abichnitt Gegenstand ausführlicher Erörterung sein.

17 Gowicht. Da jedes Theilchen eines Körpers von der Erde angezogen wird, fo muß ce, auf einer Unterlage befindlich, einen gewiffen Drud auf diefelbe ausüben. Den Gesammtdruck aller Theilchen eines Körpers auf seine magerechten Unterlagen nennt man sein Gewicht. Daher, je mehr Theilchen oder je mehr Masse ein Körper hat, desto größer ist sein Gewicht.

Man tann die Maffen oder Gewichte zweier Körper vergleichen, wenn man fie an den Enden eines gleicharmigen hebels befestigt. Bleibt dieser im Gleichgewicht, so find die Gewichte gleich. Bei ungleichen Gewichten entsteht ein Ausschlag auf der Seite desjenigen, der mehr Gewicht hat.

Eine folche Borrichtung zur Bergleichung der Gewichte ift Die Bag &

18 Gewichte nennt man aber auch die in den verschiedenen Candern gebrauchten bestimmten Ginheiten ber Maffen, deren man fich jum Bagen, b. h. um die Maffen der Korper überhaupt zu vergleichen und auszudruden, bedient.

Bei wiffenschaftlichen Untersuchungen ift der Gramm die vergleichende Gewichtecinheit. Man erhalt dieselbe, wenn ein murfelformiges Gefaß, deffen

Rig. 10. Seiten, wie in Fig. 10, 1 Centimeter Länge haben, dessen Inhalt daher 1 Rubikentimeter ift, mit Wasser von 4 Grad Wärme genau angefüllt wird.

Sage ich also, ein gewisser Rörper wiegt 80 Gramm, so folgt daraus, daß wenn ich auf die eine Schale einer Bage diefen Ror-

ver lege, so muß ich, um demselben das Gleichgewicht zu halten, auf die andere Bagschale 80 Rubikentimeter Basser legen. Es ift jedoch klar, daß, wenn ich kleine Metallftuchen versertige, deren jedes genau so viel als ein Rubikentimeter Basser wiegt, dieselben noch bequemer zum Bagen sind. Die Anzahl von Grammen oder Pfunden, die ein Körper wiegt, heißt sein absolutes Gewicht.

In dem Sandel ift die gewöhnliche vergleichende Gewichtseinheit das Pfund.

Obgleich es nun fehr bequem mare, wenn in allen Landern das Bfund ein und dieselbe Große hatte, so ift dies, wie folgende Tafel zeigt, doch nicht der Fall.

|   |      |    | _ |      | Gramm<br>* |    | Defterreich und Baiern.<br>Breugen und in den übrigen Bollvereine. |
|---|------|----|---|------|------------|----|--------------------------------------------------------------------|
|   |      |    |   |      |            |    | staaten, Baiern und Kurheffen ausge-<br>nommen *).                 |
| 1 | *    | *  | × | 484  | »          | in | Samburg.                                                           |
| 1 | »    | 20 | * | 467  | <b>33</b>  | in | Rurheffen **).                                                     |
| 1 | >>   | *  | × | 453  | *          | in | England.                                                           |
| 1 | Rilo | *  | » | 1000 | >>         | in | Frankreich.                                                        |

Dichts. Auf die eine Schale einer Bage lege ich einen Kubikzoll 19 Baffer und auf die andere einen Kubikzoll Blei. Da hier auf beiden Seiten Massen von gleicher Ausdehnung liegen, so sollte man erwarten, daß Gleiche gewicht statisinde. Allein dies ist durchaus nicht der Fall, sondern um jenem einzigen Kubikzoll Blei das Gleichgewicht zu halten, mussen wir elf Kubikzoll Basser auf die andere Bagschale legen. Hätte man anstatt des Bleics einen Kubikzoll Quecksilber genommen, so würde man 13 Kubikzoll Basser, und bei einem Kubikzoll Gold gar 19 derselben bedurft haben, um das Gleichgewicht zu erhalten.

Stellen wir denfelben Berfuch mit einem Rubikzoll Baffer und eben so viel Beingeift an, so wird im Gegensatz zu Obigem die Menge des Beinsgeiftes vermehrt oder die des Baffers vermindert werden muffen, um Gleichsgewicht zu erhalten. Terpentinöl, Mohnöl und andere Oele verhalten fich in Beziehung auf Baffer ahnlich.

hieraus geht denn aufs Deutlichste hervor, daß verschiedene Korper in gleichem Raume eine ungleiche Anzahl von Theilchen enthalten. Indem man sich dieselben mehr oder weniger nahe neben einander liegend denkt, ift es leicht ju begreifen, daß in gleichen Raumtheilen verschiedener Korper ungleiche Maffen sich befinden konnen, daß dieselben folglich eine ungleiche Dichte haben.

Ein Rubitzoll Blei enthält elfmal fo viel Maffe ale ein Rubitzoll Baffer, und wiegt daher elfmal fo viel ale diefes. Der Beingeift und die Dele find dagegen weniger dicht ale das Baffer.

Im gewöhnlichen Leben nennt man diejenigen Korper leichte, die einen verhältnißmäßig großen Raum einnehmen und wenig Maffe enthalten, wie z. B. Kort u. a. m.

Man hat die Dichte der meiften fluffigen und festen Körper mit der des Baffere verglichen, und die Bahl, welche ausdruckt, wie viel mal ein

<sup>\*)</sup> Diefes Pfund ift bas bei ben Berechnungen bes Bollvereins angenommene, und wird beshalb bas Bollpfund genannt.

<sup>\*\*)</sup> Diefes früher weit verbreitete Pfund murbe auch bas colnische leichte Bfund genannt.

Rubikzoll eines Körpers mehr ober weniger wiegt als ein Rubikzoll Baffer, heißt die Dichte oder das specifische Gewicht dieses Körpers. Wir fügen hier diese Zahlen einiger der bekannteften Körper bei:

| Rörper.               | Dichte. | Rörper.                   | Dichte. |
|-----------------------|---------|---------------------------|---------|
| Rorf                  | 0,240   | Schwefel                  | 2,033   |
| Bappelholy (troden)   | 0,383   | Sanditein                 | 2,350   |
| Einbenholz            | 0,439   | Bafalt                    | 2,600   |
| Sbeltanne             | 0,555   | Bouteillenglas            | 2,660   |
| Buchenholz            | 0,590   | Aluminium (gefchmietet) . | 2,670   |
| Rußbaumholz           | 0,677   | Marmor                    | 2,717   |
| Acther                | 0,713   | Granit                    | 2,800   |
| Beingeist, wasserfrei | 0,793   | Diamant                   | 3,520   |
| Ralium                | 0,865   | Schwerspath               | 4,426   |
| Eerpentinöl           | 0,872   | Chrom                     | 5,900   |
| &ið                   | 0,916   | Antimon                   | "c,712  |
| Mohnöl                | 0,929   | 3inf                      | 7,037   |
| Natrium               | 0,972   | Gifen (gefchmiebet)       | 7,788   |
| Rheinwein             | 0,999   | Stahl                     | 7,816   |
| Baffer                | 1,000   | Rupfer (geschmiebei)      | 8,878   |
| Meerwaffer            | 1,026   | Bismuth                   | 9,822   |
| Dilleh                | 1,030   | Silber                    | 10,474  |
| Fichenholz            | 1,170   | Blei                      | 11,352  |
| Bhosphor              | 1,826   | Duedfilber                | 13,598  |
| Schwefelfaure         | 1 848   | Sold                      | 19,325  |
| Elfenbein             | 1,917   | Platin                    | 22,100  |

Bostimmung dor Dichto. Aus dem Borhergehenden ergiebt es fich, daß wir zwei Thatsachen ermitteln muffen, wenn das specifische Gewicht eines Körpers bestimmt werden soll, nämlich 1) sein absolutes Gewicht und 2) das Gewicht eines gleichen Rauminhaltes Wasser. Indem aledann ersteres durch letteres dividirt wird, erhält man das specifische Gewicht des Körpers,

Bei Fluffigkeiten hot dieses nur geringe Schwierigkeit. Bollte man 3. B. das specifische Gewicht der Schwefelsaure bestimmen, so wiegt man zuerst in einem Gläschen mit engem Halfe 1000 Gran Baffer recht genau ab, macht am Glase ein Zeichen, wie hoch das Baffer stand und gießt dieses wieder aus. Dann füllt man das Gläschen genau bis zu jenem Zeichen mit Schwefelsaure und sindet, indem man diese wiegt, daß ihr Gewicht 1848 Gran beträgt. Folg.

lich ift  $\frac{1848}{1000} = 1,848$  das specifische Gewicht der Schwefelfaure.

Bur Bestimmung des specifischen Gewichtes der festen Körper konnte man, wie im §. 18 angeführt worden ift, gleich große Burfel von Blei, Holz, Schwefel, Gisen, Gold u. s. w. machen und ihr Gewicht vergleichen mit dem eines

Bafferwurfels von gleichem Rauminhalt. Allein abgesehen bavon, daß es hocht schwierig ift, solche Burfel zu verfertigen, um hinreichend genaue Bestimmungen zu erhalten, giebt es ein anderes Berfahren, um den Rauminhalt eines jeden Rörpers von beliebiger Form und Größe aufs Schärste zu ermitteln, welches wir später kennen lernen und dabei nochmals auf die Bestimmung des specifischen Gewichtes zurucktommen.

Ebenfo fann erft fpater das eigenthumliche Berfahren erlautert werden, beffen man fich bedient, um die Dichte der Luftformigen Rorper zu erfahren.

Anwondung. Fragen wir nun, welchen Bortheil tann die Renntniß 21 Diefer Bahlen gewähren? so läßt fich derfelbe in mehrfacher hinficht leicht nachweisen.

Da z. B. ein jeder Körper unter übrigens gleichen Umftanden stets eine und dieselbe Dichte besit, so ist diese eins der wichtigsten Merkmale zur Unterscheidung verschiedener Körper. Burde mir Jemand reinstes Silber verkausen, so muß ein hessischer Kubikzoll deffetben genau 10,474 Loth wiegen. Ift seine Dichte geringer, so kann ich voraussesen, daß Aupfer, ist sie größer, daß Blei dem Silber zugesetzt worden ist. Lasse ich ein Gebält von Eichenholz verfertigen, welches 1170 Pfund wiegt, so wird ein Gebält von Tannenholz, das genau so viel Rubikinhalt hat als jenes, nur 555 Pfund wiegen. Eine Flasche, die, mit Basser angefüllt, 10 Pfund desselben saßt, muß, mit Schweselsaure gefüllt, 18 Pfund davon aufnehmen, weil diese beinahe noch einmal so dicht ift als Basser u. s. w.

## II. Besondere Buftande ber Materic.

Es wurde in §. 11 gezeigt, daß wir uns die Materie als zusammen. 22 gesetzt aus kleinsten Theilchen, sogenannten Atomen, vorzustellen haben. Wären alle Atome der Körper ihrer Art nach einander vollkommen gleich, so hätte man überhaupt nur einerlei Materie. In der That glebt es aber Atome sehr versichiedener Art, welche uns die Chemie sowohl an und für sich als auch in gezegenseitiger Einwirkung kennen lehrt.

Außer dem Unterschiede, der aus der Berschiedenheit der Atome folgt, beobachten wir jedoch an den Körpern noch Unterschiede des Zustandes, der hervorgeht aus der Art und Weise, wie die Theilchen eines Körpers mit einander verbunden find und ein sehr bekanntes Beispiel, das Wasser, zeigt uns, daß derselbe entweder fest oder flufsig oder luftförmig sein kann.

Diese eigenthumlichen Buftande der Materie, welche Aggregatzuftande genannt werden, find abhangig von den zwischen ihren Theilchen wirkenden Rolekularkraften und von dem Ginfluffe der Barme.

Zusammenhang. Benn wir es versuchen, die Theilchen irgend eines 23 Körpere von einander zu trennen, so werden wir auf einen mehr oder weniger

großen Biderstand stoßen. Daß diese Theilden mit einer gewissen Starte an einander hangen und nicht auseinander fallen, schreiben wir einer besondern Rolekulartraft zu und nennen dieselbe Zusammenhang (Cobafion).

Bei naherer Betrachtung finden wir als Eigenthumlichteit dieser Kraft bestätigt, daß ihre Birkung nur in unmeßbar geringer Entfernung sich thätig zeigt. Denn zerbrechen wir Holz, Metall oder Glas, so ift an den Stellen des Bruches der Zusammenhang aufgehoben und bleibt es, auch wena wir die Bruchstächen noch so sorgfältig wieder aneinander legen. Rur bei solchen Körpern, deren Theilchen leicht beweglich sind, wie bei Flussigkeiten, können dieselben einander so nahe gebracht werden, daß sie ihren Zusammenshang wieder erhalten.

Die Kraft, mit welcher die Theilchen der Körper zusammenhangen, ift durchaus von der Barme abhängig, und zwar erscheint sie um so geringer, je größer die Barme ist. Denkt man sich die gesammte Materie, welche die Erde ausmacht, ein paar tausendmal wärmer als siedendes Wasser, so wurde der Zusammenhang zwischen allen Theilchen der Materie vollkommen aufgehoben sein. Bare im Gegentheil die Barme der Erde einige tausendmal geringer, so wurden alle Theilchen der Materie so sest zusammenhangen, daß sie auf mechanische Beise von einander nicht getrennt werden konnten.

Bei der auf unserer Erde gewöhnlich herrschenden Barme verhält es sich jedoch anders. Bir finden Körper, die eine bestimmte Gestalt haben, deren Theilchen sich nur schwierig von einander trennen lassen, und die wir seste Körper nennen; bei anderen lassen sie slicht verschieden oder trennen, es sind dies die flussigen Körper, welche keine selbstständige Gestalt haben, sondern die der Gesäße annehmen, worin sie enthalten sind. Endlich giebt es Körper, deren Theilchen durch die Barme so weit von einander entsernt sind, daß ihr Busammenhang vollkommen aufgehoben erscheint, und diese werden luftförmige Körper oder Gase genannt. Diese lesteren haben weder eine selbstständige Form noch ein bestimmtes Bolumen, da lesteres, je nach dem auf sie von außen geübten Druck, beliebig vergrößert oder vermindert werden kann.

Rächft der Barme ift die Anordnung der Theilden von Ginfluß auf die Stärke ihres Zusammenhanges. Befanntlich ift Holz leichter der Lange nach spaltbar als nach der Quere. Geharteter Stahl ift zerbrechlicher als ge- schmiedeter.

Ausdrude, welche verschiedene Grade des Bufammenhangs bezeichnen, wie hart, fprode, zah, weich, dehnbar, fnetbar, didfuffig, dunn, oder leichtfluffig, bedurfen keiner besondern Erklarung.

Krystallisation. Eine besondere Eigenthumlichkeit der Rraft, welche den Zusammenhang der Körper bedingt, besteht noch darin, daß sie beständig dahin strebt, die kleinsten Theilchen der Materie mit einer bestimmten Regelmäßigkeit neben einander zu ordnen, so daß dadurch Körper entstehen, die von Flächen, Kanten und Eden begrenzt sind, und die man Krystalle nennt. Der Schnee, das Salz, der Kandiszucker dienen als bekannte Beispiele.

Eine Menge von Ursachen und namentlich einige andere Naturkräfte wirfen jedoch der Arnftallbildung ftorend entgegen, und wir werden erft fpater Die Bedingungen beffer verfteben lernen, unter welchen fie ftattfindet.

Benn ein Rorper durch irgend eine außere Gewalt gus 25 Elasticitāt. sammengedruckt wird, fo zeigen feine Theilden mehr ober weniger das Befreben, ibre frubere Lage wieder einzunehmen.

Man bezeichnet Diefe Gigenschaft mit dem Ramen Glafticitat oder Feder-

fraft und nennt baber die Rorper elaftifc.

Diefelben befigen diefe Eigenschaft jedoch in hochft ungleichem Grade. Go nimmt 3. B. eine gewiffe Menge von Luft ihren urfprunglichen Raum augenblidlich und vollständig wieder ein, wenn diefelbe noch fo ftart und wiederholt jufammengebruckt wird. Die Luft ift baber volltommen elaftifc. febr elaftifche Rorper find ferner anguführen das Rautfdut ober Federharg, Die Bebern und Saare, das Fifchbein, manche Solgarten und Metalle, namentlich der Stabl.

Bei vielen Rorpern, wie 3. B. Fluffigfeiten, Thon u. a., lagt fich die Clafficitat taum oder nur unter befonderen Umftanden mabrnehmen, und fie

beifen im Begenfat ju ben anderen unelaftifche.

Benn man auf eine mit Lampenruß überzogene Marmorplatte eine Rugel bon Elfenbein ruhig binlegt, fo erhalt fie an der aufliegenden Stelle nur ein ichwarzes Bunttchen. Läßt man bagegen bie Rugel auf die Tafel fallen, fo erhalt fie einen runden, fcmargen Fled, ber um fo größer ift, je bober berab die Rugel fiel. Dies beweift, daß die Rugel im Augenblide des Auffallens fich abplattet, aber fogleich vermöge ihrer Glafticitat die Rugelgeftalt wieder annimmt.

Der Bogen, die Armbruft und die Burfgeschoffe der Alten verdanken ibre

Birfungen der Glafticitat.

Die ausgedehntefte Anwendung findet dieselbe jedoch in der Dechanit, und namentlich ift es die Elasticität der Drabte oder Streifen von Meffing und Stahl, die Federn genannt werden, welche als bewegende Rraft eine allgemein berbreitete Birkfamteit außert. Solche Federn find es, welche das Flintenschloß, Thurschloß und das Tafchenmeffer juschlagen, und die gewundenen Federn oder Spiralen verleihen unferen gepolfterten Möbeln ihre Springfraft und den Bagen die fanft schautelnde Bewegung. Am meisten hervorgehoben wird jedoch Die Bichtigfeit ber Glafticitat, wenn wir fpater zeigen, daß durch fie unfere sammtlichen Taschenuhren und Bendeluhren ohne Gewicht in Bewegung geset werben.

Fostigkoit. Die Rraft, mit welcher ein Rorper ber Trennung seiner 26

Theilden widerftebt, nennt man feine Festigteit.

Unter absoluter Restigkeit versteht man die Rraft, mit welcher ein Rorper bem Berreißen widersteht, wenn er der Lange nach angespannt wird. leicht einzusehen, machft dieselbe mit dem Querfchnitt des zu gerreißenden Rorpers. dur manche praktische Zwede war es wichtig, diese Rraft zu ermitteln und man bat gefunden, daß ein Gewicht von 120 Bfund erforderlich ift, um einen Gifen-

draht von einem Millimeter Durchmeffer ju gerreißen. Bei gleich ftartem Durchmeffer find an Bollvereinepfunden erforderlich gur Berreißung der nachfolgenden



Körper: Stabeisen 90, Stahl 60 bis 80, Gußeisen 28, Meffingdraht 60 bis 120, Kupferdraht 42, Glasstäbe oder Röhren 5, Bleidraht  $2^{1}/_{2}$ , Eichenholz 36, Weißbuchen 28, Weißtannen 18, Hanfseile 12.

In Fällen, wo aus diesen Angaben eine praktische Anwendung gemacht werden foll, darf der Sicherheit wegen doch nur der dritte Theil der angegebenen Tragkraft angenommen werden.

Unter relativer Festigkeit versteht man den Biderstand, den ein Rorper beim Berbrechen leiftet. Bei den gur Ermittelung derselben angestellten Bersuchen hat man verschiedene Fälle ins Auge



gefaßt. Entweder ift der zu zerbrechende Rorper in einer Band befestigt, wie bei Fig. 11, mahrend am Ende seiner Langenachse die Kraft wirkt, oder es ift ein Fig. 18.



Stab ober Balken in der Mitte unterstüßt, mahrend an seinen beiden Enden gleiche Laften wirken, Fig. 12. Gin dritter Fall ift endlich der, wenn ein an beiden Enden ausliegender Stab durch ein in seiner Mitte angebrachtes Gewicht zerbrochen werden soll, Fig. 13. Aus Schluffen, die später bei Betrachtung der Geset des Hebels erläutert werden, ergiebt es sich, daß die zum Abbrechen (fig. 11) nöthige Kraft im geraden Verhältniß der Breite des Balkens und bes Quadrates seiner Sohe wächft, sich aber umgekehrt verhält wie seine Länge.

Einen großen Einfluß außert bei diesen Bersuchen die Biegsamkeit. Um einen, wie in Fig. 13, frei aufliegenden Balken zu zerbrechen, ift nur das halbe Gewicht erforderlich, als wenn er an feinen beiden Enden so befestigt ift, daß er durchaus nicht nachgeben kann.

Anhangkraft oder Adhäsion. Benn man zwei ebene Platten, 28 j. B. von Glas oder Metall, auf einander legt, so bleiben dieselben mit einer gewiffen Starte an einander hangen, so daß es gelingen kann, mittels der einen Platte die andere in die Sohe zu heben.

Ueberhaupt lehrt die Beobachtung, bag, wenn irgend zwei Korper mit einander in Berührung fommen, fo hangen fie mehr oder weniger ftart an einander.

Man erklart diefes dadurch, daß die an der Oberfläche des einen Rorpers liegenden Theilchen eine Anziehung auf die des andern Rorpers ausüben. Je mehr kleine Theilchen daher mit einander in Berührung kommen, desto stärker ift auch die Anziehung. In der That zeigen zwei Augeln, die sich nur in einem Bunkte berühren, keine merkliche Anziehung, während Platten um so sester an einander hasten, je größer und je ebener ihre Oberflächen sind.

Diese zwischen den Oberflächen verschiedener Rorper wirkende Anziehung beißt Anhangkraft (Abhäsion), und wirkt ebenfalls nur in höchst kleinen Entsernungen. Uebrigens findet sie nicht allein zwischen festen Körpern, sondern wechselseitig zwischen festen, flüssigen und luftförmigen Statt, und namentlich hangt die Luft mit großer Sartnäckigkeit an der Oberfläche der sesten Körper. Das Anhängen der Flüssigkeiten an festen Körpern heißt Benehung. Das Malen, Tunchen, Kleben, Leimen, Kitten u. a. m. sind Anwendungen der Ansbangkraft zu praktischen Zwecken.

Auffallend ist es dagegen, daß manche Flussteiten weder an sesten 29 Körpern, noch an anderen Flussteiten anhängen. Taucht man 3. B. einen Glasstab in Wasser oder Del, so bleibt von beiden etwas an demselben hängen, während dies bei Quecksiber nicht geschieht. Bestreicht man vorher das Glas mit zett, so wird es nacher von Wasser nicht beneht. Del und Wasser versmischen sich nicht. Ja, es scheint, als ob zwischen den Theilchen des Glass und Quecksibers und denen des Deles und Wassers nicht nur keine Anziehung, sondern vielmehr eine Abstohung stattsinde. Benn wir jedoch von der Annahme ausgehen, daß der Zusammenhang der Theilchen einer Flussteit unter schoper sein kann, als ihr Anhang an einen anderen flussigen oder sesten Körper, so erklären sich jene Erscheinungen, ohne daß wir nöthig haben, sie einer besonderen abstohenden Krast zuzuschreiben.

Taucht man daher eine Glastöhre in Baffer und eine andere in Queckfilber, so werden beide Fluffigkeiten in den Nöhren keine vollkommene Gbene bilden, sondern das Baffer steigt vermöge seines Anhanges an Glas an deffen Banden in die höhe, und erhält dadurch eine Bertiefung, wie in Fig. 14, wahrend das an dem Glase nicht anhängende Queckfilber eine halbkugelige Erhöshung, Fig. 15, bildet.



Rimmt man aber zu diesem Bersuche fehr enge Röhren, so erhebt sich das Baffer nicht nur an dem Rande, sondern es fleigt in der Glasröhre in die Sohe, während das Quecksiber innerhalb der Röhre bedeutend tiefer fleht als außerbalb derselben (Fig. 16 und 17).

Sehr enge Röhrchen werden Saarröhrchen genannt, und man hat daher bie Rraft, mit welcher Fluffigkeiten in benfelben aufsteigen, Saarröhrchen, traft (Capillarität) genannt.

Flüssigkeiten steigen in Haarröhrchen um so höher, je enger dieselben sind, und es ift gleichgültig, aus welchem Stoffe sie bestehen, wenn sie nur von den Flüssigkeiten benetzt werden. Daher sehen wir denn, daß porose Körper mit großer Kraft Flüssigkeiten aufsaugen und zurüchalten, da Boren ja nichts anderes vorstellen, als eine unzählige Menge unregelmäßig zusammengehäuster Haarröhrchen.

Weißer Zuder, Holz, Sandstein, ja ein Haufen Sand oder Afche zeigen daher ähnliche Erscheinungen. Mauern aus porösen Steinen, die in nassem Boden stehen, bleiben immer seucht, und ein Hausen trockenen Sandes wird unter denselben Umständen schnell bis an seinen Gipfel von Wasser durchzogen. Die Eigenschaft des Lampendochts und des Fliespapiers, Del und Wasser aufzusaugen, und eine Menge anderer Erscheinungen erklären sich durch dieselbe Art der Anziehung.

Endosmoso. Wenn zwei verschiedene Flusseiten von einander getrennt find durch eine porose Scheidewand, z. B. Blase oder ungebrannten Thon, so wird diese almälig von beiden Flusseiten durchdrungen. Das Eigenthum-lichste hierbei ift, daß solche Bande nicht jede Flussigkeit mit gleicher Leichtigkeit durchlassen. Es werde z. B. eine Flasche ohne Boden b, Fig. 18, mit Blase verbunden, mit einer Mischung von Eiweiß und Wasser angefüllt, oben eine Glasröhre aa ausgesetzt und diese Borrichtung in ein Gefäß mit Wasser nn gesenkt, so wird man wahrnehmen, daß nach einiger Zeit die Flussige.

feit bis r und weiter aufsteigt, ja endlich fogar oben ausfließt, gang entgegen dem Befet ber Schwere. Aebnlich wurde Die Erfcheinung ausfallen, wenn

Tig. 18.



man bas innere Befag mit Beingeift, bas außere mit Baffer, ober erfteres mit einer Auflofung von blauem Rupfervitriol anfullt, letteres mit Baffer. legtgenannten Falle läßt fich icon durch die Farbung leicht erkennen, daß auch ein Theil der Rupferlöfung von Innen nach Außen gum Waffer tritt. Man ertennt, daß diefe eigenthumliche Durchfaugungefraft porofer Rorper, die Endosmofe genannt wurde, fich ben Erscheinungen ber Sagrrobren anreibt. In welcher Beife diefelbe ftattfinde bangt nicht blog von ber Ratur der Fluffigkeiten, fondern auch der Scheidewand ab. Durch eine Saut aus Rautschut manbert Beingeift leichter ale Baffer; bei Unwendung von Blafe ift es umgekehrt.

Diefe Erscheinungen haben in bobem Grade die Aufmerkfamkeit ber Raturforicher auf fich gezogen, weil Borgange ber Art es find, welche den größten Antheil an der Bewegung der Gafte im Rorper der Thiere und Bflangen haben, Bewegungen, Die fich fonft nicht erklaren laffen, wie z. B. bas Aufsteigen bes Saftes in Baumen, welches durch fortwahrende Enbosmofe von einer bunnmandigen Bflangengelle gur andern geschieht.

Absorption der Gase. Daß auch zwischen den luftförmigen Rörpern, 32 den Gafen, und ben feften Rorpern eine gegenseitige Angiehung ftattfinde,



läßt fich aus mehrfachen Erscheinungen nachweisen. Gieft man g. B. Baffer in ein Glasgefaß, fo wird aus diefem allerdings die Luft verdranat. Allein fobald man diefce Glasgefaß auf den warmen Dfen ftellt, fo fieht man allmälig ben gangen innern Boben beffelben mit fleinen Luftblaechen, gleich Berlen, fich bebeden. Diefelben rubren von ber Luft ber, welche durch die Angiehung der Glasmand gurudgehalten murbe und jest burch die Barme ausgebehnt gum Borfchein tommt.

Roch auffallender ift jedoch der folgende Berfuch. Bu Roblenfaure, die in einem Glaschlinder, Rig. 19. burch Quedfilber abgesperrt ift, bringt man ein Studden frifc ausgeglühter Solgtoble. Lettere nbt nun auf die gasformige Roblenfaure eine folche

Anziehung, daß fie dieselbe verdichtet und gleichsam verschludt, was man als-

bald an der Abnahme des Gases und dem Steigen des Quecksilbers erkennt. Roble absorbirt ihr zwanzigsaches Bolumen Roblensaure. Wir mussen und vorftellen, daß die Oberstäche aller festen Körper mit einer Schicht verdichteter Luft überzogen ist. In der Chemie werden wir noch auffallende hierher ge-hörige Beispiele kennen lernen und bemerken, daß die Selbstentzundung feingepulverter Roble in Pulversabriken ihren Grund in der Absorption von Sauerstoff hat. Bon Flüssigkeiten werden die Gase in noch höherem Grade absorbirt. Doch verhalten sich nicht alle Lustarten gleich. Während von gewöhnlicher Lust das Wasser nur 18 Tausendtheile seines eigenen Bolumens verschluckt, kann es ein 500saches Bolumen Salzsäuregas und ein 700saches Bolumen Ammoniakgas auslösen.

## III. Gleichgewicht und Bewegung.

Bir werden in diesem Abschnitte unserer Betrachtung eine Reihe von Erscheinungen unterwerfen, die zu den alltäglichsten und gewöhnlichsten gehören
und gerade deshalb unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. hierzu rechnen
wir vor Allem die Bewegung, welche belebend durch die ganze Ratur geht, vom
brausenden Sturmwinde bis zum Taktschlage unseres Pulses, und zu deren Erzeugung wir alle Wissenschaft und Kunft ausbieten, vom pfeilschnellen Dampswagen bis zum schleichenden Beiger der Uhr.

Fassen wir aber irgend eine Bewegung naber ins Auge, so drangen sich und sogleich drei Fragen auf: Was ist die Ursache der Bewegung — was wird bewegt — und wie findet die Bewegung Statt? Hieraus ergiebt sich die Anordnung des Lehrstoffs. Borerst werden wir von den Ursachen der Bewegung oder von den Kräften sprechen. Sodann wird gezeigt, daß die Bewegungserscheinungen sehr verschiedener Art sind, je nach dem Zustande der Körper, so daß seste, flussige und luftsörmige Stoffe in dieser Beziehung einer gesonderten Betrachtung zu unterwersen sind.

## A. Gleichgewicht und Bewegung der festen Rorper.

Von don Kräfton. Bereits in §. 5 wurde nachgewiesen, daß jede an einem Körper wahrgenommene Erscheinung die Folge einer auf denselben einwirkenden Kraft ift. Das eigentliche Wesen der in der Natur wirkenden Kräfte ift uns gänzlich unbekannt. Was wir darüber wissen und mittheilen, ist nur der möglichst genaue Ausdruck für die unseren Sinnen sich darstellenden Wirskungen derselben. Doch müssen wir uns wohl hüten, die Kräfte als etwas für sich Bestehendes und so auf die Materie Einwirkendes zu denken, wie etwa der menschliche Willen die Bewegungen unseres Leibes bestimmt. Die Kraft ist mit der Raterie ungertrennlich verbunden. Wo Materie vorhanden ist, äußert sie

fich gleichzeitig ale Rraft, und umgetehrt, wo die Birtung einer Rraft fich fublbar macht, da ift auch ein Rorper, von welchem fie herrührt, und ein weiterer, auf den fie einwirkt; ohne diefes wurden wir weder von Rraft noch von Daterie überhaupt etwas wiffen.

Richtsdestoweniger tonnen fur unfern 3wect die Rrafte einer gefonderten 35 Betrachtung unterworfen werden und hier geschieht dies mit folden Rraften, welche wir als die Ursachen der verschiedenen Bewegungserscheinungen ansehen.

Deren find mancherlei. Go 3. B. ift die Schwerkraft (§. 14) in den meiften Fallen die alleinige oder die mitwirkende Ursache ber Bewegungs. erscheinungen. Als weitere bewegende Kräfte kennen wir die magnetische und elektrische Anziehung, die ausdehnende Kraft der Bärme, sowie diejenige Kraft, mit welcher Menschen und Thiere nicht nur den eigenen, sondern auch fremde Körper in Bewegung zu schen vermögen, und welche im Innern der Pstanzenund Thierkörper die eigenthumlichen Lebenserscheinungen veranlaßt.

Fur die allgemeinen Bewegungsgesete ift es jedoch gang einerlei, von welcher Urfache die Bewegung ausgeht.

Die Größe einer Kraft wird erkannt aus ihrer Wirkung. Diese außert 36 fich keineswegs in jedem Falle als Bewegung. Gin Stein, der auf dem Tische liegt oder an einem Faden aufgebangt ift, ubt einen Druck oder einen Bug aus in Folge der auf ihn wirkenden Schwerkraft, und wir befigen mehrfache Mittel, Diefe Birtung ju meffen. Denten wir uns einen ftarten Streifen von elafti. ift eine Rraft um so größer, je ftarter fie ben Streifen zu biegen vermag. Schon in der alten Erzählung zeigt uns homer, wie der held Ulpffes mehr Kraft befaß, ale die Freier, indem Diefe feinen Bogen nicht gu fpannen vermochten.

Bir feben in Fig. 20 und 21 folde winkelformig gebogene Stahlfedern, sogenaunte Kraftmesser (Dynamometer), an welchen verschiedene Krafte ver-glichen werden können, 3. B. Menschen- oder Pferdekrafte mit Gewichten. In denjenigen Fallen, wo die Wirkung einer Kraft sich als Bewegung



außert, muffen fowohl die Maffe, d. b. bas Bewicht, als auch die Befdwindigfeit bes bewegten Rorpers in Rechnung ge-zogen werben, um bie Große ber Rraft auszudrucken. 3mei Rrafte find gleich, wenn fie gleichen Maffen gleiche Beschwindigfeit ertheilen, ober wenn bie Maffen fich umgekehrt verhalten, wie bie benfelben verliebenen Gefchwindigfeiten. Diefes ift ber Fall, wenn bie Bablen gleich find, die durch Multiplication einer jeden Daffe mit ihrer Gefchwinbigfeit erhalten werben. 3. B. Die

Raffe 4 hat die Geschwindigkeit 2; und die Maffe 2 hat die Geschwindigkeit 4.

In beiden Fallen ift bas Product der Multiplication = 8, folglich wirkten aleiche bewegende Krafte.

Man bezeichnet als mechanisches Rraftmoment bas Broduct aus der Maffe eines bewegten Rorpers mit feiner Geschwindigkeit.

Die Leiftungen von Maschinen vergleicht man in der Regel, indem man die Gewichte ausdruckt, welche sie in einer bestimmten Zeit auf eine gewisse Sobe zu heben im Stande sind. Als Einheit dient das Fußpfund, worunter man diesjenige Kraft versteht, die ein Pfund in einer Secunde einen Fuß hoch hebt. So z. B. ift die Arbeitstraft eines Mannes gleich 62 Fußpfunden; eine Pferdekraft ift gleich 510 Fußpfunden (preuß. Maaß und Gewicht).

#### a. Bom Gleichgewicht ber Rrafte.

Benn gleichzeitig mehrere Kräfte auf einen Körper wirken, ohne daß in dem Zustande desselben irgend eine Anderung bemerklich wird, so mussen siche Birkungen gegenseitig ausheben und man sagt in diesem Falle: die Kräfte halten einander das Gleichgewicht, oder der Körper befindet sich im Gleichgewicht. Es ist gleichgultig, ob hierbei der Körper sich im Zustande der Ruhe oder der Bewegung befindet. Gelangt z. B. eine mit gleichseitig ihre Dampfetraft eine diesem hinderniß genau entsprechende Berkartung, so setzt sie den Weg mit ihrer bisherigen Geschwindigkeit sort — es ist, als ob beide Kräfte gar nicht vorhanden wären, da sie einander das Gleichgewicht halten.

Bon dem Gleichgewichte der Korper wird in dem Abschnitte vom Schwerpunkte noch weiter die Rede fein.

Zusammonsotzung dor Kräfte. Man fieht leicht ein, daß in den meisten Fällen die Wirkung, welche mehrere gleichzeitig auf einen Körper gerichteten Kräfte zusammen hervorbringen, durch eine einzige Kraft ersest werden kann. Die Zugkraft mehrerer Menschen läßt sich durch die eines Pferdes und die Leistungen vieler Pferde lassen sich durch eine Dampsmaschine ersehen. Bei der gleichzeitigen Einwirkung verschiedener Kräfte lassen sich jedoch mehrere Fälle wohl unterscheiden. Es können z. B. mehrere Kräfte in gleicher Richtung und gleichem Sinne auf einen Körper wirken; in diesem Falle ist ihre Wirkung natürlich gleich ihrer Summe. Greisen die Kräfte zwar in derselben Richtung, jedoch in entgegengesehtem Sinne an, so muß die Wirkung gleich sein ihrem Unterschiede.

Beitere und zwar sehr wichtige Fälle sind jedoch die, wo mehrere Kräfte entweder in paralleler Richtung auf einen Körper einwirken, oder so, daß sie mit einander einen Binkel bilden. Indem wir nachfolgend diese Fälle einer aussuhrlichen Betrachtung unterwerfen, werde im Allgemeinen bemerkt, daß die Kraft, welche mehrere andere Kräfte genau ersetz, die Mittelkraft oder Ressultirende genannt wird, während jene ersetzen Kräfte als die Seitenskräfte oder Componenten begeichnet werden.

Parallel gerichtete Krafte. Ein hölzerner Stab AB, Fig. 22, ift 39 in der Mitte mit einer Achse von Stahl versehen, deren Schneide auf einem



paffenden Gestell CD so ruht, daß der Stab sich frei um die Achse drehen kann. Derselbe ist in eine Anzahl gleicher Theile eingetheilt und genau unter jedem Theilestriche ist ein kleiner Ring angebracht. Sich selbst überlassen nimmt der Stab eine vollkommen horizontale Lage ein. Als parallel wirkende Kräfte bedienen wir uns einer Anzahl von Gewichten, die einander ganz gleich und oben und unten mit kleinen häkchen versehen sind. Schreiten wir nun zu einer Reihe von Bersuchen.

Bir hangen zwei Gewichte an zwei beliebigen Buntten bes Stabes, jedoch gleich weit von seinem Mittelpuntte, z.B. an dem je vierten Satchen, Fig. 23, auf und seben, daß die wagrechte Lage

des Stabes unverändert bleibt. Daffelbe findet Statt, wenn man beide Bewichte unter einander am Mittelpunkte aufhängt, Fig. 24. Auch können wir

Fig. 23.

Fig. 24.



mittelft eines Rraftmeffers (f. S. 36) zeigen, daß diefe beiden Rrafte genau benselben Druck auf die Unterlage ausüben, mogen fie am Mittelpunkte ober in irgend welchen gleichen Entfernungen davon aufgehangt sein.

Bir fcblicken hieraus: daß zwei gleiche und parallele Rrafte ersest werden tonnen durch eine Mittelfraft, welche gleich ift ihrer Summe und im Mittelspuntte der fie verbindenden Linie angreift; ferner, daß zwei gleiche und parallele Krafte fich im Gleichgewichte befinden, wenn fie in gleichen Entfernungen von dem Stuppuntte oder Drehpuntte eines geraden Stabes wirken.

Diefes Gefet wird man auch bestätigt finden, wenn man, wie in Fig. 25,



eine ganze Anzahl von Gewichten, und zwar immer je zwei in gleicher Entfernung vom Stuppunkte o, aufbangt; nachher aber je zwei ber in gleicher Entfernung befindlichen an ihrem Mittelpunkte o vereinigt, Fig. 26 (a. f. S.).

Denken wir uns jedoch den Stab durch die Linie bei mn in Fig. 25 in zwei ungleiche Theile getheilt, so muß fich offenbar fur jeden Theil eine Mittel-

traft für die an ihm wirkenden Rrafte anbringen laffen. Die drei Gewichte des furgern Theils werden an ihrem Mittelpunkte bei q, Fig. 27, vereinigt Die-

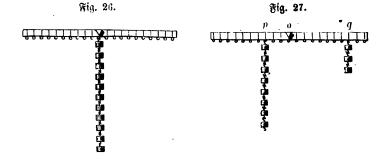

selbe Wirkung ausüben, wie vorher; ebenso werden sich die acht Gewichte des längern Theiles in ihrem bei p liegenden Mittelpunkte vereinigen lassen, ohne Aenderung ihrer Wirkung. Wir erblicken jeht an dem Stabe zwei ungleiche Kräfte in Thätigkeit, die sich vollkommen im Gleichgewicht halten. Dabei fällt uns jedoch als besonders merkwürdig der Umstand ins Auge, daß die kleinere Mittelkraft 3 um 8 Theile, die Mittelkraft 8 aber nur um 3 Theile von o entfernt angreift.

Es ergiebt fich hieraus ein wichtiges Geset: Benn zwei parallel auf einen Rörper wirkende Rrafte ungleich sind, so laffen fich dieselben durch eine Mittelftaft ersehen, die gleich ist ihrer Summe; ihr Angriffspunkt theilt jedoch die Entsernung zwischen den Seitenkraften in zwei ungleiche Theile, die sich umgekehrt verhalten wie die entsprechenden Seitenkrafte. In Anwendung auf obigen Bersuch sagen wir ferner: ungleiche Kräfte, die an einem Stabe angreisen, halten sich im Gleichgewichte, wenn sie sich umgekehrt verhalten wie ihre Entsernungen von dessen Stüppunkt.

Bir werden später Gelegenheit haben, auf die praktischen Folgerungen jurudzukommen, welche bei Anwendung des Hebels aus dem Borftebenden zu zichen find (f. §. 45 u. 48).

Schwerpunkt. Die bereits in §. 11 erörtert wurde, gehen wir in der Physit von der Borstellung aus, daß ein jeder Körper aus vielen kleinsten Theilchen oder Atomen bestehe, welche durch die Cohässonskraft zu einem Ganzen zusammengehalten werden. Da die Schwerkraft auf jedes einzelne dieser Atome mit gleicher Stärke und in paralleler Richtung wirkt, so muß für jeden Körper ein Bunkt aufzusinden sein, in welchem die Summe jener parallelen Kräste als Mittelkraft sich wirksam erweist und welchen man den Schwerpunkt des Körpers nennt. Wirkt auf diesen Punkt eine angemessene Krast in entgegengesehtem Sinne, was der Fall ist, wenn man einen Körper in seinem Schwerpunkte unterstüßt oder aushängt, so besindet sich derselbe im Gleichgewichte.

Fig. 28 foll einen aus drei Atomen, abb, bestehenden Rorper vorftellen, mahren bie Bfeile die Richtung der auf ein jedes derfelben wirkenden

| Fig. 28 | Fig. 29.  |   |
|---------|-----------|---|
| b a b   | edcbabcde |   |
| 111     |           | • |

Schwerfrast bezeichnen. Offenbar wird hier ein Gleichgewicht der Krafte stattstiden, sobald wir diesen Körper in a unterstüßen oder aufhängen. Daffelbe gilt sur den folgenden Körper, Fig. 29, der aus einer größern Anzahl von Theilhen besteht. Wenn der Schwerpunkt eines Körpers unterstüßt ist, so erscheint die Wirkung der Schwere auf denselben aufgehoben und diese Kraft kann weder eine Bewegung seiner Theile, etwa ein Schwanken, noch eine Bewegung des Körpers selbst, z. B. das Fallen desselben, bewirken. Es ist daher in vielfacher dinsicht von großem Werthe, die Lage des Schwerpunktes in gegebenen Körpern zu ermitteln. Wie aus der Betrachtung von Fig. 28 und 29 hervorzeht, hat dieses bei Körpern von linearer Ausdehnung, die nur aus einer Reihe von Atomen gebildet wären, keine Schwierigkeiten. Bei solchen wird der Schwerpunkt in der Mitte der Linie liegen. Dies zu Grund gelegt, läßt sich leicht nachweisen, daß bei allen regelmäßigen Körpern, wie bei der Kugel, dem Bursel, dem Cylinder, bei den Prismen 2c., der Schwerpunkt mit dem mathematischen Mittelpunkte zusammenfällt.

Den Schwerpunkt eines Dreied's findet man, indem man aus den Salbirungspunkten D und E, Rig. 30, zweier Seiten besselben die Linien DA und



EB in den gegenüberliegenden Winkel zieht. Ihr Durchschnittspunkt G ift der Schwerpunkt Des Dreiecks, welcher stets im dritten Theile von deffen Sohe liegt. Denkt man sich dieses Dreieck parallel mit der Seite BC in lauter lineare Streifen getheilt, so muffen deren sammtliche Schwerpunkte in die Linie DA fallen, weil diese alle Streifen

halbirt. Legt man in der That das Dreieck in der Richtung dieser Schwer- linie DA auf eine scharfe Kante PQ, so befindet es sich im Gleichgewichte. Dieselbe Betrachtung läßt sich aber auch von der Seite AC ausgehend anskellen, wodurch die Schwerlinie EB sich ergiebt, woraus dann folgt, daß G als gemeinschaftlicher Bunkt der beiden Schwerlinien der Schwerpunkt des ganzen Dreiecks iff.

Bei unregelmäßigen Körpern liegt der Schwerpunkt in der Nähe desjenischen Theiles, an welchem die meiste Maffe sich befindet. Bei der Khramide und dem Regel besindet sich offenbar mehr Maffe in dem Theile, der ihrer Grundsstäde nahe liegt, als an der Spize. Bei diesen Körpern liegt der Schwerspunkt in der That im vierten Theile ihrer Hohe. Benn ein Gegenstand aus Stoffen von verschiedener Dichte besteht, wie z. B. ein Hammer aus Holz und Eisen, so bestimmt man zuerst den Schwerpunkt jedes einzelnmat Theiles sur

fich, verbindet diefelben durch eine Linie, auf welcher der gemeinschaftliche Schwerpunkt nach dem in §. 39 entwickelten Gefete fich ergiet.

Da der Schwerpunkt im Innern der Körper liegt, so kann er natürlich nicht unmittelbar unterstüßt werden; derselbe erscheint jedoch unterstüßt, so lange noch eine aus demselben gefällte senkrechte Linie innerhalb der Grundsstäche fällt, mit welcher der Körper den Boden berührt oder innerhalb der Fläche, welche durch Umschreibung seiner Unterstüßungspunkte erhalten wird, wie beim Tisch, Stuhl, Pferd u. s. w.

Ein Schiefftehender Stein oder Balten, bei welchem, wie in Fig. 31, Die



aus dem Schwerpunkte gezogene Senkrechte noch innerhalb ber Grundfläche trifft, kann nicht umfallen. Sätte er dagegen die durch Aunkte angedeutete Länge, so wurde sein Schwerpunkt bei b liegen, und er mußte alsdann nothewendig umfallen.

Ein Körper fteht um so fester, je größer seine Grundflache ift und je mehr die Hauptmasse desselben in deren Rabe liegt. Aus diesem

Grunde mahlten wohl die Aeghpter die Form der Bhramide zu ihren Sahrtausenden trogenden Riesenbauten.

Thiere und Menschen, deren Theile sich bewegen, andern dadurch jeden Augenblick die Lage ihres Schwerpunktes. Wer eine Laft auf dem Rucken tragt, lehnt sich daher vorwarts, wer sie in der rechten Hand tragt, streckt den linken Arm aus, und unwillkurlich wird Jeder, der nach einer Seite hin zu fallen in Gesahr ift, dies dadurch zu vermeiden suchen, daß er seine Arme nach der entgegengesetzen Richtung ausstreckt.

42 Jenachdem der Schwerpunkt eines um feine horizontale Achse drehbaren Rörpers in diefer Achse felbft, über derfelben, oder unter derfelben liegt, wird



ein solcher Körper ein sehr verschiedenes Berhalten zeigen, im Falle von Außen ein Stoß auf ihn wirkt. Sobald z. B. bei einer Scheibe, Fig. 32, der Schwerpunkt und der Drehpunkt in a zusammensallen, so wird dieselbe in jeder Stellung, welche man ihr ertheilt, sich im Gleichgewichte besinden, daher man diesen Zustand als den des gleichgultigen oder indifferenten Gleichgewichtes bezeichnet. Der Schwer-

punkt diefer Scheibe wird aber unter ihrer Umdrehungsachse liegen, wenn let,

tere bei d angebracht ist. Sobald und so oft man jest die Scheibe zu drehen beginnt und alsdann sich selbst überläßt, kehrt sie stets von selbst wieder in ihre Gleichgewichtslage zuruck. Man bezeichnet diesen Fall als den des sesten oder stabilen Gleichgewichtes. Geht dagegen die Achse der Scheibe durch e, mährend der Schwerpunkt bei a, also über derselben, sich befindet, so beschribt die Scheibe beim geringsten Anstoß eine halbe Umdrehung, bis nämslich der Schwerpunkt a wieder senkrecht unter der Achse liegt. Mit Recht wird dieser britte Zustand als der des unsichern oder labilen Gleichgewichtes bezeichnet.

Benn daher Körper fich um ihre Achse frei bewegen tonnen, was z. B. der kall ift bei solchen, die in der Luft schweben oder im Basser schwimmen, so nehmen dieselben stets von selbst eine solche Lage ein, daß ihr Schwerpunkt sich senkrecht unter der Umdrehungsachse befindet oder, wie man gewöhnlich sagt, der Schwerpunkt sucht stets die möglichst tiese Lage einzunehmen.

Parallologramm der Kräfte. Sehr häufig tritt der Fall ein, daß 43 gleichzeitig auf einen Körper zwei Kräfte einwirken, deren Richtungen mit einsander einen Binkel bilden. Man wird leicht einsehen, daß aledann der Körper weder ausschließlich der einen, noch der andern Kraft folgen kann, daß vielmehr seine Bewegung eine zusammengesetzte sein muß. Gin anschauliches Beispiel der Art giebt uns ein Schiff, das durch die Kraft des Bindes quer über den Strom und zugleich durch deffen Strömung abwärts getrieben wird.

Bei der Erläuterung solcher Falle werden wir die wirkenden Rrafte nicht, wie bisher, durch Gewichte, sondern durch Linien darstellen, welche nicht nur die Richtung, sondern auch die Größe des Weges bezeichnen, den der Körper in einer bestimmten Zeit zurucklegt, und daher eine sehr genaue Vorstellung von der auf ihn wirkenden Kraft geben. Gleichen Linien entsprechen gleiche Krafte; ungleiche Krafte, z. B. 1, 2, 3, werden durch Linien von einsacher, doppelter und dreisacher Länge dargestellt.

Um nun den Beg aufzufinden, den das gleichzeitig von Bind und 44 Strömung in verschiedener Richtung getriebene Schiff, Fig. 33, (a. f. S.) zurücklet, wollen wir annehmen, daß vorerst nur allein die Strömung wirke und das Schiff in einer Stunde von a nach d führe; ferner, daß von diesem Punkte an die Strömung aushöre und nur die Kraft des Bindes thätig sei, der das Schiff in einer Stunde quer über den Strom, nach d, treibe. Benn aber beide Kräfte nicht nach einander, sondern gleichzeitig wirken, ist es da nicht wahrsschift, daß sie in der halben Zeit dieselbe Birkung erzeugen, also das Schiff in einer Stunde nach d bringen und zwar auf einem kürzern Bege? Dies ist wirklich der Fall. Denn denken wir uns wie vorhin jene Kräfte in kleineren Zeittheilen getrennt wirkend, z. B. in halben oder viertel Stunden, würde das Schiff an die Punkte d' und d' gelangen, welche auf einer geradezu von a nach d gerichteten Linie liegen. Sehen wir aber diese Betrachtung sür immer kürzere Zeiten, für Minuten und Sekunden sort, so gelangen wir enblich zu dem Ergebnis, daß zwei Kräfte, welche gleichzeitig unter irgend

einem Binkel auf einen Rörper wirken, das Bestreben haben, denselben in der Richtung der Diagonale ad des mit den Seitenkraften ab und ac verzeich = neten Parallelogramms abcd fortzubewegen.

Fig. 33.



Es hat fich hieraus das nachfolgende Gefet des Parallelogramms der Krafte ergeben:

Benn zwei Kräfte unter einem Binkel auf einen Körper wirken, so ift die Mittelkraft derselben sowohl der Größe, ale der Richtung nach durch die Diagonale eines über ten Seiten-kräften verzeichneten Parallelogramme dargestellt.

Auf den Bunkt a, Fig. 34, wirken die Seitenkrafte ab und ac in den Richtungen ax und ay. Die Mittelkraft derfelben ift nach Borftebendem ar.

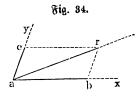

Richt schwierig ist es die Mittelkraft zu finden, wenn mehr als zwei Kräfte gleichzeitig in verschiedenen Richtungen auf denselben Bunkt gerichtet find. Sobald man, wie angegeben, aus zweien dieser Kräfte die Mittelkraft bestimmt hat, braucht man nur mit dieser und der dritten Kraft das Barallelogramm zu verzeichnen, deffen Diagonale die Mittelkraft der gegebenen drei Kräfte ift.

Man wird ferner leicht einsehen, daß eine jede gegebene Kraft ersett oder zerlegt werden kann, indem man statt derselben zwei andere Krafte in geeigneter Beise wirken läßt. Denn wenn z. B. nach Fig. 34 für die beiden Kräste ab und ac deren Mittelkrast ar gesett werden kann, so muß umgekehrt, wenn als Kraft ar gegeben wäre, ihre Wirkung durch die beiden Kräste ab und ac ersett werden können.

In der Mechanit wird häufig sowohl von der Busammensepung als auch von der Berlegung der Rrafte Bortheil gezogen.

Anwondungen. Ein gerader unbiegsamer Stab, der um einen festen Bunkt drehbar ist, wird ein hebel genannt. Als dessen hebelarme bezeichnet man die Entfernungen vom Drehpunkte, in welchen zwei Kräfte rechtwinkelig angreisen, die den hebel in entgegengesetzer Richtung umzudrehen ftreben. Aus dem in §. 39 über das Gleichgewicht parallel gerichteter Kräfte Gesagten geht hervor, daß zwei an einem Hebel angreisende Kräfte sich im Gleichgewichte bes sinden, wenn sie sich umgekehrt verhalten wie ihre hebelarme. Das Broduct, welches man erhält, wenn man die an einem hebel wirkende Kraft mit ihrem hebelarme multiplicirt, wird das statische Moment der Krast genannt. Gleichgewicht am hebel sindet daher auch Statt, wenn die an ihm sich ergebenden statischen Momente einander gleich sind.

Man unterscheidet den gleicharmigen Sebel, den ungleicharmigen hebel und den einarmigen Sebel. In den wenigsten Fällen hat jedoch der hebel die einfache Form eines Stabes. In der That sollte man kaum erwarten, daß die Leistungen einer jeden Wage, einer Scheere und Bange, eines Ruhlrades und Flaschenzuges, eines Schlüssels und Schiebkarren u. a.m. den Besehen des Hebels gemäß stattsinden. Allein in allen diesen Fällen läßt sich eine gerade Linie nachweisen, die man sich durch den Drehpunkt gelegt denken muß und an welchem die Kräfte angreifen. Wären letztere nicht rechtwinkelig und parallel gerichtet, so ist man im Stande, dieses mit hulfe des Parallelogramms der Kräfte zu bewerkstelligen. Für mehrere Kräfte, die an einem Hebelarme angreisen, entspricht die Wirkung der Summe ihrer statischen Momente.

Der gleicharmige Sebel befindet fich im Gleichgewichte, wenn die an 46 demfelben angreifenden Kräfte einander gleich find. Es werden z. B. zwei Anaben von gleichem Gewichte, die auf einem Balten schauteln wollen, denfelben in der Mitte austegen, fo daß er einen gleicharmigen Sebel bildet.

Die vorzüglichfte Anwendung findet berfelbe jedoch bei ber Bage. Diefelbe besteht aus dem Bagbalten und den beiden Bagichalen; eine Achse mit iharfer ober etwas abgerundeter Rante theilt den Bagbalten in zwei gleich lange Arme und geftattet eine möglichft leichte Umbrehung beffelben, wobel bie in feiner Mitte angebrachte Bunge dazu dient, Die Abweichung bes Bagbaltens von der horizontalen Lage aufe genaueste anzuzeigen. Der Schwerpuntt des Bagbaltens muß etwas tiefer liegen, als feine Umdrehungsachfe. Bir haben aledann ein Beispiel des ftabilen Gleichgewichte (§. 42) und ber Bagbalten tann fowohl fur fich allein, als auch bei gleicher Belaftung ber Shalen nur eine horizontale Lage annehmen, ja er wird ftete in diefelbe gu. rudtehren, wenn man ibn aus derfelben bringt, alfo wenn man die Wage fpielen last. Burde dagegen ber Schwerpunkt bes Bagbalkens jufammenfallen mit feiner Umdrehungsachse, so mare Diefes ein Beifpiel des indifferenten Gleich. Bewichtes und bei gleicher Belaftung ber Bagfcalen wurde fich die Bage nicht allein bei ber horizontalen, sondern in jeder beliebigen Lage ihres Baltens im Gleichgewichte befinden. Eben fo wenig darf der Schwerpunkt eines Bag. ballens über feinem Drehpuntte liegen; es murde aledann der Fall des unfidern Gleichgewichts ftattfinden und bei dem geringsten Uebergewichte auf einer

47

Bagichale ein Umichlagen der Bage eintreten, d. h. der Bagbalten nimmt eine lothrechte Stellung an, indem fein Schwerpunkt unter den Drehpunkt fich begiebt.

Eine Bage ift nur dann richtig, wenn ihre Arme genau gleiche Lange befigen und wenn die Bunkte, an welchen die Bagschalen angehängt find, mit
dem Drehpunkte in einer geraden Linie liegen. Die Empfindlichkeit der Bage
ist um so größer, je langer ihre Arme sind, je geringer das Gewicht des Bagbalkens ift und je naher sein Schwerpunkt dem Drehpunkte liegt. Bur Prüfung
einer Bage legt man in eine ihrer Bagschalen ein beliebiges Gewicht, belastet
nachher auch die andere Bagschale so lange, bis die Bage im Gleichgewichte
ist; vertauscht man jest die Gewichte gegenseitig, ohne daß Störung des Bleichgewichtes erfolgt, so ist die Bage richtig.

In Fällen, welche die höchfte Genauigkeit erfordern, wendet man die fogenannte doppelte Bägung an. Auf die eine Bagichale lege ich den Körper deffen Gewicht ich bestimmen will; auf die andere Bagichale bringe ich so viel Sandkörner oder Schrote, als erforderlich find, um Gleichgewicht herzustellen. Alsdann entferne ich den Körper und lege statt deffen so lange Gewichte auf, bis die Bage abermals im Gleichgewichte ift. Offenbar geben die hierzu verwendeten Gewichte aufs genaueste das Gewicht jenes Körpers an und zwar selbst in dem Falle, daß die Bage nicht ganz richtig gewesen ware.

Die foste Rolle, Fig. 35, besteht aus einer Scheibe, die am Umfang eine Sohlkehle zur Aufnahme eines Seiles hat; ihre Drehungsachse geht durch den Mittelpunkt und wird von einer die Rolle umfassenden Scheere gehalten,



welche in der Weise befestigt ift, daß die Rolle außer der Umdrehung keine Bewegung machen kann. Denken wir uns bei einer solchen Rolle Fig. 36, in der Richtung AB eine Horizontale durch ihren Mittelpunkt gelegt, so stellt diese einen gleicharmigen Hebel vor; wenn an dessen Endpunkten gleiche Kräfte wirken, so muß Gleichgewicht stattsinden. Bermittelst der sesten Rolle kann daher die Wirkung einer Kraft nicht verändert werden, wohl aber ihre Rich-

tung, weshalb fie auch Richtungsrolle genannt und in diefer Eigenschaft häufig mit Bortheil verwendet wird. Ebenso leiftet fie erhebliche Dienste zur herstellung der leichten Berschiebbarkeit hängender Gegenstände, z. B. der Aronsleuchter, Gasometer, indem dieselben durch ein auf der andern Seite der Rolle angebrachtes Gegengewicht im Gleichgewichte erhalten werden.

Der ungleicharmige Sebel überrafcht uns durch seine auffallenden Leiftungen. Die Laft 6, Fig. 37, an dem Sebelarme 5 wirkend, halt der an dem Sebelarme 3 angreifenden Kraft 10 das Gleichgewicht, da nach dem in den §§. 39 und 45 erlauterten Gefete die Rrafte fich umgekehrt verhalten wie ihre hebelarme, oder weil die ftatischen Momente (§. 45) auf beiden Seiten

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

gleich' find, denn  $5 \times 6 = 10 \times 3$ . Ueberhaupt genügen geringe, an icht langen Sebelarmen wirkende Kräfte zur Sebung bedeutender Laften, wo-



von und Fig. 38 eins der gewöhnlichften Beispiele zeigt, und der griechische Geometer Archimedes, als er zuerft die Gefete des hebels erkannte, soll in der Begeisterung den Ausspruch gethan haben: »Gebt mir einen Stuppunkt und ich hebe die Erde aus ihren Angeln.«

Der ungleicharmige Sebel findet in ungabligen Fallen Anwendung, wie j. B. ale Bebebaum, Brecheifen, Schlagbaum, Binde, Saspel, Rurbel, Bobrer,

Fig. 38.



Shluffel, Bange, Scheere u. f. w. Fig. 39 zeigt une die Schnellmage ober romifche Bage, bei welcher die Laft P an dem kurzern Sebelarme



AC wirkt, mahrend das sogenannte Laufgewicht Q an dem langern Arme BC weischoben werden kann; der lettere ift in gleichen Abständen durch Einker-

49

bungen abgetheilt und es ift leicht einzusehen, daß Q um so weiter vom Drehvuntte abgeruckt werden muß, je größer die Laft ift.

Der einarmige Bebel wird durch eine gerade, unbiegsame Linie vorgestellt, die an einem Ende einen festen Stuppunkt hat, um welchen zwei in entgegengesestem Sinne wirkende Rrafte die Linie zu dreben streben. Bemerken wir vorerft, daß an dem gleicharmigen Bebel bod, Fig. 40, die Rraft 4 einerlei



Wirkung hervorbringt, wenn sie an dem hebelarme ob abwärts oder vermittelst ber bei d angebrachten Rolle an dem hebelarme od auswärts zieht. In beiden Källen wird der hebel mit gleicher Kraft in einer und derselben Richtung, welche durch die Pfeile angedeutet ist, um den Punkt o gedreht. Betrachten wir jest den ungleicharmigen hebel ach, Fig. 41, der sich im Gleichgewichte befindet, da seine hebelarme 2 und 4 sich umgekehrt verhalten wie die angreisenden Kräfte 4 und 2. Nach dem eben Gesagten wird die Kraft 4 offenbar dieselbe Wirkung hervorbringen (d. h. sie wird der Kraft 2 das Gleichgewicht halten), wenn wir sie von b hinwegnehmen und dafür an dem Punkte d auswärts zieheb



lassen, wie dies durch Fig. 42 dargestellt ist. Indem auf diese Weise der hebelarm cd außer Birksamkeit geset wird, erhalten wir aber einen einarmigen hebel, adc, dessen Drehpunkt in c liegt und welchen die Kraft 4 auswärts, die Kraft 2 abwärts um diesen Bunkt zu bewegen streben. Es wurde jedoch soeben nachgewiesen, daß unter den gegebenen Berhältnissen die Wirkungen beider

Rrafte fich gegenseitig aufheben muffen, und es gilt somit auch fur den einarmigen Gebel als Geset, daß zur Berstellung des Gleichgewichtes die Gleichheit der statischen Momente erforderlich ift.

Anwendungen diefes Sebels hat man bei der Bebelpreffe, bei dem Schiebe tarren, Schneidemeffer, Ruffnacter u. a. m.

Die bewegliche oder lofe Rolle, Fig. 43, kann chenfalls als ein einarmiger Sebel angeschen werden, welcher durch ihren horizontalen Durchmeffer

bed, Fig. 44, vorgestellt wird. Der Drehpunkt liegt bei b, mahrend an dem bebelarme be die Last q abwarts, an dem hebelarme bd eine Rraft aufwarts Fig. 43.





zicht. Da hier die Sebeiarme sich verhalten wie Salbmeffer zu Durchmesser, also wie 1 zu 2, so reicht die halbe Kraft hin, um der Last q das Gleichgewicht zu halten. Hängt man in der That an den Haken seiner Bewicht von vier Pfund, so braucht man bei e nur mit einer Kraft von zwei Pfund auswärts zu ziehen, um jenen vier Pfunden das Gleichgewicht zu halten, und der geringste Ueberschuß an Kraft reicht schon hin, um die Last in Bewegung zu setzen.

Berbindet man daber, wie bei dem Botengen. flafdenjug, Fig. 45, mehrere bewegliche Rollen mit einander, fo gemahren fie ben großen Bortheil, daß mit geringer Rraft eine beträchtliche Laft geboben werden tann. Es fei bas Bewicht q gleich acht Bfund, fo reicht bei Unwendung von drei beweglichen Rollen ein Pfund bin, daffelbe im Gleichgewichte gu balten. Wie aus dem bei Fig. 44 Erlauterten bervorgeht, nimmt die Rraft für jede folgende Rolle um die Salfte ab. Die bequemfte Anordnung, um mittelft beweglicher Rollen Laften zu heben, bietet der gemeine Flafchengug, Fig. 46, dar, der aus drei feften und drei beweglichen Rollen besteht. Die Laft q wird offenbar durch die feche Seile getragen, welche Die oberen und unteren Rollen mit einander verbinden. und vertheilt fich daher gleichmäßig auf feche Seile, fo daß ein jedes derfelben durch 1/c der Laft q gefpannt 51

ift. Bare 3. B. q=60 Pfund, dann wurde ein jedes der seile so start gespannt sein, als ob es für sich allein zehn Pfund zu tragen hatte. Wirkt aber auf der einen Seite der obersten Rolle eine Spannung des Seiles ca von zehn Pfund, so muß zur Herstellung des Gleichgewichtes das Seil dp der andern Seite eben so start gespannt werden, was geschieht, indem bei p ein Gewicht von zehn Psund angebracht wird. Bei dieser Borrichtung wird also einer Last q durch 1/6 ihres Gewichtes, bei p wirkend, das Gleichgewicht gehalten.

Man follte nun glauben, daß durch Anwendung fehr vieler Rollen ungeheure Laften mit Leichtigkeit zu heben seien. Allein sie bieten alsdann nicht mehr die gewünschten Bortheile, einestheils, weil mit jeder neuen Rolle der Beg, welchen die Last zurücklegt, verkleinert, hingegen die Reibung, welche, wie wir gleich sehen werden, ein beträchtliches hinderniß der Bewegung ist, vergrößert wird.

Bu bemerten ift jedoch, daß die Birtungeweise der Rollen auch aus den Gesethen bes Barallelogramme ber Krafte fich ableiten läßt.

Benn wir am Schluffe bes §. 44 gefagt haben, daß in der Mechanit Bortheil gezogen werbe aus der Berlegung der Rrafte, so mablen wir als Beispiel bafur den Kniehebel, Fig. 47, und erklaren seine Birkung mit Gulfe bes



Barallelogramms der Kräfte. Der Knichebel besteht aus zwei durch das Gelenk M verbundenen Metallstäben; der obere ist vermittelst des Gelenkes A an einem sesten Widerlager angebracht, während der untere auf eine Platte sich stemmt, welche einem auf sie wirkenden Drucke nachzgeben kann. Greift an dem Punkte M eine Kraft MD an, welche die Metallstäbe MA und MB gerade zu stellen sucht, so zerlegt sich ihre Wirkung in die beiden Seitenskräfte ME und MB, die sich ergeben, wenn man das Barallelogramm MFDE construirt, dessen Diagonale

MD ift. Die Wirkung der nach oben gerichteten Kraft ME wird durch, den festen Biderstand aufgehoben, während die abwärts wirkende Seitenkraft MF bei B auf die unterliegende Platte einen Druck ausübt. Es läßt sich durch diese Einstichtung ein Kraftgewinn erzielen, indem MF offenbar größer werden kann als MD, ja es nimmt MF um so mehr zu, je stumpfer der Binkel bei M (das Knie) wird. Der Kniehebel wird mit großem Bortheile bei Druckpressen und Prägwerken angewendet, bei welchen es sich darum handelt, auf kurze Entsernungen einen vorübergehenden, aber äußerst starken Druck auszuüben.

Die schiefe Ebene bietet ein weiteres Beispiel von der Zerlegung einer Rraft in zwei Seitenkrafte. Ihrer Erlauterung ift jedoch Einiges voraus, gehen zu laffen. Rach & 17 wird der von einem Körper in Folge der Schwere auf eine wagerechte Ebene ausgeübte Druck das Gewicht dieses Körpers genannt. Wenn wir in diesem Falle den Körper verschieben, so ift keineswegs deffen Gewicht zu überwinden, da dieses vollständig von der wagerechten Ebene getragen wird, sondern nur die Reibung des Körpers an der Ebene, und

diese ift um fo geringer, je glatter die beiderseitigen Dberflachen find. In ber folgenden Betrachtung foll jedoch von ber Reibung gang abgefeben und an= genommen werden, daß fie gleich Rull fei, was freilich in der Birtlichfeit niemale auszuführen ift. In Diefem Falle muß eine febr tleine Rraft fcon binreichen, einen Rorper ju verschieben, beffen Gewicht von feiner Unterlage getragen wird.

So foll bas tleine Bewicht G gerade hinreichen, um den Rorper L, Rig. 48, auf der Chene AB fortjufchieben, mobei die Linie ab die Große des

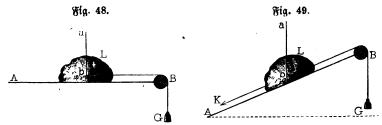

Druckes vorfiellt, den AB durch L erleidet. Geben wir jedoch diefer Cbene Die geneigte Stellung, Fig. 49, fo reicht G feineswegs bin, den Rorper L in ber Richtung AB ju verschieben; derfelbe wird vielmehr in der entgegengefesten Richtung nach A heruntergleiten, gerade fo, ale ob bei K eine Rraft benfelben in varalleler Richtung mit der Cbene herunterzoge. Sieraus folgt, daß die Ebene nicht mehr bas gange Gewicht bes Rorpers tragt, bag folglich ber Druck, den fie erleidet, nicht mehr durch die Linie ab, Rig. 48, fondern durch eine fürzere Linie vorgestellt werden muß.



Es wird nämlich die Rraft ab, mit welcher bei der magerechten Cbene, Fig. 48, der Rorper L auf diefelbe druckte, bei der schiefen Cbene AB, Fig. 50, in zwei Rrafte gerlegt: in Die Rraft ac, welche ale fentrechter Druck auf AB wirft und in die Rraft cb, welche parallel mit AB abwarts gerichtet ift.

Bennen wir AB die Lange und BC die Sohe ber ichiefen Chene AB, fo lagt fich nach den Gefegen Der Geometrie aus der Achnlichkeit der Dreiede abo und ABC nachweisen, daß die abwarts treibende Rraft bo gum Gewichte ab des Rorpers L fich verhalt wie die Sohe BC der ichiefen Ebene gu ihrer Lange AB. Benn daher die Bobe BC ber vierte, funfte oder fechete Theil der Lange AB ift, fo wird die Rraft bo gleich fein dem vierten, funften, feche. ten Theile vom Bewichte bes Rorpers.

Bas nun die Anwendung der schiefen Ebene betrifft, so dient fie gang 53 allgemein, um die Hebung von Laften auf eine gegebene Bobe zu erleichtern, alfo beim Uebergange von Gebirgen, bei Bauwerten u. f. w., und die Erleichte. rung ift bierbei um fo größer, je geringer ihre bobe BC im Bergleich ju ihrer

Länge AC oder, wie man gewöhnlich sagt, je geringer ihre Steigung ift, die bei gewöhnlichen Landstraßen nicht über 5 Procent und bei Eisenbahnen nicht über  $^{1}/_{2}$  Procent betragen soll. Auch die eigenthümliche Stellung der Füße trägt dazu bei, daß es uns bei stark geneigten Ebenen sehr unbequem oder selbst unmöglich ist, den Körper an denselben auf und ab zu bewegen. Daher sinden wir durch die an den Treppen angebrachten Stufen die schiese Bewegung zerlegt in senkrechte Hebungen und wagerechte Schritte. Die Bewegungserscheinungen an der schiesen Lassen sich sehr gut durch einige Borrichtungen erläutern, von welchen wir die Abbildung mittheilen. So wird es sich unserer Hand durch den ungleichen Krastauswand alsbald sühlbar machen, ob wir die L. Fig. 51, nur auf der horizontalen Fläche AB sortzuwegen, oder ob wir



dieselbe an der geneigten Flache AC, oder an der senkrechten AD hinauszusiehen haben. Noch genauere Bersuche lassen sich mit Hulfe der schiefen Ebene RS, Fig. 52, anstellen. Um der aus einer polirten Messingwalze a bestehenden Last das Gleichgewicht zu halten, mussen wir in die Schale P um so mehr Gewicht einlegen, je größer die Höhe TS im Berhältniß zur Länge RS ist. An beiden Apparaten kann vermittelst einer Stellschraube der schiefen Ebene eine beliebige Neigung gegeben werden.

Außerdem findet die schiefe Ebene bei einer Menge unserer Instrumente und Werkzeuge Anwendung. Go find die Schneiden der Meffer, Meißel und Aexte aus zwei zu einer Kante zusammenstoßenden schiefen Gbenen gebildet, wie dies auch bei dem Reil der Fallift, diesem einsachen Werkzeug, das beim Spalten bei den Reilpressen und Reilschluffen sowie zum heben wesentliche Dienfte leiftet. Bie Fig. 53 veranschaulicht, tann man vermittelft des kleinen Gewichtes Q. ims



dem daffelbe den Reil k zwischen den Rollen a und b hindurchzicht, eine ver-Fig. 53.



baltnißmäßig große Last, P., gehoben werden und zwar eine um so größere, je schmäler der Rucken des Keiles im Bergleich zu seiner Länge ist.

Die Schraube. Man schneide aus Papier ein ungleichschenkeliges, 54 lichtwinkeliges Dreied aof, Fig. 54 (a. f. S.), und bezeichne den langern

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Schenkel af mit einer ftarten ichwarzen Linie; hierauf flebe man ben furgern Schenkel ao an einen Cylinder. Legt man jest bas Dreied um ben Cylinder

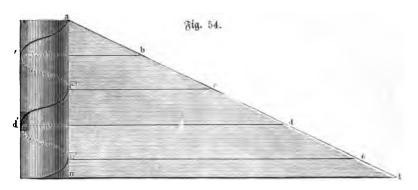

herum, so bildet die schwarze Linie af eine um denfelben gewundene Schranbenlinie. Ift co' gleich dem Umfang des Cylinders, so macht die Linie ac beim Umwideln einen vollständigen Schraubenumgang, indem o nach o', senkrecht unter a kommt. Die höhe von o' bis a ist die höhe des Schraubenumganges. Be nachdem wir uns auf einer solchen Schraubenlinie entweder ein treikantiges oder vierkantiges Brisma ausgesetzt und um den Cylinder herumgelegt denken, erhalten wir ein scharfes Schraubengewinde, Fig. 55, oder ein flaches Schraubengewinde, Fig. 56. Werden ähnliche Schraubenwindungen um



die innere Band eines hohlen Cylinders geführt, so erhält man die sogenannte Schraubenmutter, Fig. 57, welche zur Aufnahme einer ihr genau entsprechenden Schraube (auch Schraubenspindel genannt) dient. Der Bortheil, welchen die Berwendung der Schrauben gewährt, beruht darauf, daß sie einestheils durch die große bei denselben stattfindende Reibung zur herstellung sehr fester Berbindungen dienen, während sie andererseits als aneinander aufund abgleitende schiese Ebenen doch wieder eine gewisse Beweglichkeit gestatten. Lettere wird natürlich um so leichter vor sich gehen, se geringer die höhe der Schraubenumgänge ist. Außer der gewöhnlichen Schraube, dem Bohrer und Korkzieher, sind als Anwendungen noch anzusühren: die Schraubenpresse, das Schraubenboot, die Schnecke des Archimedes und die Meßschraube (Mikrometerschraube).

## b. Bon ber Bewegung.

Ein Rörper ift in Bewegung, wenn wir denfelben nach und nach an 55 verschiedenen Stellen bes Raumes mahrnehmen. Er muß aledann fortwährend feinen Ort in Beziehung auf die ihn umgebenden Gegenftande verandern, und hicran erkennen wir überhaupt die Bewegung. Der Beiger der Uhr rudt von Biffer ju Biffer, das Schiff gleitet vorbei an Thal und Sugel, ber Bahnjug fauft durch Ctadt und Land - Diefe Rorper find in Bewegung, ba wir mabrnehmen, daß fie von den benachbarten Begenftanden fich entfernen und den entfernten fich nabern.

Unverrudt hingelagert ericheint uns bagegen ein machtiges Gebirge, uns beweglich die Daffe eines Gebaudes, festgewurzelt ber Baum. Diefen Buftand des Berharrens eines Rorpers und feiner Theile in ftete gleicher Entfernung

von den Gegenftanden feiner Umgebung nennen wir Rube.

Ce gebort alfo mefentlich jur Bahrnehmung der Bewegung, daß gewiffe Begenftanbe an ihrem Orte verharrend erfcheinen. Denn wurden alle gleichmäßig fich bewegen, fo murben fie une Alles in Rube befindlich erscheinen laffen, da ibre gegenseitige Lage unverandert bliebe, wie diefes beim Anblick des ftern. befaeten Simmels, der Gebirge, Balber und Stadte der Erdoberflache fich darftellt.

Die genauere Beobachtung Ichrt une jedoch, daß alle himmeletorper, felbft Die wegen ihrer ungeheuren Entfernung icheinbar feststebenden Figfterne, in fteter Bewegung find, und wir konnen mit Gicherheit annehmen, daß auch nicht ein einzelnes Theilchen des Weltalls in volltommener Rube verharrt. Wir wiffen, daß bei der taglichen Umdrehung der Erde, Die Gebirge, Balber und Stadte an diefer Bewegung Theil nehmen.

Es giebt baber teine volltommene (abfolute) Rube, fondern nur eine beziehungsweife (relative). Auf einem Schiffe befindlich, tann fich mein Rorper in Beziehung auf Dinge der nabern Umgebung, wie Maft, Tifch und Bant, in Rube befinden, mahrend ein Blid auf die am Ufer entichwindenden Gegenftande mich überzeugt, daß das Schiff fammt Allem barauf Befindlichen in rafcher Bewegung ift.

Als erftes und wichtiges Gefet fur die Bewegungeerscheinungen gilt 56 folgendes:

1. Ein in Rube befindlicher Rorper tann fich nicht von felbft in Bewegung verfeten.

2. Ein in Bewegung befindlicher Rörper tann nicht von felbft diefen Buftand ber Bewegung andern oder aufheben.

Beide Gabe find ber genauere Ausbruck ber in §. 10 bereite angeführten Tragbeit ber Materie.

Berfeten wir nun einen Körper in Bewegung, fo wurde berfelbe, nach bem zweiten Sage, Die ihm ertheilte Bewegung ungefdmacht bie ine Unendliche fortfegen, wie diefes bei ben Simmeletorpern wirklich ber Fall ift. tiche ber Erbe befindlich, tonnen wir jedoch eine folche ewige Bewegung feinem

57

58

59

Körper ertheilen. Schießt man z. B. eine Augel mit der ftarken Ladung in die Luft, oder rollt fie über eine spiegelglatte Eisfläche dahin, so wird ihre Bewegung allmälig langsamer werden und endlich ganz aufhören. In beiden Fällen gelangt die Augel nicht von selbst in Rube, sondern es find andere Kräfte nämlich der Widerstand der Luft und die Anziehung der Erde, welche der Bewegung ein Ende machen.

Bei weiterer Berfolgung ber Bewegung betrachten wir junachft ihr Berhatnif zu Raum und Beit, nämlich ihre Richtung und Gefdwindigkeit.

Die Entfernung von dem Buntte, wo die Bewegung eines Rorpers beginnt, bis zu dem, wo fie aufhört, nennt man feinen Beg, und die Linie, welche diesen Beg bezeichnet, heißt Richtung. Diese ift entweder eine stetig unveranderte, geradlinige, oder fie ift trummlinig. Die freisförmige Bewegung der Buntte eines um fich selbst drehenden Korpers heißt Rotationsben gung.

Durch die Bergleichung der Lange des Beges mit der Beit, in welcher er jurudgelegt wird, erhalt man die Geschwindigkeit der Bewegung.

Es giebt außerordentlich verschiedene Grade der Geschwindigkeit. So legt z. B. der Minutenzeiger einer Uhr denselben Beg in einer Stunde zurud, zu welchem der Stundenzeiger zwölf braucht. Die Schnecke legt in einer Secunde eine Linie, ein Schnellläufer 25 Fuß, ein Schnellzug 44 Fuß, ein Rennpserd 50 Fuß, der Sturmwind 124 Fuß, der Schall 1050 Fuß, eine 24pfündige Kanonenkugel 2400 Fuß und das Licht gar 42,000 Meilen zurud.

Die weitere Untersuchung zeigt une, daß die Gefcwindigkeit entweder gleichformig ober ungleichformig ift.

Bei der gleichförmigen Geschwindigkeit werden in denselben Zeittheilen gleiche Bege zurudgelegt, selbst wenn die Zeittheile noch so klein sind. Wenn daher ein Körper in einer Stunde eine Meile zurudlegt, so muß er in einer Minute den sechszigsten Theil der Meile, in einer Secunde 1/8600 Meile zurudlegen.

Die gleichformige Bewegung sett voraus, daß der bewegte Körper unter dem Ginfluffe einer stetig fortwirkenden Kraft sich befindet, welche genau die der Bewegung entgegenwirkenden hindernisse ausgleicht, so daß die anfangliche Geschwindigkeit unverändert fortdauert.

Ungleichförmig ift die Geschwindigkeit, wenn fie bei einem in Bewegung befindlichen Körper für jedes folgende Beittheilchen entweder zunimmt oder abnimmt, weshalb fie zunehmende oder beschleunigte Geschwindigkeit im erften Falle, und abnehmende oder verzögerte im zweiten genannt wird.

Die gleichförmig beichleunigte Geschwindigkeit entsteht, wenn auf einen in Bewegung befindlichen Körper fortwährend eine fich gleichbleibende Kraft in derselben Richtung wirkt, was bei einem fallenden Körper stattsindet. Bei der verzögerten Geschwindigkeit wirkt dem bewegten Körper fortwährend eine Kraft entgegen, 3. B. die Schwerkraft auf einen in die hohe geworsenen Stein.

60 Die Fallbowogung. Rach dem oben angeführten Gefete der Trägheit tann ein Körper, dem eine Bewegung ertheilt worden ift, fich nicht von felbft ir

Aube versegen, ja er wird biefe Bewegung mit unveranderter Richtung und Befdwindigkeit beibehalten, fo lange keine ftorende oder hemmende Urfache auf Unter Diefer Borausfegung muß alfo ein Rorper, dem ich dieselbe einwirkt. durch einen Stoß eine gewiffe Gefchwindigteit, j. B. von 30 Fuß in der Geunde, ertheilt habe, diese unverandert für alle folgenten Secunden beibehalten, fo daß er in jeder berfelben einen Beg von 30) Fuß zurudlegt. aber biefem Rorper am Anfange der zweiten Secunde abermale einen Stoß von gleicher Starte ertheilen, fo ift es flar, bag er jest die boppelte Befcwindigfeit annehmen muß, und indem ich ibm in jeder folgenden Secunde einen Stoß von gleicher Starte gebe, wird er in der britten, vierten, fünften Secunde eine dreis fiche, vierfache fünffache Befdwindigfeit' erhalten, feine Befdwindigfeit wird ine gleichförmig befchleunigte fein. Man fann fich aber auch vorftellen, bif folde Stofe noch viel rafder auf einander folgen, daß fie in verfcwindend fleinen Beittheilchen ertheilt werben. Gine folche Annahme ift julaffig beim falle der Rorper und es ift bier die Schwerkraft die in jedem Beittheilchen beihleunigend einwirkende Rraft.

Durch genaue Berfuche hat man gefunden, daß ein Rorper, wenn er nur ine Secunde lang fallt, in Diefer Beit einen Beg von 15 parifer guß = 4,9 Meter gurudlegt, und daß er am Ende Diefer Secunde eine Gefchwindigfeit 101 30 Fuß erlangt hat. Da aber mabrend ber zweiten Secunde Die Schwertraft gerade fo auf ben Rorper einwirkt wie in der erften, fo wird feine Gefdwinrigfeit in demfelben Berhaltniffe gunehmen, wie die Rallgeit, es wird alfo fein: am Ende der 1ften 2ten 3ten 4ten 5ten nten Secunde die Geschwindigkeit = 30 60 90 120 150 n 30 Ruf.

Untersuchen wir nun weiter den Fallraum, d. i. den Beg, welchen ein illender Rorper in Folge dieser ftets zunehmenden Endgeschwindigkeiten in einer besimmten Beit zurudlegt.

Am Ende der ersten Secunde hat derselbe bereits 15 Fuß zuruckgelegt; er cist serner eine Endgeschwindigkeit von 30 Fuß, die gerade so wirkt, als ob wir dem Körper beim Beginne der zweiten Secunde einen Stoß gegeben hätten, in ihn 30 Fuß forttreibt. Ganz unabhängig hiervon wirkt aber auf diesen körper noch die Schwerkraft, vermöge welcher er an und für sich in der zweiten Secunde gerade so gut 15 Fuß sallen muß, als in der ersten. Würde ich in ihn Ihat den Körper am Ende der ersten Secunde momentan hemmen, solglich sine Endgeschwindigkeit 30 ausheben, so würde er, wieder freigegeben, in der witen Secunde 15 Fuß sallen; hemme ich ihn aber nicht, so muß er offenbar 15+30=45 Fuß in der zweiten Secunde zurücklegen. Addire ich hierzu ihn während der ersten Secunde bereits zurückgelegten Beg von 15 Fuß, so sind ich, daß ein Körper, der zwei Secunden lang gefallen ist, einen Beg von 15+15+30=60 Fuß zurückgelegt hat.

Indem wir die gleiche Betrachtung wiederholen, ergiebt es fich, daß wir if ice folgende Anzahl von Secunden den Fallraum finden, wenn wir zusamAnjahlen: 1) den Fallraum eines Rörpers an und fur fich mahrend je einer

Secunde; 2) die Endgeschwindigkett der vorhergehenden Secunde; 3) den bereits jurudgelegten Beg, j. B.

| Fal                     | llzeiten               | =   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | u. | ۲. | w. | Secunden |
|-------------------------|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----------|
| 1. Fallraum für je eine |                        |     |    |     |     |     |     |    |    |    |          |
|                         | de                     | . = | 15 | 15  | 15  | 15  | 15  |    |    |    |          |
|                         | te Endge-<br>digkeiten | . = | 0  | 30⊕ | 60  | 90  | 120 |    |    |    |          |
|                         | gurückgeleg            |     | Λ  | 15  | 60  | 125 | 940 |    |    |    |          |
| •                       |                        |     |    |     |     |     |     |    | _  |    | ~c.      |
| ું ક                    | illräume               | =   | 19 | 60  | 199 | 240 | 373 | u. | 1. | w. | Fupe.    |

Benn wir die erhaltenen Summen unter einander vergleichen, so finden wir Big. 58.

alsbald, daß fie fich verhalten wie die Bahlen

Fallzeiten Fallräume

1 1 = 15 Fuss 2 4 = 60' 3 9 = 135' 4 16 = 240'

61

1:4:9:16:25 ober wie 1:22:32:42:52 und es ergiebt sich hieraus der folgende Ausdruck für das Fallgeset: Die Falträume verhalten sich wie die Quadrate der Fallzeiten.

Die Richtigkeit dieses Gesetes läßt fich durch die Bersuche von Galilei's schiefer Cbene sowie an der Fallmaschine von Atwood bestätigen, und Ftg. 58 zeigt uns das Berhältniß der Fallraume für 4 Secunden.

Mittlere Geschwindigkeit. Ein Körper, ber eine Secunde lang fällt, legt einen Beg von 15 Fuß zurud; seine Geschwindigkeit, die am Anfange der Secunde gleich O war, nimmt in jedem folgenden Theile der Secunde zu und ist am Ende derselben gleich 30. Dieser Körper wurde genau denselben Beg zurückgelegt haben, wenn er gleich am Ansange der Secunde eine Geschwindigkeit von 15 Fuß gehabt und mit dieser gleichmäßig eine Secunde lang sich bewegt

hätte. Eine solche gleichmäßige Geschwindigkeit, welche für eine gegebene Beit dieselbe Wirkung hervorbringt wie die beschleunigte, wird deren mittlere Geschwindigkeit genannt; es ist diesenige, welche der Körper in der hälfte seiner Bewegungszeit erlangt hat. Die mittlere Geschwindigkeit ist gleich der halben Endgeschwindigkeit,  $\frac{30}{2} = 15$ .

Wir haben oben gesehen, daß der beschleunigt sallende Körper in 4 Sezunden 240 Fuß zurücklegt; serner daß seine Geschwindigkeit in der Halfte dieser Zeit, am Ende der zweiten Secunde, gleich 60 ist; hatte er gleich von Ansang an mit dieser mittleren Geschwindigkeit 4 Secunden lang sich bewegts ware sein Weg derselbe, nämlich  $4 \times 60 = 240$  gewesen.

Das Pondol. Ein fcmerer Rorper, 3. B. eine Rugel oder Scheibe von 62 Retall, welcher an einem Faben aufgehangt ift, ftellt ein Bendel vor.

Bringt man das Bendel aus der fentrechten oder Gleichgewichtslage fe, Fig. 59, fo daß etwa die Rugel bei b fich befindet, und überläßt fie dann

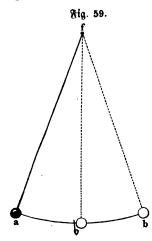

fich felbit, fo fallt fie nach dem Buntte I und fteigt alebann auf ber entgegengesetten Seite bis a, welches um ein Unmerfliches niedriger liegt als b. Bei a angekommen, fallt die Rugel wieder und fleigt auf ber andern Seite, ohne jedoch genau wieder die Bobe von & zu erreichen, und in folder Beife bauern Diefe Bewegungen, welche man die Schwingungen bes Bendels nennt, fort, indem jede folgende unmertlich fleiner ift ale bie vorhergebende, bis das Bendel endlich in Rube gelangt. Die nabere Betrach. tung zeigt, daß die Schwingungen bes Bendels von der Schwere abhangende, etwas veranderte Fallbewegungen find. Bei b einerfeits von ber Erde angezogen, andererfeite durch ben Raden in unveranderlicher Entfernung von dem Aufbangepuntte gehalten, entfteht aus Diefen beiden

Kräften ein freisförmiger Beg in welchem das Bendel, mit der nach dem §. 60 gegebenen Fallgesete stets zunehmenden Geschwindigkeit, nach dem am tiefsten liegenden Punkte I hinfallt. An dieser der Richtung der Schwerkraft entsprechenden Lage fl wurde das Bendel in Ruhe verharren, wenn es nicht durch den Fall von b nach l eine gewisse Geschwindigkeit erlangt hatte. Es steigt nun mit dieser durch den Einsluß der Schwere stets verminderten Geschwindigkeit auf der andern Seite so lange, die letztere überwunden ist, worauf das Pendel von dem Punkte a an wieder fällt. So wurden seine Schwingungen ewig sortdauern, wenn nicht die Reibung am Aushängepunkte und der Widerstand der Lust entgegenwirkten und endlich die Ruhe herstelkten.

Man hat über die Bendelschwingungen einige Gefete aufgefunden, die wesentlich in Folgendem bestehen:

- 1. Die einzelnen Schwingungen eines und deffelben Bendels find von gleicher Dauer, mag nun der Ausschlag größer oder kleiner sein, vorausgeset, baf der Bogen ab überhaupt nicht über 5 Grad beträgt.
- 2. 3wei Bendel von gleicher Lange machen in einer und derfelben Beit eine gleiche Anzahl von Schwingungen.
- 3. 3wei Bendel von ungleicher Lange machen in einer und derfelben Beit eine ungleiche Anzahl von Schwingungen, und zwar macht bas langere weniger ale bas furzere.
- 4. Ein und daffelbe Bendel macht überall, wo die Schwere in derselben Beise und Starte wirkt, in einer bestimmten Zeit die gleiche Anzahl von Schwingungen. Rönnten wir daffelbe Bendel, welches auf der Erde in einer bestimmten

Beit eine gewiffe Anjahl von Schwingungen macht, auf den Mond und die Sonne bringen und dort beobachten, so wurde es auf ersterem weniger, auf letzterer sehr viel mehr Schwingungen machen, da der Mond eine 50mal geringere,
die Sonne eine vierhunderttaufendmal ftartere Anziehung ausübt als die Erde.

63 Sieraus folgen einige Anwendungen, welche diefem fo einfachen Instrumente eine große Bedeutung verleihen. Das Bendel dient erstlich, um bei Uhren die ungleichförmige Bewegung auszugleichen, welche stattsindet, sowohl wenn diefelbe durch ein Gewicht als durch eine Feder hervorgebracht wird, und dann, um ein Längenmaaß von bestimmter und unveränderlicher Größe abzugeben.

Secundenpendel nennt man ein solches Bendel, das in einer Minute genau 60 Schwingungen macht, so daß also jede Schwingung die Dauer einer Secunde hat. Es ist nach dem oben Bemerkten begreislich, daß das Secunden, pendel eine ganz bestimmte Länge haben muß. Denn ware es kurzer, so wurde es in einer Minute mehr als 60 Schwingungen, ware es länger, so wurde es weniger machen.

Deswegen kann das Secundenpendel eines Ortes als ein bestimmtes, unveränderliches Längenmaaß benutt werden. In Paris muß ein solches genau
die Länge von 3 Bariser Fuß 8 Linien haben, es ist nur  $2^2/_3$  Linien kürzer als
das Weter. In England ist das Längenmaaß dadurch als eine unveränderliche Größe bestimmt worden, daß man sestgeseth hat, der wievielste Theil vom Londoner Secundenpendel der englische Fuß sein soll.

Erstaunt waren dagegen die Physiter, als man die Beobachtung machte, daß ein und dasselbe Secundenpendel nicht an allen Bunkten der Erdoberstäche eine gleiche Anzahl von Schwingungen in einer Minute machte. Bringt man z. B. das 3 Fuß 8 Linien lange Pariser Secundenpendel nach dem Acquator, so macht es in einer Minute weniger, am Nordpol dagegen mehr als 60 Schwingungen.

Da aber die Bewegungen des Bendels von der Schwere abhängig find, und die Stärke der Schwere abnimmt (§. 15), je weiter man fich von dem Mittels

Fig. 60.
Aequ:

punkte der Erde entfernt, so schloß man aus den Beobachtungen des Bendels, daß ein Bunkt am Acquator weiter von dem Mittelpunkte der Erde entfernt sei als ein Bunkt an den Bolen derselben. Die Erde fann alsdann keine vollkommene Kugel sein, sondern sie ist, wie Fig. 60, an den Bolen etwas abgeplattet. Der Durchmesser der Erde am Acquator beträgt 1719 Meilen, von Bol zu Bol dagegen nur 1713,5 Meilen. Die Kliebkraft, welche die Erde durch ihre

Umdrehung hat, trägt übrigens auch noch dazu bei, die Schwingungen des Bendels am Aequator langfamer zu machen.

Krummlinige Bahnen entstehen durch das eigenthumliche Busammenwirken mehrerer Kräfte auf einen Körper. So wirken z. B. auf einen Körper, dem in wagerechter Richtung eine gewisse Geschwindigkeit ertheilt wurde, zu gleicher

Beit die Kraft, welche ihn wagerecht fortbewegt, und die Schwere, welche ihn fentrecht nach der Erde zieht. Der hieraus resultirende Beg ift gekrummt und je nach dem Berhaltniffe, in welchem beide Krafte zu einander stehen, mehr oder weniger von der Bagerechten abweichend.

Es ift bekannt, daß der Schute, der weithin treffen will, wegen der Senkung, welche die Rugel durch die Schwere erleidet, seinen Schuf etwas höher als auf das Ziel richtet.

Ertheilt man der an einem Faden hangenden Rugel m, Fig. 61, einen 67

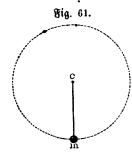

Stoß, so murde fie fich magerecht fortbewegen, wenn fie nicht durch den Faden festgehalten und nach dem Bunkte o hingezogen wurde. Auch hier entsteht eine resultirende Bewegung und zwar eine treisformige.

Es ift flar, daß, wenn statt des Fadens überhaupt eine Rraft wirkt, die m beständig nach ohinzieht, eine ähnliche Kreisbewegung stattfinden wird.

Rennen wir die beständig nach dem Mittelpunkte o wirkende Kraft die Centripetalkraft, und die zweite, auf diese rechtwinkelig gerichtete die Tansgentialkraft, so ist es naturlich, daß der Beg,

den ein Körper unter dem Einflusse dieser beiden Kräfte erhält, abhängig sein muß von dem gegenseitigen Berhältniß derselben. Bei der kreisförmigen Bewegung findet das folgende Berhältniß Statt: die Tangentialgeschwindigkeit, mit sich selbst multiplicirt, muß gleich sein dem Durchmesser des Kreises, multiplicirt durch die Centralgeschwindigkeit. Bäre das erste Broduct größer als das zweite, so würde die entstehende krumme Linie kein Kreis, sondern eine Ellipse sein; ware das erste genau noch einmal so groß als das zweite, so entsteht eine Parabel, und ware das erste noch größer, so erhält man eine Sperbel, sämmtlich krumme Linien. die bei einer andern Gelegenheit näher beschrieben werden.

Die Bahnen der himmelstörper bieten uns die großartigsten Beispiele solcher Bewegungen dar. So wirken auf den Mond in jedem Augenblicke gleichzeitig zwei Kräfte, nämlich die Anziehung der Erde, und eine rechtwinkelig auf beren Richtung wirkende Kraft, die ihn in einer Minute ungefähr 200,000 Fuß

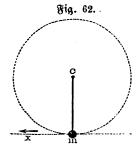

weit forttreibt. Birkte in derfelben Beit die Angiehung der Erde allein, so wurde der Mond 15 Fuß in senkrechter Richtung nach der Erde hinfallen. Aus beiden Kräften dagegen ergiebt sich als resultirende seine elliptische Bahn.

Contrifugalkraft. Wenn man die an einem 68 Faden gehaltene Augel m, Fig. 62, in lebhafte Areisbewegung um den Mittelpunkt o verset und dann plöglich den Faden losläßt, so entsernt sich die Augel von dem Mittelpunkte der Umschwin.

gung. Die Richtung, welche die Rugel nimmt, wird durch eine Linie bezeichnet die senkrecht ift zur Richtung des Fadens, in dem Augenblicke, wo man ihn lostagt. Befindet fich z. B. die Rugel beim Lostaffen gerade an dem Buntte m, so fliegt fie in der Richtung ma weiter.

Die Geschwindigkeit der entstiehenden Rugel ift um fo größer, je größer bie Geschwindigkeit mar, mit ber fie um den festen Bunkt geschwungen murbe.

Rinder bedienen fich häufig Diefes Berfahrens, um ihre an einem Studchen Schnur gehaltenen Balle boch in Die Luft zu ichleubern.

Eine noch allgemeinere Ausdehnung erhält diese Erscheikung, wenn wir überhaupt Körper betrachten, welche rotiren, b. h. die sich um sich selbst drehen. In diesem Falle beschreiben alle Theilchen eines solchen Körpers, die nicht in seiner Umdrehungslinie (Achse) liegen, Kreise um dieselbe und erhalten ein Bestreben, sich von der Achse zu entsernen, welches Fliehtraft oder Centrisugaltraft (auch Schwungkraft) genannt wird. Da bei einer solchen Umdrehung alle Theilchen ihren Weg gleichzeitig um die Achse zurucklegen, so muffen die von derselben entsernteren eine größere Geschwindigkeit, folglich auch ein stärkeres Centrisugalbestreben haben als die der Achse näher liegenden.

Die Erde ist ein solcher Körper, welcher um eine Achse sich breht, deren Endpunkte die Bole genannt werden. Aus dem Borhergehenden folgt, daß Theile des Erdförpers, die am Aequator liegen, eine große Fliehkraft haben muffen, während dieselbe geringer wird für solche Theile, die den Bolen naber sich befinden.

Die Wirkung der Fliehkraft tann fich nur dann außern, wenn fie



größer ift als der Zusammenhang des rotirenden Körpers, also vorzüglich bei solchen, deren Masse weich ist oder die verschiebbare Theile besigen. Mit Hulfe der Centrisugalmaschine, Fig. 63, lassen sich eine Reihe schöner Bersuche zur Erläuterung des Obigen anstellen und namentlich an einem elastischen Messingreif ab die Ursache der Abplattung der Erde nachweisen (vergl. §. 65).

Die Centrifugalkraft findet in der Mchanik und Tochnik vielfache Anwendung, wie z. B. beim Centrifugal-Regulator der Dampfmaschinen und zum Reinigen des Rohzuders. Lesterer besteht aus kleinen weißen Zuderkrystallen, die durch anhängenden Sprup braun gefärbt sind. Man bringt die feuchte Masse in trommelartige Behälter, mit stebartig durchlöcherter Band, die man mit sehr großer Geschwindigkeit um ihre Achsen rotiren läßt. Der größte Theil des Sprups sprist vermöge des erlangten Centrifugalbestrebens hinweg.

Von dem Stosso. Benn ein in Bewegung befindlicher Körper auf 69 einen andern trifft, so findet ein Stoß Statt. Es können hierbei sehr mannigialtige Erscheinungen eintreten, je nach dem Stoffe, der Größe, der Richtung und der Geschwindigkeit der betheiligten Körper. Im Allgemeinen werde bemerkt, daß beim Stoße weiche, unelastische Körper eine bleibende und daß elastische Körper eine vorübergehende Abplattung erhalten; ferner daß ein Stoß nur dann seine ganze Wirkung ausübt, wenn er central, d. h. wenn er auf den Schwerpunkt des getroffenen Körpers gerichtet ist.

Das Berhalten harter Körper beim Stoße läßt fich fehr ichon durch Rugeln wn Elfenbein nachweifen, die an Schnuren aufgehängt find und folgendes

Rejultat geben :

Stößt ein sich bewegender Körper auf einen ruhenden von gleicher Masse, so bort die Bewegung des erstern vollsommen auf, während der letztere sich mit derselben Geschwindigkeit fortbewegt, welche der anstoßende Körper besaß. War die Rasse des ruhenden Körperes größer als die des anstoßenden, so ist die ihm ertheilte Geschwindigkeit im Berhältnisse der Massen geringer als die des bewegten Körpere, und umgekehrt. Man kann daher mit einer großen Masse von geringer Geschwindigkeit einer kleinen Masse eine große Geschwindigkeit mibeilen, und im entgegengesetzen Falle kann eine sehr kleine Kugel, die mit außerordentlicher Geschwindigkeit an eine große stößt, dieselbe in Bewegung bersehen.

Einschlagende Sagelkörner und Schrote find folche kleine Maffen, die ihre moerblichen Wirkungen nur durch ihre Geschwindigkeit erhalten haben.

Benn ein Rörper senkrecht auf eine Flache se', Fig. 64, trifft, so prallt er in Folge der beiderseitigen Glasticität in derselben Richtung wieder zurud; ge-biebt dagegen der Stoß unter einem spigen Binkel dn, so wird der anstoßende



kimer unter gleichem Bintel in der Richtung nf zuruckgeworfen. Es läßt is dieses mit hulfe des kleinen Apparates, Fig. 65, leicht nachweisen. Eine natische Anwendung hiervon findet häufig bei dem Billard und bei den sonannten Ricochetschüffen der Artillerie Statt.

DigAzed by Google

71

Die Bewegung theilt sich nicht allen Theilchen eines Körpers gleichzeitig mit, sondern zunächst nur denjenigen, welche der Einwirkung der Kraft, z. B. einem Stoße, unmittelbar ausgesetzt sind. Bon diesen Theilchen verbreitet sie sich nach den übrigen. Ein schwacher Stoß kann eine Fensterscheibe nach allen Richtungen zertrümmern, während eine abgeschossene Büchsenkugel nur ein kleines, rundes Loch in die Scheibe macht, weil in letzterem Falle die unmittelbar getroffenen Glastheilchen so schnell von den übrigen losgerissen werden, daß die ihnen mitgetheilte Bewegung nicht Zeit hat, sich weiter zu verbreiten.

-0:

Fia. 66.



Die Roibung. Ein wesentliches hinderniß der Bewegung ist die Reibung. Sie entsteht daber, daß es keinen Körper giebt, dessen Oberstäche vollkommen eben ist. Betrachtet man die glattesten Körpce, z. B. polirten Stahl, unter einem Bergrößerungsglase,

fo fieht man, daß seine Oberflache aus lauter Erhöhungen und Bertiefungen besteht.

Wird daher ein Rorper uber den andern hergeschoben, fo muffen Die Boderchen des einen über die des andern gehoben werden, wie dies in Fig. 67





angedeutet ift. Je niedriger diese Erhöhungen find, also je glatter der Körper ift, desto geringer ist die Reibung. Bei Flüfsigkeiten, deren Theilchen leicht verschiebbar sind, ift sie verhältnismäßig sehr gering. Füllt man die Bertiefungen der Oberflächen mit Flüssigkeiten, 3. B. Del, Fett, oder mit feinen pulverigen

Korpern, 3. B. Reißblei (Graphit), aus, so wird dadurch die Reibung beträchtlich vermindert. Man bedient fich daher derfelben jum Ginschmieren der Wagenachsen und anderer Maschinentheile.

Die Größe der Reibung ist ferner abhängig von dem Gewicht des zu bewegenden Körpers. Je größer dieses, desto stärker die Reibung. Die Ausdehnung der sich reibenden Oberstächen ist dabei ohne Einstuß, denn um z. B. 100 Pfund Eisen auf einer Eisenbahn fortzuschieben, ift eine Kraft von 27,7 Pfund erforderlich, gleichgultig, ob jene Eisenmasse in Form einer Platte oder einer um ihre Achse drehbaren Balze mit den Schienen in Berührung ift.

Der Reibungswiderstand ist daher in der praktischen Mechanik ein wichtiges Element, das stets beachtet werden muß, und es sind die Reibungscoefficienten, d. h. die Zahlen, welche angeben, der wievielte Theil dieser Widerstand von dem Drucke ist, den ein Körper auf seine Unterlage ausübt, mit Sorgsalt bestimmt worden. Wie bereits in §. 52 erörtert wurde, ist bei dem Fortschieden einer Last auf horizontaler Bahn nur die dem Reibungswiderstande entsprechende Krast crforderlich. Es wiege z. B. eine Last 500 Pfund, ihr durch Ersahrung gefundener Reibungscoefsicient sei gleich 2/s, so sind zur Fortbewegung derselben nur 200 Pfund nöthig. Der in Fig. 51 abgebildete Apparat dient auch zu vergleichenden Bersuchen über die gleitende Reibung. Es zeigt sich, daß Körper von verschieden beschaffener Oberstäche bei entsprechender Reigung ihrer Unterlage zu gleiten beginnen.

Uebrigens ift die Reibung in vielen Fällen von wesentlichem Rugen. Benn wir 3. B. auf dem Eise oder auf anderen glatten Flächen ausgleiten, so rührtdies von der allzu geringen Reibung her; ein Pferd kann unter Umständen mehr ziehen, wenn sich der Fuhrmann auf den Bagen setzt und hierdurch die Reisbung vermehrt. Bei Anwendung der Schraube, des Keils und der Treibriemen, serner bei allen hemmvorrichtungen bis zu dem Bremsen der Bahnzüge ift es die Reibung, die uns Bortheil gewährt.

## c. Aus ber Mechanit.

Die Mechanit ift die Biffenschaft von den Kräften und von der Be. 72 wegung. Aufgabe des praktischen Mechanikers ift es, irgend eine verlangte Bewegung mit dem geringsten Auswande auszuführen. Er löst diese Aufgabe durch die Anwendung geeigneter Borrichtungen, welche Maschinen genannt werden. Es kann nicht der Zweck dieses Buches sein, das weite Gebiet des Raschinenwesens erschöpfend zu behandeln. Aber angemessen erscheint es doch, der Raschine, die eine Weltmacht geworden ist, die mögliche Ausmerksamkeit zu widmen.

Man unterscheidet einfache und zusammengesette Maschinen. Die etheren haben wir im Borhergehenden größtentheils näher kennen gelernt, es find solche z. B.: der hebel, die schiefe Ebene, die Nolle und deren verschiedene Formen, und alle unsere gewöhnlichen Werkzeuge und Geräthe sind solche einsache Maschinen. Ja, es lehrt die Anatomie, daß die meisten Bewegungen unserer Glieder nach den Gesehen des hebels stattsinden.

Aus der Zusammenwirkung mehrerer einsacher Maschinen entstehen die jusammengesetzen, und wie verwickelt und schwierig zu verstehen dieselben auf den ersten Blick auch erscheinen mögen, so lassen fich doch alle auf jene einfachen Raschinen zurücksubren.

Das Rad an der Welle, Fig. 68 (a. f. S.), besteht aus einer Walze, 73 in der Mechanit Belle genannt, mit welcher ein Rad in der Beise fest versbunden ift, daß es senkrecht auf der Bellenachse steht und sein Mittelpunkt

Digitization Google

in berfelben liegt; fobald das Rad in Umdrehung verfest wird, muß auch die Belle fich dreben und umgekehrt. Am Umfange des Rades wirft an einem Seil

Fig. 68.



die Kraft, um der Last r am Umfange der Belle das Gleichgewicht zu halten. Kraft und Last wirken hier nach den §. 48 entwickelten hebelgesehen; als Hebelarm der Kraft haben wir den Halbmesser cd des Rades, Hebelarm der Last ist der Radius ab der Belle. Die Kraft verhält sich daher zur Last umgekehrt wie der Halbmesser des Rades zum Halbmesser der Belle. Benn z. B. ab nur ein Künstel von cd ist, so kann man am Seile comit 100 Pfund eine Last r von 500 Pfund im Gleichgewichte halten.

Anstatt des Rades sind häufig am Ende der Welle Arme kreuzweis durch dieselbe gesteckt, an welchen die Kraft wirkt, und die Borrichtung heißt alsdann Kreuzhaspel. An diesem ist der Hebelarm der Kraft derjenige Theil des Armes vom Bunkte, an welchem die Kraft angreift, bis zur Achse der Welle. Wirkt die Kraft an einer Kurbel, so wird die Borrichtung ein Hornhaspel.



Fig. 69, genannt; beim Spillrad befinden fich am Umfange des Rades Sprofe fen ober Briffe, an welchen die Rraft angreift.

Die Binde unterscheidet sich von den bisher angeführten Borrichtungen dadurch, daß ihre Belle sentrecht steht, wie und Fig. 70 die Erdwinde zeigt. welche hauptsächlich zum Fortbewegen von Lasten auf dem Erdboden dient.

Aus fammtlichen hier angeführten Beispielen geht hervor, daß die Rraft auf die mannigfachste Beise beim Rade an der Belle angebracht werden kann

und wir begegnen demfelben nicht minder in Gestalt der mannigfachen Bahnrader einer Uhr, als auch unferer Rouleaugstangen und am gewöhnlichen Rühlrade.



Fortleitung der Bewegung, Transmission. Dem Befen der Da. 74 ihne entsprechend unterscheidet man an derselben drei haupttheile, nämlich den inften, an welchem die bewegende Kraft angreift, den zweiten, an welchem der den ihr zu überwindende Biderstand wirkt und endlich den zwischen beiden liegenden, die Fortleitung der Kraft vermittelnden Theil. Bei den einfachen Raschinen, z. B. beim Brecheisen, bestehen diese verschiedenen Theile meist aus einem einzigen Stück und liegen nicht weit auseinander.

Dagegen ift bei den zusammengesetten Maschinen nicht selten ein bedeutendes Zwischenwerk nöthig, um die Kraft zur Arbeitsmaschine zu leiten, z. B. vom Basserrad einer Mühle bis zum laufenden Stein derselben. Bur Leitung der Bewegung dienen vorzüglich die Treibwellen (Transmissionswellen), die Schnur ohne Ende, die Zahnräder und Zahnwerke überhaupt.

Treten wir in eine mechanische Spinnerei oder Maschinenwerkstatt, so sehen wir rechts und links vom Gange durch den langen Saal ganze Reihen von Maschinen in voller Thätigkeit, während wir nirgends eine solche sehen, an welcher die bewegende Kraft unmittelbar angreift. Blicken wir jedoch nach der Decke des Jimmers, so sinden wir eine durch dessen ganze Länge sich erstreckende Welle in Umdrehung begriffen, welche durch eine Deffnung der Wand eintritt und öster auch noch durch die gegenüberstehende Wand in einen solgenden Raum geht, um auch dorthin die Bewegung zu leiten. Mit dieser Treibwelle, auch die Transmissionswelle genannt, sind nun die einzelnen Werkstühle auf geeignete Beise in Berbindung geseht. Sie selbst erhält ihre Umdrehung von Außen, entweder durch ein Wasserrad oder durch eine Dampsmaschine.

Die Schnur ohne Ende wird angewendet, wenn die Bewegung von 75 einer in Umdrehung befindlichen Welle auf eine andere mit der ersten parallele Belle übertragen werden soll, von der sie sich jedoch in einiger Entsernung besindet, z. B. von der oben beschriebenen Treibwelle auf die Werkstühle. Bu diesem Ende sind an gewissen Stellen der Welle Rollen (auch Trommeln genannt) besestigt, die mit der Welle sich umdrehen und an ihrem Umfange eine Schnur oder einen Riemen aufnehmen, die in sich selbst zurücklaufen und dashn ohne Ende sind. Eine solche Schnur geht nun über eine entsprechende

76

Rolle an irgend einem Bert und fest daffelbe in Bewegung. Fig. 71 zeigt und eine Belle AB, die einen Schleifftein in Bewegung fest. Soll die Arbeit

Fig. 71.



unterbrochen werden, so wird vermittels des Hebels CDE der Treibriemen auf eine dicht daneben befindliche sogenannte lose Rolle geschoben, die mit der Achse des Schleisteins nicht fest verbunden, sondern um dieselbe drehbar ift, so daß jest nur diese Rolle sich dreht und der Stein in Ruhe bleibt. Eine solche Borrichtung heißt die Auslösung.

Die Schnur ohne Ende ift entweder wie bei Fig. 71 eine offene, oder eine getreuste, wie am gewöhnlichen Spinnarabe oder an der Centrifugalmaschine Fig. 63. hinfichtlich ihrer Wirtung ift zu bemerken,

daß die eine Sälfte der Schnur, welche die treibende Seite genannt wird, ftarter angespannt ift, als die andere, da natürlich keine Umdrehung ftattfinden konnte, wenn die Spannung überall gleich ware.

Benn zwei Rader A und B, über welche die Schnur ohne Ende lauft, gleiche Durchmeffer haben und es wird A in Umdrehung versetzt, so erhalt B bicselbe Umdrehungsgeschwindigkeit wie A. Ift dagegen das in Bewegung gesetzte Rad A größer als das zweite B, so erhalt letteres eine größere Geschwindigkeit als A, und zwar im Berhaltniffe der Durchmesser der Rader, so daß auf diese Beise sehr große Umdrehungsgeschwindigkeiten hervorgebracht werden konnen, wie z. B. der Spule am Spinnrade, der Centrifugalmaschine u. a. m.

Denken wir uns ferner zwei durch die Schnur ohne Ende verbundene Rader A und B, und an der Welle des kleineren Rades A, dessen Durchmesser  $^{1}/_{3}$ ,  $^{1}/_{4}$ ,  $^{1}/_{n}$  von dem des zweiten Rades B sein kann, wirke eine gegebene Kraft vermittels einer Kurbel, so bringt diese Kraft dieselbe Wirkung hervor, als ob sie an einer Kurbel von der 2-, 3-, 4- oder nfachen Länge unmittelbar an der Welle des größeren Rades B angreisen würde.

Die Zahnrader bilden die in der Mechanit so vielsach verwendeten Raderwerke, indem sie die Bewegung von einer Welle auf eine in der Rahe befindliche zweite übertragen, welche lettere der Richtung der ersten entweder parallel ist oder einen Wintel mit ihr bildet. Am Umfange befinden sich abwechselnd Zähne und Lücken, die genau einander entsprechen und beim Umdrechen so ineinandergreifen, daß nicht ein Rad sich bewegen kann, ohne das andere in entgegengeseter Richtung umzudrehen.

Im Uebrigen gilt für die Zahnrader das bei der Schnur ohne Ende Gesagte, insofern als Rader von gleichem Durchmesser die Bewegung unverandert
von Belle zu Belle übertragen; ist jedoch das erste Rad größer, so erhält das
zweite eine so viel mal größere Umdrehungsgeschwindigkeit, als die Zahl seiner Zähne von der des ersten übertroffen wird. Das zweite Rad kann aber ein
drittes und dieses ein viertes u. s. w. von stets abnehmender Größe in Bewegung sehen und es können hierdurch Umdrehungen von beliebiger und nach
Umftanden von außerordentlich großer Geschwindigkeit erhalten werden.

Ebenso ift zu bemerken, daß wenn an ber Belle eines kleinen Rades C eine gegebene Rraft F an der Rurbel B wirft, Fig. 72, und der Durch-



meffer des kleineren Rades C wie hier ein Drittel, oder  $^{1}/_{4}$ ,  $^{1}/_{5}$ ,  $^{1}/_{n}$  von dem des größeren Rades D beträgt, so übt die Kraft F dieselbe Wirkung aus, als ob sie unmittelbar an der Welle A des größeren Rades D an einem 3., 4., 5. oder nmal längeren Hebelarm (hier B') angreisen würde. Da solche lange Kurbeln

jedoch febr ungeschickt oder gar nicht zu handhaben find, fo bedient man fich mit Bortheil der Berbindung mehrerer Zahnrader, deren kleineres, unmittelbar in Bewegung gesettes (C, Fig. 72) Getrieb oder Trieb genannt wird.

Es ift leicht einzusehen, daß alle Erscheinungen im umgekehrten Sinne fattfinden, wenn die Bewegung von einem größeren auf ein kleineres Zahnrad übergeht, sowie daß durch die Reibung die Birkung der Raderwerke eine bedeutende Beeintrachtigung erleidet.



Die Regel. oder 77
Rreiselräderübertragen die Bewegung
von einer wagerechten Welle, Fig. 78,
auf eine senkrechte
oder umgekehrt, und
hinsichtlich ihrer Wirkung gilt ganz das
oben bezüglich der
Zahnräderüberhaupt
Ausgeführte. Drilling oder Drehling wird die demselben Zwecke ent-

sprechende Borrichtung an der senkrechten Belle, Fig. 74 (auf voriger Seite),

genannt.

Die Störungen, welche eine Maschine sehr leicht in ihrem regelmäßigen Gange erleiben kann, indem die bewegende Kraft nicht stets in gleichmäßiger Beise wirkt, wurden die Ausführung der meisten Arbeiten durch Maschinen uns möglich machen, wenn nicht Mittel vorhanden waren, dieselben auszugleichen.



Bu biefem Bwede bringt man bei größeren Berten an der Bewegungewelle ein großes, ichweres Rad von Bugeifen, Fig. 75, an. welches mit derfelben fich um= dreht und das Schwung . rad genannt wird. Tritt nun eine plogliche Steigerung der Rraft ein, fo er= ftredt fich diefer Rraftuberfoug auch auf das ichwere Schwungrad, und feine Birfung auf ben Bang ber gangen Mafchine wird bierdurch weniger fühlbar; wenn umgefehrt die bewegende Rraft

eine Berminderung, ja selbst eine vorübergebende Unterbrechung erleidet, so wird dadurch der Gang der Maschine nicht verlangsamt oder gar zum Stillstand gebracht, weil nach den Gesehen der Trägheit (§. 56) das Schwungrad wenigstens für eine kurze Zeit seine Geschwindigkeit beibehält und vermöge dieser auch die übrigen Maschinentheile so lange darin erhält, bis die bewegende Kraft wieder in gehöriger Beise eingreift. Anwendung sindet das Schwungrad bei Balzund Prägwerken, bei der stehenden Dampsmaschine, Drehbank, bei der Taschenuhr, und der Scheerenschleiser macht sich von der Ausmerksamkeit seines Gehülsen um so unabhängiger, je größer das Rad ift, an welchem er denselben drehen läßt.

Bon den zahllosen, den verschiedenen Zwecken gewidmeten Maschinen halten wir zwei vorzugeweise einer naheren Beschreibung werth, da ihre Aufgabe unseren nothwendigsten Bedürsniffen so nahe liegt, daß eine Bekanntschaft mit ihrer Einrichtung ebenso anziehend als nüglich erscheint. Es sind dieses die Mühle, die uns das tägliche Brot liefert, und die Uhr, deren kleiner eiserner Finger den gesammten Berkehr der großen Welt regelt und bestimmt.

80 Die Mühle. Unsere meisten Muhlen werden durch Wasser in Bewegung gesett. Entweder stößt dieses, unter dem Muhlrade hinwegsließend, an dessen Schaufeln (unterschlägiges Rad), oder das Wasser sließt in der halben höhe des Rades in die an dessen Umfange befindlichen Kaften (mittelfchlägiges

Rad), oder endlich geht es in einem Canal über das Rad hinweg, um auf dessen vorderer Seite in ähnliche Rasten herabzufallen (oberfchlägiges Rad).

Bei dem unterschlägigen Rade wirkt das Baffer durch feine Geschwindigsteit, mahrend es bei dem mittelfchlägigen durch Stoß und Gewicht die Umbrehung hervorbringt, und beim oberschlägigen wirkt größtentheils nur sein Gewicht. Es hangt von der Menge und von dem Falle des verfügbaren Baffers ab, ob die Aufstellung des einen oder bes anderen der genannten Rader die vortheilhaftere ift.

Bir haben in Fig. 76 ein oberschlägiges Rad, welches die Belle A um-



dreht. Diese erstreckt sich in den Muhlbau und überträgt dort vermittels zweier Kreiselrader seine Umdrehung auf die fenkrechte Belle B. Bahrend hier nur die Berbindung des Muhlwerkes mit der Basserfrast gezeigt wird, dient nun die solgende Abbildung, Fig. 77 (a. f. S.), zur Darstellung von dessen weiterer Einrichtung.

Das Rad C hat die Aufgabe, zwei Mahlgänge in Bewegung zu seten, deren erster hier im Durchschnitt, der zweite nach seiner äußeren Ansicht abgesbildet ift. Zu diesem Ende können an den senkrechten Wellen F und N die Jahnräder E und D verschoben und beliebig so gestellt werden, daß sie in das kammrad C eingreisen, in welchem Falle die Mühlen in Thätigkeit kommen. Rach unserer Abbildung ist die Mühle rechts im Gange, die linke dagegen in Ruhe. An letzterer wollen wir die innere Einrichtung versolgen. Die Welle F ruht unten mit einem Zapsen in einer Pfanne, geht oben durch den Boden P und den auf demselben ruhenden Mühlstein, welcher der Bodenstein genannt wird, hindurch. Auf ihrem oberen kegelsörmigen Ende trägt diese Welle den iveiten Rühlstein, den Laufer, der durch das sogenannte Mühleisen an ihr

befestigt ift und daher mit der Belle fich umdreht. Zwischen beiden Rublsteinen ift nur ein fehr geringer Abstand und es wird forgfältig darauf geachtet, baß



der Laufer genau in seinem Schwerpunkte ruht, damit dieser Abstand allerwarts derselbe ist. Die in der Mitte des Laufers besindliche Deffnung ist durch das Mühleisen nicht vollständig verschloffen, indem einige in demselben befindliche Lüden dem Getreide gestatten, zwischen die Steine herunterzufallen, wo sie durch die Umdrehung des Lausers in Kleie und Mehl verwandelt werden. Bu diesem Ende sind in die einander zugewendeten Oberstächen der beiden Steine stach auslausende Kinnen eingehauen, die beim Umdrehen des Lausers ähnlich wie die Schneiden einer Scheere auf einander wirken. Durch die Centrisugalbewegung wird das Gemahlene nach und nach zwischen den Steinen heraus in einen ringsum verschlossenen Raum geführt und gelangt durch eine Dessnung in das Beutelwerk. Diese zur Sonderung von Rleie und Mehl bestimmte Borrichtung ist hier der Bereinsachung wegen nicht dargestellt. Sie wird durch eine Fortsetzung der Welle B in Bewegung gesetzt.

Das zu mahlende Getreide wird in einen trichterförmigen Kaften I (Rumpf) geschüttet, dessen untere Deffnung durch ein schief gestelltes Kästchen L, Schuh genannt, sast verschlossen ist. An einer Berlangerung der Welle, die den Laufer trägt, besinden sich mehrere Daumen K, die beim Umdrehen dem Schuh wiederholt kleine Stöße geben, so daß die Körner allmälig herunterrutschen und in die Deffnung des Laufers fallen.

Eine Schelle C benachrichtigt den Muller, wenn der Rumpf I nahezu kein Getreide mehr enthält. Bon der Schelle geht nämlich eine Schnur nach dem Pflocke d und von diesem über eine Rolle in den Rumpf. An ihrem Ende ift ein großes aber leichtes Stuck holz angebunden, welches vom Muller beim Aufsschuten des Korns unter dieses gesteckt wird, so daß der Pflock d in einer solchen

Höhe fich befindet, daß er von dem Daumen a bei der Umdrehung der Welle nicht erreicht wird. Die Renge des Korns wird jedoch nach und nach so gering, daß fie jenes Holz nicht mehr zu halten vermag, und der Pflock d fällt nun so weit herab, daß der Daumen a bei jeder Umdrehung durch denselben die Schelle ertonen läßt.

Der Durchmeffer eines Mühlfteins beträgt gewöhnlich 4 Fuß. Der Laufer macht ungefähr 70 Umdrehungen in der Minute, und ein Baar Mühlsteine mahlt in 24 Stunden 500 bis 600 Bfund Korn.

Die Uhr. Benn es gelingt, einem Rorper eine volltommen gleichformige 81



Fig. 79.

Bewegung zu ertheilen, fo daß derfelbe in gleichen Beittbeilen gleiche Raume befchreibt, fo tann une biefe Bewegung ben wichtigen Dienft eines Beitmaßes leiften, und diefe Aufgabe ift ce, welche wir an eine aute Ubr Leicht mare fie ju lofen, ftellen. wenn uns volltommen gleichmäßig wirfende Rrafte ju Gebote ftanben. Diefes ift jedoch feineswegs der Kall, denn fowohl bas fallende Bewicht als auch bie Feder, welche gur Bewegung unferer Uhren ale bie portheilhafteften Bewegungemittel fic erwiefen haben, üben eine ungleich. formige Wirtung aus.

Binden wir, Fig. 78, die Schnur, an der ein Gewicht fich befindet, auf die zur Fortleitung der Bewegung mit einem Bahnrad verbundene Balze, so wird diese Borrichtung durch das abwarts ziehende Gewicht anfänglich in langsame, bald jedoch in immer schnellere Um-

drehung versest, weil das Gewicht als fallender Körper (§. 60) eine rasch beschleunigte Geschwindigkeit annimmt.

Benußen wir die aus einem höchft elastischen Stablstreifen bestehende Feder, Fig. 79, indem

ihr auberes Ende mit einem festen Buntte, ihr inneres mit einer um fich felbst

drehbaren Achse verbunden ift. Bird nun die Feder zugedreht, so muß nachher diese Borrichtung, sich selbst überlaffen, vermöge der Clasticitat der Feder die Achse Fig. 80.



nach entgegengeseter Richtung in Umbrehung verseten, Fig. 80. Im ersten Augenblide, wo diese Feber ftart gespannt iff mirb biefe Umbrehung febr rafch cee



Augenblicke, wo diese Feder stark gespannt ift, wird diese Umdrehung sehr rasch geschehen, bald jedoch nachlassen und ganz aufhören, wenn die Feder ihre ursprüngsliche Form wieder angenommen hat.

Raberwerke, die wir dort durch das Gewicht, hier durch die Feder in Bewegung fegen, wurden demnach eine viel zu ungleichförmige Umdrehung erhalten, als daß der durch fie getriebene Zeiger auf einem Zifferblatte Stunde für Stunde gleiche Raume durchfchreiten könnte.

Wenn wir jedoch das Abwickeln der Schnur durch ein fallendes Gewicht vermittele eines regelmäßig, in fehr turgen Beitabftanden eingreifenden Biderftandes unterbrechen, fo ift es flar, daß das Bewicht teine beschleunigte Beschwindigfeit erhalten tann, daß folglich bie Schnur fich langfam und regelmäßig abwickelt und ber Balge, an der fie befestigt ift, fowie einem mit biefer verbundenen Berte eine entsprechende Bewegung verleiht. Wenn ferner eine burch Umdrehung gefpannte Teber vermittels ihrer Achse mit einem Raderwert verbunden ift, bas ebenfalls in febr furgen Beitabftanben eine vorübergebende hemmung erhalt, fo tann diese Feder fich nicht ploplich aufbreben, fondern ihre Rraft vertheilt fich auf eine längere Beit Oogle

Diefe Betrachtung führte ju einer entsprechenden Borrichtung an allen unseren Uhren, welche die hemmung (Echappement) genannt wird.

Am volltommenften lagt fich die Bemmung bewerkfielligen, indem das Bendel ju Gulfe genommen wird, von bem wir in §. 62 gefeben haben, daß innerhalb einer gewiffen Große bes Schwingungsbogens alle Schwingungen beffelben eine gleiche Dauer baben.

Es fei Rig. 81 ein mit der Achse, an welcher ein Gewicht wirkt, verbunbenes Bahnrad und über bemfelben werde ein Bendel aufgehangt, deffen oberer Theil, Anter genannt, mit ben Babnen a und b verfeben ift, die bagu bestimmt find, in die Bahne bes Rades einzugreifen. Man fieht leicht ein, bag, wenn diefes Bendel in Schwingung verfest wird, feine Bahne bald rechts, bald links in die des Bahnrades eingreifen und fo eine vorübergebende turge hemmung beffelben bewirken muffen, wodurch die befchleunigte Gefchwindigkeit bes fallenden Gewichtes in eine gleichförmige verwandelt wird. Benn ber Anter eine magenote Stellung bat, fo greifen gleichzeitig beibe Bahne ein und hindern die Umdrehung des Bahnrades ganglich, fo daß man bekanntlich eine Bendeluhr jum Stehen bringen tann, wenn man bas Benbel einige Augenblice in ber fentrechten Lage anhalt, und fie wieder in Gang fest, indem man dem Bendel einen leichten Anftoß giebt.

Größere Schwierigkeit bietet die Regulirung ber Taschenuhr, an der fich na. 83 turlich tein Bendel anbringen läßt. Bunachft fuchte man die Wirkung der Feder vermittels des Schneckenrades C, Fig. 82, auszugleichen, eine Ginrichtung, welche man am baufigften bei den alteren, fogenannten Spindelubren findet.





Durch den Uhrschluffel wird das tegelförmige Rad C, deffen oberer Theil ihnedenformige Umgange bat, in Umdrehung verfest. Durch eine gegliederte Rette fteht diefes Rad in Berbindung mit der Trommel A (auch Federhaus genannt), an welcher die Rette aufgewunden und befestigt ift. Inwendig ift an der Irommel das eine Ende der Feder angebracht, deren anderes Ende von einem unbeweglichen Stift festgehalten wird. Wenn man nun beim Aufziehen der Uhr die Rette von der Trommel auf die Umgange der Schnecke windet, so macht die Erommel mehre Umdrehungen und fpannt dadurch die Feder, die nachher, fobald die Bert fich felbst überlaffen wird, fich wieder aufdreht und die Trommel A

nach entgegengesetter Richtung in Umdrehung versett. Bei bieser Umdrehung muß die Trommel jedoch mittels der Rette auch dem Schnedenrade C eine Bewegung ertheilen, durch tessen Bahne endlich das übrige Uhrwerk in Gang gebracht wird. Unmittelbar nach dem Aufziehen der Uhr, wenn also die Feber am stärkten gespannt ist, wirkt sie vermittels der Rette am obersten Umgang der Schnede, welcher den kleinsten Durchmesser hat, und in dem Maße, als die Feder sich ausdreht, also ihre Spannkraft nachläßt, werden die Umgänge größer, so daß die stets schwächer werdende Kraft an einem stets größer werdenden Sebelarm angreift und somit die Ungleichsormigkeit der Bewegung eine für unsern Zweck sehr werthvolle Ausgleichung erhält.

Bur vollständigen Regulirung reicht jedoch die eben beschriebene Borrichtung nicht aus, ja fie ift bei den neueren Uhren, die eine vervollkommnete hemmung haben, ganz beseitigt worden. In der nachfolgenden Abbildung Fig. 83 haben wir das ganze Werk einer gewöhnlichen Taschenuhr vor uns, bei welchem jedoch,



Fig. 83.

der Deutlickleit wegen, das Schneckenrad fehlt und sammtliche radertragende Achsen länger dargestellt sind, als dem wirklichen Berhältniß entspricht. Als vorläusig werde bemerkt, daß die Räder P, Q, R, S das Zeigerwerk und die fämmtlichen übrigen das Ganawerk bilden.

Bermittels des Aufziehstiftes T wird die Feder A gespannt oder, wie man sagt, die Uhr wird aufgezogen, worauf die Elasticität der Feder sowohl die eigene Achse als auch das an dieser besestigte Zahnrad C, welches Bodenrad beißt, nach entgegengeseter Richtung in Umdrehung versett.

Das Bodenrad greift junachst in den Trieb D und fest durch diesen das Zeigerwerk in Bewegung. Die Spannung der Feder und die Einwirkung der später zu beschreibenden hemmung muß nun so regulirt sein, daß die Achse des kleinen Rades P, Minutenrad genannt, fich einmal mahrend einer Stunde umdrebt. Am Ende dieser Achse, über dem Zifferblatte, ift der Minutenzeiger besestigt, der folglich in 12 Stunden ebensoviel Umaange beschreibt.

Bekanntlich soll aber der Stundenzeiger in derselben Zeit nur einen einzigen Umgang machen. Bemerken wir vorerst, daß die Achse des Stundenzeigers hohl und in Gestalt einer Röhre um die Achse des Minutenzeigers drehbar ist und daß sie an ihrem Ende das Zahnrad Strägt. Sehen wir sodann, wie durch die Anwendung mehrerer Zahnrader (vergl. §. 76) die zwölfmalige Umdrehung des Minutenrades P in die ein malige des Stundenrades Sverwandelt wird. Zu diesem Ende hat das Minutenrad acht Zähne und greift in das Wechselrad Q, welches 24 Zähne hat, daher die Achse des letztern, sammt dem an ihr bessessigten Trieb R, nur vier Umdrehungen in 12 Stunden macht.

Am Triebe R gablen wir 8 gabne, welche in 32 gabne am Stunden.

drehungen und bas Minutenrad deren gwölf macht.

Berfolgen wir nun das Gangwert, so wird durch das Mittelrad E, den Trieb F, das Bechselrad G, den Trieb H die Bewegung fortgepflanzt und das Kronrad K in Umdrehung verset, welches durch den Trieb L seine Bewegung einer wagerecht liegenden Achse mit dem eigenthümlich gezahnten Steigrade M ertheilt. Bor dem Steigrade sehen wir nun eine senkrechte Achse aufgestellt, die Spindel, welche ganz oben ein Schwungrad (vergl. §. 78), Balancier N genannt, trägt, während weiter unten zwei Messingplättchen oder klügel ist angebracht sind, deren gegenseitiger Abstand gleich dem Durchmesser des Steigrades M ist und die hinsichtlich ihrer Stellung an der Spindel rechtwinkelig zu einander sind. Die letztgenannten Theise bilden nun mit dem Steigrade die hemmung des Uhrwerks.

Begegnet nämlich ein Zahn am obern Theile des Steigrades M dem obern Flügel i, so erhält dieser einen Stoß rückwärts. Gleich darauf begegnet jedoch der untere Flügel i' einem untern Zahne von Mund erhält von demselben einen Stoß vorwärts, so daß überhaupt, so lange das Steigrad sich umdreht, die Flügel it' abwechselnd vorwärts und rückwärts gestoßen werden. Man sieht ein, daß die Spindel mit dem Balancier hierdurch in entsprechend abwechselnde Biertelsumdrehungen versest wird. So oft jedoch ein Flügel mit einem Zahne des Steigrades zusammentrifft, so empfängt dieses vom Balancier einen Rücksoß, weil dieser beim Zusammentressen nicht seine ganze Geschwindigkeit verliert, woburch denn das Steigrad um ein Gewisses zurückgehalten oder gehemmt wird.

Baren die beschriebenen Schwingungen des Balanciers, wie die eines Bendels, von gleicher Dauer, so würden auch die hierdurch entstehenden Hemmungen von gleicher Dauer und folglich der Gang des Uhrwerks ein regelmäßiger sein. Dieses ift jedoch nicht der Fall, weil die Feder selbst die bewegende Araft ist, welche die Schwingungen des Balanciers ursprünglich veranlaßt und sortwährend unterhält, so daß die Ungleichheiten in der bewegenden Araft sich das den Balancier sortpstanzen.

Eine wesentliche Ausgleichung erhalten jedoch diese Unregelmäßigkeiten, wenn an dem Balancier noch eine gang schmale Feder, die Spirale, Fig. 84 (a. f. S.), angebracht ift. Eine solche Borrichtung, auch Unruh genannt, läßt fich durch einen leichten Anftoß gang ahnlich in Schwingungen von nahezu

gleicher Dauer verseten wie ein Bendel, nur daß fie bei erfterer in einer magerechten Ebene, bei letterm in einer fentrechten ftattfinden und daß dort die



Schwingungen durch die Elasticität der Spirale und hier durch die Schwerkraft unterhalten werden. Auf diese Beise ift es möglich geworden, eine regelmäßige hemmung im Gange der Taschenuhren zu bewerkstelligen, die seit der Einführung der Spirale die höchste Genauigkeit erreicht baben.

Da nach dem chen Gesagten die Uhr durch die Schwingungen des Balanciers geregelt wird, so muffen diese selbst eine ganz bestimmte Dauer haben. Die Uhr wird vorgeben, wenn diese Schwingungen zu rasch auf einander solgen, und im entgegengesetzten Falle wird sie nachgeben. Es muß daber ein Mittel vorhanden sein, um den Schwingungen des Balanciers genau die ersorderliche Dauer zu geben. Es geschieht dieses, indem die Spirale je nach Ersorderniß kurzer oder langer gemacht wird, denn es ist begreislich, daß ihre Spannung

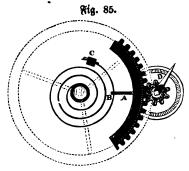

burch Berfürzung vergrößert und durch Berlangerung vermindert wird, und in gleichem Berhaltniffe die Anzahl der Schwingungen innerhalb einer gewiffen Beit zu . oder abnimmt.

Eine solche Vorrichtung ist die Correction, Fig. 85. Die durch den Spiralkloben C gehaltene Spirale liegt bei
B in einem Einschnitte des Armes A,
der aus einem Stücke mit dem gezahnten
Kreisabschnitt gearbeitet ist. Eine Folge
hiervon ist, daß erst von dem Punkte B
an die Clasticität der Spirale wirksam

ift. Wird nun der Zeiger D nach der einen oder nach der andern Richtung in Bewegung geseht, so erfolgt vermittels des in die Berzahnung eingreifenden Triebes eine entsprechende Berschiebung des Armes A, und das nicht wirksame Stuck B C der Spirale wird verkurzt oder verlängert, also auf diese Beise den Schwingungen die erforderliche Dauer verliehen.

Die Chlinderuhren unterscheiden sich von der beschriebenen Spindeluhr dadurch, daß bei letterer die hemmung durch das aufrecht stehende Steigrad (M, Fig. 83) bewirft wird, während bei den Chlinderuhren die Bahne eines wagerecht liegenden Rades in die hohle und eigenthumlich ausgeschnittene Achse des Balanciers eingreisen, welche Chlinder genannt wird. Diese Einrichtung gewährt den Bortheil, daß die Chlinderuhren sehr flach gebaut werden können, wodurch sie bequemer zum Tragen und schon außerlich erkennbar find.

In geschichtlicher Beziehung ift zu bemerten, daß Raderuhrwerke im Alterthume nicht vorkommen, und daß binfichtlich ber Beit und ber Berson

Digitized by Google

85

ihrer Erfindung ziemliche Ungewißheit herrscht. Runftliche Ragerwerte, namentlich zu aftronomischen 3wecken, findet man zuerft in den Rloftern, und in diesen mogen auch die erften Gewichtuhren anzutreffen gewesen sein.

Die Erfindung der Taschenuhr wird gewöhnlich dem Rurnberger Beter Sele (1500) zugeschrieben, und seine Berte wurden nach ihrer Gestalt Rurnberger

Gier genannt.

Gewiß ift dagegen, daß die erforderliche Genauigkeit im Gange der Uhren erft durch den ausgezeichneten hollandischen Phyfiker hungens (1657) erreicht wurde, der zuerft den Gedanken ausführte, das Bendel und die Spirale zur Regulirung ber Uhren anzuwenden.

## B. Gleichgewicht und Bewegung ber fluffigen Rorper.

Die einzelnen Theilchen einer Fluffigteit außern gegenseitig zwar eine mert. 86 liche Anziehung, allein dieselbe ift so gering, daß fie fich leicht verschieben und von einander trennen laffen. Es entsteht hieraus jene große Beweglichkeit der Fluffigkeiten, weil jedes ihrer Theilchen der Schwerkraft Folge leiften kann. Alle Erscheinungen, welche wir hier betrachten, laffen fich aus diesen Grundeigensschaften der Fluffigkeiten ableiten.

Ein Fluffigkeit befindet fich im Gleichgewichte, wenn alle an der freien Oberflache derfelben liegenden Theilchen gleich weit entfernt find vom Mittelpunkte der Erde. Es muß demnach die Oberflache jeder ruhigen Fluffigkeit ein Theil einer Augelfache fein. Dieses ist wirklich der Fall, und bei größeren Baffermaffen, &. B. an der Meeresoberflache, deutlich erkennbar. Kleinere Flachen von Fluffigkeiten erscheinen jedoch in der Gleichgewichtslage als vollkommene Ebenen, sogenannte Spiegel, die rechtwinkelig zur Richtung der Schwere sind.

Bird in der That irgend ein Theil der Fluffigkeit in eine höhere Lage

Bird in der That irgend ein Theil der Fluffigkeit in eine hohere Lage gebracht als der andere, so findet in Folge der leichten Berschiebbarkeit der Theilchen so lange Bewegung Statt, bis alle wieder in die Gleichgewichtslage juruckgekehrt find. Die Bewegung der Fluffe nach dem Meere beruht auf dem Bestreben des auf der Erdoberflache befindlichen Baffers, sich ftete ins Gleich.

gewicht ju ftellen.

Eine Folge der für die Flüssigieiten bestehenden Gleichgewichtsverhältnisse ift es, daß in Gefäßen, deren einer Theil weiter ift als der andere, oder in verschiedenen Gefäßen, die mit einander in Berbindung stehen und daher communicirend genannt werden, die Sohe des Spiegels der in denselben enthaltenen Flüssigkeiten von dem Boden derselben überall dieselbe ist. Wir sinden dieses bestätigt an den Gießfannen, Theekannen und Dellampen, wo in der engern Röhre die Flüssigkeit stets eben so hoch steht als in dem weitern Theile derselben. Wird eine in der Höhe entspringende Quelle gesaßt und nach der Ebene geleitet, so bildet die Fassung ein durch die Röhrenleitung mit dem Brunnen zusammenhängendes Gesäß, in dessen Theilen das Basser sich gleich hoch stellt, so daß hieraus die Einrichtung der Springbrunnen sich erklärt.

88

Die Größe des Drudes, welchen die Bodenflache eines mit Fluffigkeit erfüllten Gefäßes erleidet, ift durchaus nicht von der Menge derselben abhängig, sondern allein von der Höhe der Fluffigkeit und der Grundflache des Gefäßes. Durch die entschiedenften Bersuche ift nachgewiesen, daß, wenn höhe und Grundsflache verschiedener Gefäße gleich find, wie dies bei den Figuren 86, 87, 88 und



89 der Fall ift, der Druck auf den Boden der Gefäße bei allen volltommen gleich ift. Die Menge von Fluffigkeit in denfelben ift dagegen, wie man fieht, sehr ungleich. Man kann daher mit sehr wenig Fluffigkeit einen sehr starken Druck ausuben, wenn man fie in eine enge Röhre gießt, die sehr hoch ift und sich unten beträchtlich erweitert. Es ist die Wirkung dann genau so, als ob die Röhre bis oben hin gleich weit ware.

Benn 1 Rubitzoll Baffer 1 Loth wiegt, und die Bodenflache 32 Quadratzoll, die hohe der Ruffigfeit 1 Boll beträgt, fo erleidet jene einen Druck von 1 X 32

Rubitzoll Baffer, die zusammen 32 Loth oder ein Bfund wiegen.

Ift aber die Sohe der Fluffigteitsfaule 100 Boll, so ift der Druck gleich 100 × 32 Rubikzoll Baffer oder gleich 100 Pfund. Bei Gefäßen, die Fluffigeteit enthalten, erleidet auch die Seitenwand einen Druck, der für gleiche Theile der Band um so größer wird, je naher diese dem Boden des Gefäßes sich befinden. Daß dieser Druck sogar als bewegende Kraft benutt werden kann, latt sich durch geeignete Borrichtungen, wie das Segner'sche Rad und das Kreiselrad (Turbine), zeigen.

Benn ein Theil der Oberflache einer Fluffigkeit einem gewissen Drucke ausgesett wird, so pflangt fich diefer Druck nach

allen Richtungen gleichmäßig fort.

In ein von allen Seiten verschlossenes Gefäß mache ich oben und an der Seite eine Deffnung, jede von der Größe eines Quadratzolls. Die Seitensöffnung verschließe ich mit einem Pfropf, fülle das Gefäß ganz mit Wasser und drude nun mittels eines Stempels durch die obere Deffnung auf die Flüssigkeit mit einer Kraft gleich 100 Pfund. Jeder Theil der Wände dieses Gefäßes, der Quadratzoll groß ist, hat jest einen von Innen nach Außen wirkenden Druck von 100 Pfund auszuhalten. Beträgt die Oberstäche desselben 60 Quadratzoll, so ist der Gesammtdruck auf die Wände 60 × 100 = 6000 Pfund. Der in die Seitenöffnung gesetzte Pfropf erleidet einen Druck von 100 Pfund. Kann er diesen nicht ertragen, so wird er hinausgetrieben. Wäre die Seitenöffnung gleich 2 Quadratzoll, und durch eine Platte verschlossen, so müßte sie von Außen

nit einer Kraft von 200 Pfund angedruckt werden, wenn dem innern Drucke das Bleichgewicht gehalten werden soll. Es erklart sich hieraus, daß die Bande der Befaße, in welchen Flussigieiten zusammengedruckt werden sollen, eine angemeffenc Starke besigen muffen. Benn wir eine Flasche mit Baffer ganz anfüllen, dann einen Stöpfel auf die Mündung aufsegen und denselben mit einem leichten Schlage einzutreiben versuchen, so wird die Flasche zerspringen. Man gebraucht daher die Borsicht, beim Füllen der Beinflaschen, die fest verkorkt werden sollen, stets eine zollhohe Luftschicht über dem Bein zu lassen, deren leichte Zusammen, drückbarkeit jene Gefahr beseitigt.

Die hydraulische Prosso beruht auf einer Anwendung des obigen 89 Gefetes. Dieselbe besteht aus einer Druckpumpe, von welcher Fig. 90 (a. f. S.)



die außere Anficht und Fig. 91 u. 92 den Durchschnitt in Berbindung mit der Preffe zeigen, welche durch das Rohr tt ftattfindet. Wir erbliden hier eingelaffen in

**'K** 4

den hohlen Chlinder co den Rolben pp, welcher oben die Platte nn trägt und aufwärts verschiebbar ift. Die Sebung des Rolbens wird vermittelst des hydraulischen Druckes bewerkstelligt. Durch das Spiel des Rolbens s der Druckpumpe wird

das Baffer durch bas Robr tt in den boblen Raum des Cylinders cc gedrückt und also der Rolben pp in die Bobe geschoben. Soviel mal Die untere Alache Des Breffolbens pp größer ift, ale ber Querschnitt des Drudfolbens s, fc viel wird auch die Rraft, mit welcher der Bregtolben gehoben wird, größer fein ale die Rraft, mit ber man ben Drude folben a nieberbruckt. Der Quericonitt von s sei 1 Quabratzoll; ber von pp gleich 100 Quadratzoll. Wird aledann s mit einer Rraft von 600 Bfd. niedergedruct, mas bei Anmenduna bes Sebels I mit einem Araftaufwand von nur 100 Bfd. gefdeben fann, fo wird der Breffolben pp mit einer Rraft von

90



60000 Bfd. gehoben und hierdurch ein zwischen die Blatte nn und das feste Biderlager e gebrachter Gegenstand mit derfelben Gewalt zusammengepreßt Der geringe Raum, welchen die hydraulische Breffe einnimmt, und ihre leichte handhabung giebt ihr in vielen Fällen den Borzug vor den hebel- und Schrauben, preffen.

Benn wir irgend ein leeres Gefäß, 3. B. ein Trinkglas oder einen Eimer, mit dem Boden voraus in Baffer bringen und versuchen, daffelbe unterzustauchen, so begegnen wir einem merklichen Biderstand; es bedarf einer gewissen Kraft, um auf diese Beise ein Gefäß in Baffer herabzudrucken. Sobald jene Kraft nachläßt, steigt der eingetauchte Gegenstand wieder empor. Es ist unverkennbar ein auf deffen untere Fläche wirkender, auswärts gerichteter Druck vorhanden, der diese Erscheinungen veranlaßt und welcher der Auftrieb genannt wird. Dieser Druck ist gleich dem Gewicht einer Baffersaule, welche

denselben Querschnitt hat wie der eingetauchte Korper und deren hohe von deffen Bodenflache bis jum Bafferspiegel reicht: Benn 3. B. die Grundflache eines Eimers einen Quadratfuß beträgt, und dieselbe einen Frß tief unter den



Bafferspiegel hinabgedrückt wurde, so entspricht der Auftrieb, den fie erleidet, dem Gewicht von einem Cubiksuß Waffer oder (bei preuß. Maaß und Gewicht) von 61 Bfd. Sießt man in der That eine solche Waffermenge in den Eimer, so vird dadurch dem Auftrieb das Gleichgewicht gehalten, er wird alsdann nicht mehr fühlbar, obwohl er noch vorhanden ift. Es läßt sich aus dem Gesagten solgern, daß alle in Baffer eingetauchten Körper einen solchen Auftrieb ersleiden, dessen Birkung sich aber je nach dem specifischen Gewicht derselben in verschiedener Weise äußert, wie wir in Nachfolgendem untersuchen wollen.

91

Bir erbliden in Fig. 93 einen in Baffer eingetauchten Chlinder. Der= felbe ift an feiner ganzen Oberfläche dem Drud des ihn umgebenden Baffers ausgesetzt. Jeder feitlich auf benfelben wirkende Drud ift durch einen gleichen



Begendrud von der entgegengefetten Seite auf-Auch an feiner unteren Flache begeboben. gegnen fich zwei in entgegengefetter Richtung brudende Rrafte. Abwarte brudt bas Bewicht Des Chlindere, fammt bem Bewicht der über ibm befindlichen Bafferfaule A. Diefem entgegen wirft auf die untere Flache ber Auftrieb, welcher nach bem oben Gefaaten gleich bem Gewicht einer Bafferfaule ift, von dem Querfcnitt des Cylinders und von der Bobe des Abftandes feiner unteren Rlache vom Bafferfpiegel, alfo gleich h'. Wenn wir zu biefem Berfuche einen Rorper gemablt haben, ber bas fpecififche Bewicht des Baffere befitt, fo wird die Summe

der Gewichte des Chlinders und der Wassersaule h, also die abwärts drückende Kraft, gleich sein dem Sewicht der Wassersaule h', welche den Auftrieb vorstellt. Beide auf den Chlinder wirkende Drucke halten fich somit das Gleichgewicht; er wird weder sinken noch steigen. Es läßt sich zeigen, daß das Gewicht dieses Körpers durch den Auftrieb vollfändig aufgehoben ist, indem wir den Chlinder mittelst eines Fadens an den Balken einer Wage hängen; dieselbe wird hierdurch eben so wenig aus dem Gleichgewicht kommen, als wenn ich einen auf dem Tische liegenden Stein durch einen Faden an den Arm der Wage binde.

Allein wie verhalt es fich, wenn der eingetauchte Körper ein größeres oder geringeres specifisches Gewicht besist, so daß er zwar denselben Umfang, aber ein größeres oder geringeres Gewicht hat als der Cylinder?

In jedem Falle bleibt der von der Flussteit ausgeübte Druck derselbe. Ift jedoch der Rörper leichter, so tann er diesem das Gleichgewicht nicht halten, er steigt in die Sohe und schwimmt, ift er dagegen schwerer, so tann zwar die Flussigkeit einen Theil seines Gewichtes tragen, allein doch nicht das Ganze, und er finkt zu Boden.

Das aus dem vorhergehenden abgeleitete und nach feinem Entbecker als bas Princip bes Archimebes bezeichnete Gefetz lautet baber alfo:

»Bon dem Gewichte eines jeden in einer Fluffigkeit unters getauchten Körpers trägt diefelbe fo viel, als die Fluffigkeit wiegt, deren Stelle der Rörper einnimmt.«

Einige sehr gewöhnliche Beispiele dienen jum Beweise des Gesagten. Mit Leichtigkeit wird man einen-mit Baffer gefüllten Eimer heben und hin und herbewegen, so lange derselbe in Baffer eingetaucht ist, weil dieses sein ganzes Gewicht trägt. Außerhalb deffelben bedarf es dagegen hierzu eines Kraftauswandes, der dem vollen Gewichte der Last angemessen ist. Ebenso kann man einen in Baffer besindlichen Menschen mit einem Finger heben und bewegen.

Fur ichwimmende Rorper, die nur jum Theil in Fluffigkeiten eingeraucht find, gilt folgendes Befet: »Das Bewicht eines fdwimmenden Rorpers ift gleich



dem Gewichte ber Fluffigfeit, welche denfelben Raum einnimmt, wie fein eingetauchter Theil.«

Fig. 95.



Auf dem archimedischen Brincip beruben die nach. 92 folgenden Methoden, beren man fich zu genauen Bestimmungen bes fpecififchen Gewichts fester und fluffiger Rorper bedient. Ein großberzoglich beffischer Rubifzoll Baffer wiegt ein Loth. Irgend ein Rörper, 3. B. ein Stud Blei, wird querft, wie gewöhnlich, in freier Luft gewogen und 22 Loth ichwer gefunden; man wiegt es nun, wie Rig. 94, in Baffer eingetaucht und findet, daß diefes 2 Loth von deffen Gewicht tragt. Bir erfahren aus Diefem Berfuche, daß 22 Loth Blei benfelben Raum einnehmen wie 2 Loth Baffer (namlich 2 Rubitzoll), ober was daffelbe ift, daß 11 Loth Blei denfelben Raum einnehmen wie 1 Loth Baffer. Bir fcbließen baraus, daß bas Blei elfmal so bicht ift als bas Waffer.

Gine andere, febr einfache Borrichtung gur Beftimmung des specifischen Gewichts ift das Araometer von Richolfon, Fig. 95. Es besteht aus einem Cylinder von Meffing, B, der oben auf einem bunnen Stiel bas Tellerchen A tragt, mabrend unten ein fleines fiebartig durchlöchertes Rorbchen C ange-

hängt wird. Das Instrument ist so eingerichtet, daß der Chlinder B noch zum Theil aus dem Wasser ragt, in das es gesenkt worden ist. An dem Stiele ist als Marke bei O ein Feilstrich angebracht. Der Körper, dessen specifisches Gewicht man bestimmen will, wird auf den Teller gelegt; das Instrument sinkt hierdurch etwas tiefer ein, und durch Julegung von Gewichten bringt man es dahin, daß es genau bis zu der Marke eintaucht. Nimmt man alsdann den Körper hinweg und ersetz ihn durch so viel Gewicht als nöthig ist, um das Araometer wieder die zur Marke zu versenken, so ist offenbar dieses Ersatzewicht gleich dem absoluten Gewicht jenes Körpers.

Man nimmt nun das Ersatzewicht wieder fort und legt den Körper in das Körbchen C; in diesem Falle kann das Instrument nicht bis zur Marke O einfinken, denn der Körper verlicrt ja in Basser eingetaucht einen Theil seines Gewichtes und zwar soviel, als das Wasser wiegt, das er verdrängt; dessen Gewicht er-

giebt fich aber, indem man auf dem Teller soviel Gewicht zulegt als nothig ift, um das Araometer abermals bis zur Marte zu versenten. Aus diesen Thatsachen berechnet man das specifische Gewicht des Korpers, wie in §. 21 bereits gezeigt worden ift.

Arkometer mit Scala. Benn ich eine Glastöhre etwa von der Gestalt wie Fig. 96 nehme, deren Schwerpunkt durch etwas im untern Theile befindliches Quecksilber so tief gelegt ist, daß sie in Flüssigkeiten getaucht in senkrechter Stellung schwimmt, so wird dieses Instrument in Flüssigkeiten von ungleicher Dichte offenbar ungleich tief einsinken. Aus unserer Tasel, S. 14, wissen wir bereits, daß die Dichten von Beingeist, Basser und Schweselssäure sich verhalten wie die Zahlen 0,79:1:1,84. Bringt man die Röhre in Basser und sie sinke z. B. bis zu dem Kunkte x ein, so wiegt das verdrängte Basser so viel als das ganze Instrument; in Beingeist gebracht muß es von diesem mehr verdrängen, da er leichter ist, solglich wird es tieser einsinken. Dagegen wird es in Schweselsäure weit weniger ties einsinken, denn diese hat beinahe die zweisache Dichte des Bassers.

Indem man nun solche Röhren nach und nach in Fluffigkeiten von bekannten specifischen Gewichten bringt und die Senkpunkte markirt, erhält man eine Scala, welche dieses Ardometer zum bequemften Instrumente macht, um schnell die Dichten verschiedener Fluffigkeiten mit einander zu vergleichen. Sie haben daher in der Technik unter dem Namen von Weingeist- oder Branntweinwage, Mostwage, der Laugen-, Salz- oder Saurewage eine ausgedehnte Anwendung gefunden. Bu bemerken ift jedoch, daß an den Scalen der Ardometer häufig nicht die specifischen Gewichte, sondern die denselben entsprechenden Procentgehalte oder Grade der betreffenden Musikieiten verzeichnet find.



93

0

X

Benn Fluffigleiten aus Deffnungen, die sich im Boden oder in der Seiten. 94 mand von Gefäßen befinden, bei gleich bleibender Druckhöhe ausstließen, so ist ihre Ausstlußgeschwindigkeit gerade so groß wie die Geschwindigkeit, welche ein frei sallender Körper erlangen wurde, der vom Spiegel der Fluffigkeit bis zur Ausstlußgeschwindigkeit hangt daher nur von der Liese der Deffnung unter dem Spiegel und nicht von der Natur der Fluffigsteit ab, so daß also bei gleichen Druckhöhen Wasser und Quecksilber gleich schnell ausstließen. Es verhalten sich die Ausstlußgeschwindigkeiten wie die Quadratwurzeln aus den Druckhöhen. Waren die letzteren z. B. 100 oder 16, so vershalten sich die entsprechenden Geschwindigkeiten wie 10 zu 4.

Die Menge bes ausstließenden Bassers ift außer der Druckhöhe jedoch noch abhängig von der Größe und Form der Ausstlußöffnung, und als ganz eigenthumliche Erscheinung ist zu bemerken, daß ein aus der Deffnung einer dunnen Band ausstließender Strahl beim Austritte eine merkliche, etwa ein Drittel betragende Zusammenziehung erleidet, so daß in der That die Ausstlußmenge hierdurch vermindert wird. Durch Ansakrohre von chlindrischer oder conischer korm läßt sich dagegen die Ausstlußmenge vermehren. Der aus Seitensifnungen fließende Strahl bildet eine krumme Linie, deren Form sich aus der Druckhöhe und dem Kallgesetz berechnen läßt und sich als eine Parabel ergiebt.

Baffer, das in Röhren fortgeleitet wird, erleidet durch die Reibung an den Banden, namentlich bei vorhandenen Krummungen, eine wesentliche Berminderung seiner Geschwindigkeit. Allein auch das frei in Canalen und Flußbetten strömende Waffer ift dieser Berzögerung unterworsen; die Geschwindigteit eines Stromes ift deshalb größer bei hohem als bei niederm Wasserstande. Der Stoß des fließenden Wassers wird bekanntlich als bewegende Kraft vielsach angewendet.

## C. Gleichgewicht und Bewegung ber luftformigen Rorper.

Bir haben in den §§. 22 und 23 die Eigenschaften nachgewiesen, welche 95 die luftförmigen Rörper oder Gafe so auffallend von den fluffigen und feften Körpern unterscheiden.

Bei naherer Betrachtung derfelben werden wir in der Regel die Luft, die uns umgiebt, ale Beifpiel nehmen, da Alles, was in Beziehung auf allgemeine Gigenschaften an derfelben fich darftellt, auch fur die anderen Gasarten gultig ift.

Die Theilchen der Luft find durch die Barme in einer folchen Entfernung gehalten, daß ihre gegenseitige Anziehung ganzlich aufgehoben erscheint. Denten wir uns daher in einem bestimmten Raume, Fig. 97, die vier Theilchen a, so Big. 97. Big. 98. baben biese teineswegs das Bestreben, sich in





haben diese keineswegs das Bestreben, sich in der Richtung der Pfeile einander zu nähern, bis sie fich berühren. Dieselben zeigen vielmehr das Bestreben, sich immer weiter von einander zu entfernen, wie die Pfeile bei Fig. 98 andeuten.

Man bestimmt daher die Gase als Rörper, deren Theilchen das Bestreben haben, sich immer weiter von einander zu entfernen, und schreibt dieses einer eigenthumlichen, zwischen ihren Theilchen wirkenden gegenseitigen Abstoßungs-traft (Repulsion) zu.

Dicfes Ausbehnungsvermögen der Gase, welches man mit den Ramen der Spannfraft, Elafticität oder Tension bezeichnet, ift die wesentliche Grundeigenschaft derselben, aus der wir die wichtigsten Folgerungen ableiten. Wir bedienen uns zur Erläuterung derselben einer sehr einsachen Borrichtung, in welcher man sogleich ein Spielzeug der Anaben erkennen wird. In die Rohre pp', Fig. 99, suhren wir den dicht paffenden Stempel S so weit ein, daß noch Rig. 99.



der Raum A übrig bleibt, den wir alsdann durch Einfügung des Korkes Kabschließen. Dieser Raum A enthält nun eine gewisse Anzahl von Lufttheilchen, z. B. 16, die sich gegenseitig abstoßen, die sich von einander zu entsernen bestreben, die folglich auf die sie umgebenden Wände einen Druck ausüben, entssprechend ihrer Anzahl. Die innere Oberstäche des Raumes A wird also einen Druck gleich 16 erleiden.

Indem ich den Stempel bis 2 zuruckziehe, entsteht ein Raum, der offenbar noch einmal so groß ift als A. Die sich abstoßenden Lufttheilchen werden sogleich diesen ganzen Raum erfüllen und sich gleichmäßig darin vertheilen. Denken wir uns jest bei 1 eine Wand eingeschaltet, welche den ursprünglichen Raum A abschlösse, so würden wir in demselben nur halb so viel Lufttheilchen haben als vorher, ihr Gesammtdruck auf die Wände von A kann daher auch nur halb so groß, gleich 8 sein. Bei weiterem Zurückziehen des Stempels, etwa bis 4, würde der Raum viermal größer; gleichzeitig aber vertheilt sich die Unzahl der Lufttheilchen so, daß in dem ursprünglichen Raume A deren nur noch 4 vorhanden sind, solglich der Druck nur noch 1/4 so groß ist als im Unsange.

Burden wir umgekehrt den Stempel weiter vorschieben, also den Raum A verkleinern, so werden die Lufttheilchen mehr und mehr zusammenruden. Benn z. B. der Raum nur noch den vierten Theil von A beträgt, dann erstreckt sich der Druck der eingeschlossenen Lufttheilchen auf eine viermal kleinere Obersstäche und ist daher viermal ftaker. Denken wir und, es drücken vier Männer in gleichen Abständen auf eine Band, die jedoch dem Drucke zu widerstehen versmag; lasse ich jest diese Männer so zusammenrucken, daß ihre ganze Kraft nur auf den vierten Theil der Band sich erstreckt, so hat diese doch offenbar einen viermal größern Druck auszuhalten als vorher, und dieser Theil durfte um so eber durchbrochen werden.

In der That, wir wissen ja langft, daß der Bfropf k endlich dem vermehrten Drucke nicht mehr zu widerstehen vermag, daß er beim Einführen des Stempels mit lautem Rnall hinausgetrieben wird.

Bir haiten also in dem vorhergehenden Beispiele ein und dieselbe Luft. 97 menge in verschiedenen Buftanden der Ausdehnung und Spanntraft. Aufs tlarfte sahen wir mit der wachsenden Ausdehnung derfelben Luftmenge ihre Spanntraft abnehmen, mahrend fie auf einen kleinern Raum zusammengepreßt an Spanntraft gewinnt.

Das von Mariotte hierfur aufgefundene Befet lautet:

»Die Spannfraft eines Gafes verhalt fich umgefehrt wie der Raum, ben es einnimmt.«

Fur ein und diefelbe Menge Luft ift baber:

bei einem Raume von 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 . . . 1/100 1/n die Spannfraft gleich 1 2 3 4 5 6 . . . 100 n

Preffen wir folglich Luft in einer geeigneten Borrichtung auf einen kleinen Raum zusammen, so wird ihre Spannfraft dadurch so gesteigert, daß sie zu sehr gewaltigen Birtungen verwendet werden tann, wie wir an der Bind buch se sehen.

Begen des Bestrebens ihrer Theilchen, sich stets weiter von einander zu 98 entfernen, wurde die Luft sich in den unendlichen Beltraum zerstreuen, wenn nicht die Anziehung der Erde entgegenwirkte. Die Erde ist daher von der Luft gleichsam wie mit einer hulle umgeben, welche man die Atmosphäre nennt und deren Sobe ungefähr 10 bis 12 geographische Meilen beträgt.

Eine weitere Folge ber Angiebung ift, daß Die Luft auf jede Unter-

Fig. 190.



lage einen Druck ausübt. Diesen Druck können wir meffen oder, mit anderen Worten, das Gewicht der Luft kann bestimmt werden. Man nimmt hierzu eine große hohle Glaskugel, Fig. 100, und wiegt sie, mit Luft angefüllt, höchst genau. Man entsernt als, dann die Luft durch die Luftpumpe aus der Rugel und wiegt letztere abermals. Das, was die Rugel jetzt weniger wiegt, ist das Gewicht der darin enthalten gewesenen Luft. Auf diese Weise hat man gesunden, daß die Dichte der Luft 770mal geringer ist als die des Wassers. Gesetz, in jener Rugel wäre genau 1 Loth Luft enthalten gewesen, so würde sie, mit Wasser angefüllt, genau 770 Loth desselben auf,

nehmen. Folglich wiegen 770 Rubitzoll Luft fo viel als 1 Rubitzoll Baffer.

Außer der Luft unserer Atmosphäre kennt man noch mehrere Gase, welche 99 jedoch nicht dieselbe Dichte besitzen als jene. So 3. B. ift das Wasserstoff; gas 14mal weniger dicht; das Leuchtgas 1/2 so dicht; das Chlorgas dagegen ift 21/2mal, und das kohlensaure Gas 11/2mal dichter als die Luft.

Die Anwendung der weniger dichten Gafe jur Luftichifffahrt wird fpater naher erörtert werden.

100 Aber auch ohne die Luft mit einer Bage zu wiegen läßt fich der von ihr ausgeübte Druck nachweisen und bestimmen. In der zweischenkeligen Glasröhre A, Fig. 101, befindet fich Queckfilber. Rach §. 86 stehen die Oberflächen

Sig. 161.

deffelben in beiden Schenkeln gleich hoch, woraus hervorgeht, daß die Quecksilberfäule ab der Saule ca vollkommen das Gleichgewicht balt.

Die Deffnung a wird jest mit einem Rorte luftdicht verschlossen und die Salfte des Quedfilbers aus der Glastöhre entfernt. Auffallenderweise ftellt fich das Metall jest in beiden Schenkeln nicht gleich hoch, sondern daffelbe bleibt in dem einen Schenkel, wie Fig. 101 B zeigt, stehen. Bas halt nun dieser Quedfilbersaule a' b' das Gleichgewicht?

Richts anders, ale die in dem andern Schenkel drudende Luftfaule, die wir und außerhalb der Glaerobre bis jur Grange der Atmofphäre fortgefest denten muffen.

Entfernt man den Rort an der Deffnung a', so fallt augenblicklich bas Queckfilber und ftellt fich, wie Fig. 101 C, in beiden Schenkeln gleich hoch. Barum? Beil jest die Luft gleich ftark auf beide Deffnungen bruckt und so das Gleichgewicht herstellt.

101

102

Diefer Bersuch wird jedoch etwas anders ausfallen, wenn wir hierzu eine Glasröhre von beträchtlicher Lange nehmen, so daß jeder Schenkel

Rig. 102.

etwa die Höhe von 36 Boll hat. Berfahrt man nun, wie oben, so wird man finden, daß in dem verschloffenen Schenkel das Queckfilber nicht mehr volltandig stehen bleibt, sondern wie bei Fig. 102 zu einem gewiffen Bunkte o herunterfallt. Mißt man die Höhe der stehend bleibenden Queckfilberfaule von b bis o, so beträgt dieselbe 28 pariser Zoll oder 760 Millimeter.

hieraus ersehen wir aufe flarfte, daß die Luft nicht eine jede Quedfilberfaule von beliebiger Sobe im Gleichgewichte ers halten kann.

Geset nun. der Querschnitt unserer Rohre betrage einen parifer Quadratzoll, so haben wir folgende drudende Rrafte, die fich im Gleichgewichte halten: Auf der einen Seite eine Quedfilbersaule, die einen Quadratzoll weit und 28 3oll hoch

ift, alfo aus 28 Rubitzoll Quedfilber besteht, auf der andern Seite eine Luftsaule, ebenfalls von der Beite eines Quadratzolls, aber von der Sobe der Atmosphäre.

Eine-solche Quecksilberfaule wiegt aber 7439 Gramm oder 144/5 Bfund; solglich wiegt eine Luftsaule, deren Querschnitt ein Quadratzoll und deren Sobe die der Atmosphäre ift, ebenfalls 144/5 Bfund. Da nun die Luft unsere Erde und jeden auf derselben befindlichen Körper umgiebt, und der Luftdruck ebenso wie der des Baffers (§. 88) sich nach allen Seiten hin fortpflangt, so hat ein jeder parifer Quadratzoll, Fig. 108, der Oberflache eines

Gleichgewicht und Bewegung ber luftformigen Rorper.

in der Luft befindlichen Körpers fortwährend einen Druck von 144/5 Pfund auszuhalten.

Fig. 105.

Fig. 108.

Beträgt j. B. die Oberfläche einer Tischplatte 1 Quadratmeter = 1378 Quadratzoll, fo bat diefe Blatte einen Luftbrud von 1378 × 14,8 = 20392 Pfund auszuhalten.

Die Oberflache bes Rorpers eines ermachfenen Menichen beträgt ungefähr ein Quabratmeter. Folglich beträgt ber Luftdrud, ben der menschliche Rorper jederzeit auszuhalten bat, das ungeheure Bewicht von 20,000 Bfund.

Bir empfinden jedoch diefen Druck nicht, einestheile weil er, von allen Seiten wirfend, fich gegen. feitig aufhebt, anderntheils weil die Spannfraft der





im Inneren unferes Rorpere befindlichen Luft ber außeren Luft bas Bleich. gewicht balt. Ronnten wir plöglich auf dereinen Seite eines Menfchen den Luftbrud ganglich binmeanehmen, fo murde derfelbe bon ber andern Seite einen Stoß von 10,000 Bfunden erleiden, einen Drud, melchem ju widerfteben teis nes Menfchen Rraft ausreicht.

Das einfachfte In. 103 ftrument gur Deffung bes Luftbrucks ift bas Barometer, Fig. 104 und 105. Daffelbe beftebt aus einer mehrere Linien weiten und etwa 36 bis 40 Boll langen Bladröhre, die an einem Ende jugefchmolzen ift. Sie wird mit Quedfilber gang angefüllt, Die Deff. nung mit einem Kinger verschloffen, und dann, nachdem fie wie Fig. 104 unter Quedfilber ge-

taucht ift, wieder geöffnet. Das Quedfilber in der Röhre fallt bis zu einem gewissen Bunkte herunter, der 28 Boll oder 76 Centimeter über dem Spiegel des Quedfilbers in dem Gefäße nn liegt. . Men nennt diese Entsernung die Barometerhohe. Offenbar wird auch hier der Quedfilbersaule durch den auf die Oberstäche des Quedfilberspiegels wirkenden Lustdruck das Gleichzgewicht gehalten.

Es entsteht jedoch die Frage, was befindet fich über dem Quedfilber der Barometerzöhre? Richts anderes, als ein volltommen leerer Raum, welchen man nach dem Entdeder biefes Bersuches Toricelli's Leere nennt.

Bu einem guten Barometer durfen nicht allzu enge, sondern wenigstens 3 bis 4 Linien weite Glastöhren genommen werden, Glas und Queckfilber muffen von vorzüglicher Reinheit sein, und der Leere Raum deffelben darf durchaus keine Luft enthalten, weil diese ja sonst vermöge ihrer Spannkraft einen Theil des Druckes der Atmosphäre aufheben wurde. Um die Luft vollständig zu entsernen, wird das Queckfilber beim Füllen in der Röhre eine Zeitlang erhist oder gekocht.

Die Beobachtung zeigt, daß das Quedfilber in einem und demselben Barometer nicht zu allen Zeiten und an allen Orten gleich hoch steht, woraus folgt, daß der Druck der Atmosphäre nicht immer und allerwarts derselbe ist.

Man nennt diese Beränderungen des Barometerstandes das Steigen und Fallen desselben.

Benn 3. B. ein Barometer am Ufer des Meeres 28 Boll zeigte, und wir erheben uns mit demselben auf einen Berg, so wird es nun nicht mehr so hoch steben. Es wird um so mehr fallen, je bober der Ort ift, an dem wir es beobachten.

Die Ursache davon ift leicht einzusehen. Bon der Spige des Berges ist die Entsernung bis zur Granze der Atmosphäre offenbar geringer, als von dem tiefer liegenden Meeresuser. Die Luftfäule, die in einer gewissen has Barometer drudt, ist daher um so viel kurzer, als eben diese hohe besträgt, und deshalb ift auch ihr Druck geringer.

Das Barometer ift hierdurch ein Instrument von großer Bichtigkeit zur Bestimmung von Sohen, und indem man ihm eine zum Reisen geeignete Einzichtung gegeben hat, ift es den Naturforschern bereits auf die höchsten Spiten der Alpen sowohl als auch der Cordilleren und Anden gefolgt.

Außer der hohe eines Ortes wirfen jedoch auf den Stand des Barometers noch andere Ursachen, die oft plogliche Beranderungen desselben hervorrusen. heftige Sturme. Erdbeben und Gewitter, welche von großen Störungen im Gleichgewichte der Atmosphäre begleitet sind, werden in der Regel durch ein startes Fallen des Barometers angekundigt.

Ift in der Atmosphare viel Baffer in Dampfform enthalten, was bei heiterem und warmem Better der Fall ift, so wird der Druck der Luft noch vermehrt durch die Spannkraft des Bafferdampfes, weshalb das Barometer während dieser Beit sehr hoch steht. Benn aber durch Abkuhlung der Luft diese Dampfe ihre Spannkraft verlieren, so wird der Luftdruck dadurch ver-

Digitized by Google

105

ringert, und das Barometer fällt. Die niedergeschlagenen Dampfe erscheinen alsbald in Form von Bolten und Regen.

Da nun das Barometer folche Beränderungen schon viel früher erkennen fig. 106. läßt, als Bolken und Regen erscheinen, so ift es in der

That ein wahrer Betterprophet, und als solcher in vielen Saufern angutreffen. Man giebt demfelben gewöhnlich die in Fig. 106 abgebildete Form. Die Barometerhöhe wird hier vom Spiegel des Quedfilbers in dem birnförmig erweiterten Schenkel der Röhre an gerechnet.

Die Atmosphare ift nicht in jeder Sohe gleich dicht. 106

In der Rabe der Erdoberflache ift fie am dichteften, weil bier die unteren Luftschichten den Druck der oberen auszu-

halten haben.

Auf sehr hohen Bergen bemerkt man die Abnahme der Dichte der Luft schon beträchtlich. Bringt man eine Flasche, die mit Luft gefüllt und mit einem Korke sest verschlossen ift, in eine außerordentliche Höhe, so wird der Kork herausgetrieben. Das herz treibt das Blut mit einer gewissen Kraft in die höchst feinen und zarten Adern der äußeren Theile unseres Körpers, die jedoch bei gewöhnlichem Luftdrucke jene Kraft recht gut aushalten. In höhen von 24,000 bis 26,000 Fuß jedoch wo der Luftdruck auf die Obersläche des Körpers sehr verringert ist, zerspringen jene zarten Blutgefäße, und das Blut dringt aus denselben. Auch zum Athmen ist dort die Luft nicht mehr hinreichend dicht.

Die Spanntraft ober das Ausdehnungsvermögen der 107 Luft bietet und ein Mittel, in abgeschloffenen Raumen die Luft so außerordentlich zu verdünnen, daß man fie als beisnahe luftleer ansehen kann. Die Borrichtungen hierzu beißen Luftpumpen.

Bur Erläuterung der Einrichtung der Luftpumpen tommen wir nochmals auf die einfache cylindrische Borrichtung, Fig. 107, gurud. Leicht fieht man ein, Fig. 107.



daß die in dem Raume A abgeschlossene Luft fich auf das Zweis, Dreis und Biersache ausdehnt, folglich eine entsprechende Berdunnung erleidet, sobald man den Stempel bis 2, 3 oder 4 auszieht. Denken wir uns irgend ein Behälter, das Luft enthält, durch einen Canal mit dem Raume A in Berbindung gesetht, so wird beim

Auszug des Stempels auch die Luft jenes Behälters fich ausdehnen und an der Berdunnung Theil nehmen. Es handelt fich nun darum, zu verhindern, daß beim Wiedereinschieben des Stempels Luft in das Behälter zurucktritt, wodurch deffen Inhalt wieder die ursprungliche Dichte erhalten wurde. Sehen wir, wie fich dieses bewerkstelligen läßt.

Rig. 108 zeigt und die Aufftellung einer Luftpumpe. Bir erbliden eine



Glasglocke, welche der Accipient genannt wird; ihr Rand war mit Talg bestrichen und luftdicht auf eine Scheibe R, den sogenannten Teller der Luftpumpe, aufgeseht worden. Derselbe hat in der Mitte eine Deffnung, so daß die Glocke durch einen Canal in Berbindung mit den beiden Chlindern D und Ssteht, in deren jedem abwechselnd durch das Stangenwert ein Rolben auf- und abgeschoben und also die Berdunnung bewirft werden kann. Hierzu ist jedoch die Mitwirkung eigenthümlich durchbohrter Hähne und von Bentilen nothwendig. Lesteres sind Borrichtungen, welche von selbst sich soffnen, wenn der Luftdruck von der einen Seite auf dieselben wirkt, während sie sich schließen, wenn er von der entgegengesehten Seite kommt. Man nennt daher die Luftpumpe je nach ihrer Einrichtung eine Hahnenlusspumpe oder eine Bentillustpumpe.

In Fig. 109 seben wir den Durchschnitt des Cylinders, oder wie derfelbe auch genannt wird, des Stiefels einer hahnenluftpumpe. Der hahn gift doppelt durchbohrt. Der Rolben ift im Begriff niederzugeben und die unter demfelben



befindliche Luft wird durch den feitmarte. führenden Canal binausgetrieben. Bird jest burch eine Bierteleumdrebung ber Sabn fo gestellt, daß die Deffnung h ans untere Ende bes Stiefels fich fuat, dann ift der feitliche Ausweg verschloffen. dagegen die Berbindung mit dem Canal I hergestellt, melder jur Glode führt. Beim jest folgenden Aufgeben des Rolbens tann die Luft in den Stiefel eintreten, alfo Berdunnung in ber Gloce fattfinden: bevor nun der Rolben wieder abmarte geht, giebt man bem Sabn feine frubere Stellung, fo daß die Luft abermals feit. marte in die Utmofphare ihren Ausweg Durch Biederholung Diefes nimmt. Spieles fucht man eine möglichft weit. gebende Berdunnung berbeiguführen. Der Grad berfelben läßt fich ertennen an ber fogenannten Barometerprobe a

Fig. 108, welche mit bem Canal in Berbindung fteht.

Je nach dem Zwecke trifft man Luftpumpen von sehr verschiedener Einrichtung. Mun findet sie in wechselnder Größe, mit einem oder mit zwei Stieseln,
mit Hahnen oder mit Bentilen, mit Cylindern von Messing oder von Glas.
Die in Fig. 108 abgebildete Maschine ist eine zweistieselige Bentillustpumpe.
Immerhin muß eine Luftpumpe auf das Sorgsältigste gearbeitet sein und mit
Borsicht und Sachkenntniß behandelt werden. Sie ist alsdann aber auch eins
der wichtigsten physikalischen Instrumente, mit welchem eine ganze Reihe der
lehrreichsten und interessantesten Bersuche sich anstellen läßt, von Bersuchen, die
um so überraschender sind, als sie dienen, uns von dem Borhandensein der unsichtbaren Luftmaterie, sowie von ihrem allverbreiteten und mächtigen Einsluß
auss Augenfälligste zu überzeugen. Als ungeahnte Kraft tritt plößlich der gewaltige Luftdruck hervor, sobald das Spiel des Instruments irgendwo das
Gleichgewicht aushebt, welches denselben für gewöhnlich in geheimnisvoller Unbemerkbarkeit erhält.

Bon den vielen merkwurdigen Bersuchen, die mittels der Luftpumpe fic 108 anstellen laffen, werde einer besonders ermahnt, der geschichtliche Beruhmtheit erlangt hat.

Dito von Guerite in Magdeburg, der Erfinder der Luftpumpe, verfertigte zwei hohle Salbtugeln von Rupfer, deren Rander genau auf einander

paffen, Fig. 110. Fig. 110.



Die Ränder wurden mit etwas Talg bestrichen, luftdicht aneinander gedrückt, und durch den hahn die Luft aus ber Rugel gepumpt. Jene halbkugeln, die vorher von selbst auseinander fielen, waren jest durch den Druck der Luft so aneinander geprest, daß mehrere Pferde, an die auf beiden Seiten besindlichen Ringe gespannt, nicht im Stande waren, dieselben von einander zu reißen.

Diefer schöne Bersuch wurde im Jahre 1650 auf dem Reichstage zu Regensburg vor Raifer Ferstinand III. und vielen Fürsten und herren zu größeter Berwunderung aller Buschauer ausgeführt.

Mit Sulfe der Luftpumpe lagt fich ferner nachweifen: das Gewicht der Luft; der Luftbrud fowohl in

Beziehung auf das Barometer, als auch dadurch, daß man Glastafeln oder Blafen durch benfelben zersprengt; ferner, daß im leeren Raume alle Rorper gleich schnell fallen, daß Thiere darin nicht leben können, daß brennende Körper darin erslöschen und der Schall nicht fortgeleitet wird; endlich daß Flufsigkeiten um fo rafcher verdunften und bei um so niederer Temperatur sieden, je geringer der auf benfelben laftende Luftdruck ift.





109 Auf dem Druck der Luft und auf der Erzeugung eines luftverdunnten Raumes beruhen viele Erscheinungen, wie namentlich die des Athmens, des Saugens und mehrere wichtige Borrichtungen, nämlich die Saugpumpe und die Feuerspripe.

Indem wir mittels besonderer Mustel den Raum unserer Brufthöhle erweitern, wird die in derfelben befindliche Luft verdunnt, und in Folge deffen
tritt aus der Atmosphäre Luft in die Bruft, d. h. es findet Einathmung
Statt. Bird dagegen durch das Zusammziehen der Brustwände die in der Brusthöhle besindliche Luft zusammengepreßt, so tritt sie aus derselben, was wir das Ausathmen nennen.

Es werde das Ende einer Glastohre, Bfeifenrohre oder eines Strobhalme unter Baffer getaucht und durch Saugen am andern Ende die Luft in den-

selben verdunnt, so wird durch den Luftdruck von Außen das Baffer in diese Robren hinaufsteigen.

Uebertragen wir bas Beschäft bes Saugens nicht bem Munde, fondern 110



einer andern geeigneten Borrichtung, so haben wir die Bumpe. Dieselbe besteht aus einem Bafferbehalter, Fig. 112, A, gewöhnlich einer in der Erde besindlichen Cysterne; in diese reicht das Saugrohr B, welches oben durch das Bentil C verschließbar ist. Ueber diesem erhebt sich das Steigrohr D mit dem Ausslußrohre E. In dem Steigrohre bewegt sich an der Kolbenstange F der durchbohrte Kolben mit dem Kolbensteile H.

Beim heben des Kolbens entsteht unter demselben ein luftverdunnter Raum, weshalb das
Bentil H sich schließt, während C sich öffnet und
Basser durch das Saugrohr hinauf bis in das
Steigrohr tritt. Beim Riedergehen des Kolbens
schließt sich das Bentil C, und das über demselben befindliche Basser hebt das Bentil H und
tritt durch den Kolben in den obern Theil des
Steigrohrs, bis es das Ausstufrohr erreicht und
ausstießt.

Rann durch eine solche Saugpumpe das Baf- 111 fer in jede beliebige Sohe gehoben werden?

Diefes ift nicht ber Fall. Bunachft icon bes-

wegen, weil der Luftdruck das Wasser nicht höher als etwa 30 Fuß zu heben vermag. Wir wissen nämlich aus §. 102, daß derselbe einer Queckfilberfäule von 28 Karifer Boll das Gleichgewicht zu halten vermag. Da aber Wasser 13mal weniger dicht ist als Queckfilber, so muß ich eine 13 × 28 Boll hohe Bassersaule haben, um dem Drucke einer 28 Boll hohen Queckfilberfäule oder dem Drucke einer Atmosphäre das Gleichgewicht zu halten. 13 × 28 = 364 Boll sind aber gleich 30 Pariser Fuß.

Das erfte Bentil darf also bochftens 28 Fuß boch über dem Spiegel der fluffigkeit liegen. Run kann freilich das Waffer im Steigrohre noch gehoben werden, allein nicht beträchtlich, weil sonft das Pumpen allzu beschwerlich wird.

Benn daher Baffer aus bedentenden Tiefen oder zu eben folchen Soben gehoben werden foll, so bedient man fich der Druckpumpen von besonderer Einrichtung.

Die Feuerspriße, Fig. 118 (a. f. S.), verdankt ihre Wirkungen wesent. 112 lich der gesteigerten Spannkraft der zusammengepreßten Luft. Ihre Theile stehen in einer Wanne, welche beständig mit Wasser gefüllt erhalten wird. In der Mitte besindet sich ein starter Behälter a, der Windkesselssels genannt, in welchem das Sprigenrohr h bis fast zum Boden hinabreicht. Dasselbe wird

beim Gebrauche der Spripe im Anfange bei g durch einen Sahn verschloffen. Durch die beiden Bumpen oo wird nun Waffer in den Windlessel gepumpt, Fig. 113.



und da die Luft aus demfelben nicht entweichen kann, so wird fie durch das eintretende Waffer mehr und mehr zusammengepreßt. Ift dieses bis zu einem gewissen Grade geschehen, so wird der Hahn bei g geöffnet, und die in dem obern Theile des Windkessels zusammengepreßte Luft treibt jest plotlich einen Wafferstrahl mit großer Gewalt aus der Deffnung des Spripenschlauchs.

Fig. 114.

Da aber die Sprisenmannschaft fortwährend Baffer nachpumpt, so wird auf diese Beise ein ununterbrochener Bafferstrahl erbalten.

Bon der Art, wie der Bindlessel wirkt, kann man sich überzeugen, wenn man ein Arzneiglas halb mit Baffer fullt, verstopft und durch den Kork eine Pfeifen- oder Glasröhre bis
saft auf den Boden des Glases luftdicht einsteckt. Blaft man
nun mit dem Munde heftig durch die Röhre, so wird die Luft
in dem Glase verdichtet und treibt, nachdem man aufhört zu
blasen, einen lebhaften Bafferstrahl aus dem Glase, Fig. 114.

Benn man ein Trinkglas gang mit Baffer fullt, ein Bapier darauf bedt und bann das Glas umtehrt, fo lauft bas

Waffer nicht aus; ber gegen die untere Flace bes Papiers wirkende Luftdruck hindert das herabfallen der Baffermaffe. Das Papier ift nur deshalb nothig, um das Glas umtehren zu konnen und um zu verhindern, daß das Baffer an den Seiten ausläuft und statt deffen Luftblasen in das Gefaß eindringen. Benn die untere Deffnung klein genug ift, um ein solches Auslaufen nicht befürchten zu muffen, wie dies beim Stechheber der Fall ift, so ift das Papier nicht mehr nothig. Der Stechheber ift ein robrenformiges Gefaß, Rig. 115

113

und 116, welches oben und unten etwas enger und an beiden Enden offen ift. Taucht man es in eine Fluffigkeit, so fullt es sich mit derfelben, und wenn man nun die obere Deffnung mit dem Daumen verschließt, so kann man den Stechheber in die hohe ziehen, ohne daß die in demfelben enthaltene Fluffigkeit ausläuft.

Der Deber, Fig. 117, ift eine gefrummte Rohre as b, beren Schenkel Fig. 115. Fig. 116. Fig. 117.

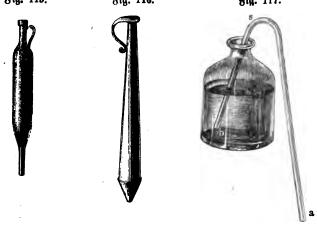

ungleiche gange haben. Wenn der furgere Schenkel in eine Fluffigkeit eingetaucht und die gange Robre mit derfelben gefüllt ift, fo lauft fie am Ende a bes langern Schenkels, welches tiefer liegt als b, fortwahrend aus, fo daß man alfo mit bulfe eines Bebere leicht ein Gefaß entleeren tann. Die Wirtung bes bebere ift leicht zu erklaren. Auf ber einen Seite hat die Bafferfaule sa, auf der andern die Bafferfaule von s bis zum Spiegel der Fluffigkeit im Gefaße ein Bestreben, vermoge ihrer Schwere berabzufallen; ber Schwere ber in beiben Schenkeln befindlichen Wafferfaulen wirkt auf beiden Seiten der Luftdruck entgegen, welcher auf der einen Seite gegen die Deffnung a, auf der andern aber auf ben Spiegel des Waffere im Gefage wirkt und badurch die Bilbung eines leeren Raumes im Innern der Röhre verhindert, welcher fich nothwendiger Beise bei s bilden wurde, wenn die Bafferfaulen auf beiden Seiten berabliefen. Da ber Luftdruck auf ber einen Seite fo ftart wirkt wie auf ber anderen, fo wurde volltommenes Gleichgewicht ftattfinden, wenn die Bafferfaulen in beiden Schenkeln gleich boch maren, wenn fich alfo die Deffnung a in der bobe bes Bafferspiegele im Gefage befande; fobald aber a tiefer liegt, erhalt bie Bafferfaule im Schenkel sa bas Uebergewicht, und in bem Dage, als bier bas Baffer ausläuft, wird auf ber andern Seite burch ben Luftbruck von Reuem Baffer in die Rohre hineingetrieben, fo daß das Ausfliegen bei a fortbauert, bie ber Spiegel ber Fluffigfeit im Gefage auf bie Bobe ber Deffnung a gefallen oder die Deffnung bei b frei geworden ift.

Man fest den Beber gewöhnlich auf die Beise in Thatigteit, daß man sein turgeres Ende in die Fluffigkeit taucht, und aus dem langern Theile durch Saugen mit dem Munde die Luft entfernt.

## IV. Der Schall.

Die tägliche Erfahrung zeigt uns, daß alle Wahrnehmungen, welche durch das Organ des Gehöres stattsinden und die wir Schall, Ton, Rlang, Knall oder Geräusch nennen, dadurch entstehen, daß irgend eine Ursache die Theilchen eines Körpers in eigenthümliche zitternde Bewegungen, in sogenannte Schwingungen versett. In der That sieht man schon mit dem Auge das Schwirren einer tönenden Saite; schlägt man an eine größere Glocke und legt dann leise die Fingerspise an ihren Rand, so fühlt man deutlich, daß der entstandene Schall von einem innern Erzittern der äußerlich ganz in Ruhe verbleibenden Glocke begleitet ist. Roch auffallender ist der solgende Bersuch: In einen zu diesem Zwecke eingerichteten Schraubstock, Fig. 118. klemmt man eine Glas-



tasel, bestreut dieselbe mit recht feinem Sande und streicht dann die Rante der Tasel mit einem Fiedelbogen, so daß ein klarer Ton entsteht. Indem man gleichzeitig über die Tasel hinsieht, erblickt man die Sandkörnchen in auf und abhüpfender Bewegung, aus welcher man deutlich erkennt, daß nicht etwa die außere Schwingung der Glastasel es ist, welche die Körnchen oft einen Boll hoch wirst, sondern eine in ihrem Innern vorgehende Bewegung ihrer Theilchen.

Bir bezeichnen daber mit Recht ale Urfache bee Schalles Die Schwingung materieller Theilden.

Reihen wir hieran ben folgenden Berfuch: In Fig. 119 erblickt man ein 115





fogenanntes Bedermert, bei welchem ber hammer funf bis gebn Minuten lang an die inneren Bande ber Glode folagt. Daffelbe wird auf den Teller einer Luftpumpe (Fig. 108) geftellt und in Gang gefest. Der laute Glodenfolag erfcheint fogleich aedampft, wenn über bas Becterwert eine Glasalode gefturzt wird. Beginnt man jedoch vermittels der Luftpumpe aus der Glasglode die Luft zu entfernen, fo wird in bem Dage, ale Die Luftverdunnung junimmt, der Schall immer fcwacher und ichwächer, bis endlich bas Dhr gar feinen Ton mehr vernimmt, mahrend boch das Auge ben Sammer eifrig fortarbeiten fieht. Lagt man bierauf die Luft allmalig wieder in die Glasglode eintreten, fo vernimmt man beutlich ein fort-

mahrendes Unschwellen bes Tones, bis er endlich die volle Starte wieder erreicht. Bir werden hierdurch belehrt, daß die Luft einen wefentlichen Antheil an

der Berbreitung des Schalles nimmt, daß fie denselben in der That von dem tonenden Rorper bie gum Ohre fortpflangt, mabrend im luftleeren Raume eine Berbreitung deffelben nicht ftattfindet. Die nabere Beobachtung lehrt weiter. tag hierbei die Luft durch den tonenden Rorper ebenfalls in Schwingungen verfest wird, die fich in abwechselnden Berdichtungen und Berdunnungen ber Luft. ichichten wellenartig bis jum Dhre ausbreiten. Gin heftiger Rnall zeigt am

Sig. 120.



beutlichften ein Beifpiel folder Lufterfdutterun. gen, die nicht felten binreichen, um das Ergittern ober Berfpringen von Renftericheiben gu seranlaffen.

Der Betrachtung der Erfcheinungen bes Schalles laffen wir baber eine Erörterung ber Somingung und Wellenbewegung vorangeben.

Schwingung oder Vibrationsbe- 116 wogung. Bei ber Lehre von der Bewegung des Bendels war bereits von Schwingungen die Rede. Allein beim ichwingenden Bendel bleibt die gegenseitige Lage feiner Theilchen unverandert. Rlemmt man dagegen einen Stabl. ftreifen an einem Ende feft, Fig. 120, biegt benfelben aus der urfprunglichen Gleichgewichtes lage nach & und überläßt ibn fich felbft, Digitized by

beginnen Schwingungen anderer Art als beim Bendel. Daffelbe findet Statt bei der an ihren beiden Endpunkten ab festgespannten Saite, Fig. 121. In diesen beiden Fällen gerathen alle Theilchen der schwingenden Körper gleichzeitig



in Bewegung, gehen gleichzeifig durch die Gleichgewichtelage, erreichen gleichzeitig . die Granzen ihrer Schwingungen und treten gleichzeitig wieder den Rückweg an. Schwingungen dieser Art werden flehende Schwingungen genannt.

Benn dagegen die Bewegungen der einzelnen Theilchen der Art find, daß die Schwingungen von einem Theilchen zum andern fortschreiten, so daß jedes Theilchen gleiche Schwingungen macht wie das vorhergehende, nur mit dem Unterschiede, daß es seine Bewegungen später beginnt, so find dieses fortschreitende Schwingungen, durch welche die Wellen erzeugt werden. Schwingungen dieser Art entstehen, wenn man auf ein ftark gespanntes dieses Seil schlägt, oder wenn man Wellen im ruhigen Wasserspiegel erregt, von welchen überhaupt die Benennung dieser Bewegung hergenommen worden ift.

Wellenbewogung. Durch die Luft sich fortpstanzende Schallwellen können wir mit dem Auge nicht wahrnehmen, da jene ein so vollsommen durchssichtiger Körper ift, daß sich örtliche Berdichtungen und Berdunnungen in derselben nicht unterscheiden lassen. Alles was wir über die Gesepmäßigkeit dieser Bellenbewegung wissen, ift nicht der unmittelbaren Beobachtung entnommen, sondern als Schlußfolgerung ihrer Boraussehung abgeleitet und nachträglich bestätigt durch die entsprechende Erscheinung.

Dagegen bieten uns die Bafferwellen ein vortreffliches Mittel zur Beranschaulichung der Bellenbewegung. Wie Jedermann weiß, breiten sich die Bafferwellen von dem Runtte, wo man fie erregt, in immer weiter werdenden Ringen gleichmäßig auf der Oberfläche des Baffers aus, indem nach und nach immer entferntere Baffertheilchen in Bewegung gesett werden. Die Bafferwellen bestehen aus Erhöhungen, sogenannten Bellenbergen, die abwechseln mit Bertiefungen, welche Bellenthäler heißen. Sämmtliche durch einen Steinwurf erzeugte Bellen nennen wir ein Wellenspiem.

Auf ben ersten Blid' scheint es uns, als ob das Baffer, vom Mittelpunkte der Entstehung einer Belle als ringförmiger Ball mit großer Geschwindigkeit nach Außen fortlaufe. Die nähere Beobachtung zeigt, daß dieses nicht der Fall ift. Denn wenn z. B. ein Stückhen holz oder ein Blatt auf einer ruhigen Bafferstäche schwimmt und man erregt jest in diesem Bellen, so werden jene schwimmenden Körper keineswegs von den Bellen mit fortgenommen, was doch

der Fall fein mußte, wenn wirklich die gange Baffermaffe der Belle nach Außen fortliefe. Man fieht vielmehr ein schwimmendes Blatt fortwährend an seiner ursprünglichen Stelle verbleibend, aber auf- und abschaukelnd, indem die Wellenringe unter ihm hinwegziehen. Die wahre Natur der Wellenbewegung besteht
nämlich darin, daß jedes Wassertheilchen eine kleine kreisformige Bewegung namlich barin, das jedes Wagerigeitigen eine tietine treisermige Dewegung macht und wieder an seinen vorherigen Ort zurudkehrt, während deffen die nächstliegenden, zweiten, dritten und folgenden Theilchen eine gleiche Bewegung antreten und so in ihrer Gesammtheit das wechselnde Steigen und Fallen des beweglichen Elementes bewirken, das als Wellenbewegung sich darftellt. Wir tonnen noch ein anderes Bild zu Gulfe nehmen, um diefes Fortichreiten ber Bellen, mahrend Die Baffertheilchen an ihrem Orte bleiben, ju verfinnlichen, ein Bild, das vielfach vom Dichter gebraucht wird. Es ift biefes ein wogendes Ueberblict man bei gleichmäßig binftreichendem Binde ein größeres Betreidefeld, fo fieht man über daffelbe hinmallende Bellen, welche mit benen des Baffere die größte Achnlichfeit Darbieten. Rachdem ber Wind die Aehren ber ersten Reihen niedergebogen hat, erheben fich diese durch ihre Elasticität bereits wieder, mahrend die nachstfolgenden fich senken und so fort. Iche Aehre ftellt uns hier ein an seinem Orte in treisformiger Bewegung befindliches Wassertheilden vor.

Interferenz. Eigenthumliche Ericheinungen finden Statt, wenn zwei 118 Bellenspsteme fich begegnen, g. B. wenn zwei Steine in einiger Entfernung bon einander ins Baffer fallen. Entweder treffen dann, indem die Bellenfofteme in einander gerathen, gleichzeitig Bellenberge des einen mit Bellenbergen des andern gusammen, und es findet das Gleiche mit den Bellenthalern Statt, fo daß höhere Bellenberge und tiefere Bellenthäler entstehen, oder ein Berg bes einen Systems trifft mit einem Thale des andern zusammen. Waren die Wellen- spfleme einander gleich, so tann an-Bunkten, wo dies lettere geschieht, natürlich weder eine Erhöhung noch eine Berticfung ftattfinden, indem beide Bellen fich ausgleichen und die Bellenbewegung aufheben. Golde durch Begegnung ober fogenannte Interfereng verschiedener Spfteme in Rube verfeste Buntte beißen Anotenpuntte, und mehrere derfelben, die neben einander liegen, bilden nichtichwingende Anotenlinien.

Bohl ift zu beachten, daß bei der Interfereng zweier Bellenfpsteme Diefe zwar an einzelnen Stellen die eben beschriebenen Modificationen erleiden, im Gangen aber jedes feinen Weg fortfest und fich ausbreitet, als ob das andere gar nicht vorhanden mare. Ja, daffelbe findet Statt, wenn drei und noch mehr Bellenfofteme in einander gerathen, wenn auch in diefem Falle Das Auge nur fdwierig mehr Die einzelnen Spfteme verfolgen tann. Es läßt fich bieraus erflaren, wie wir gleichzeitig bie mannigfaltigften Tone, beren Schallwellen jum Dhre gelangen, ju vernehmen und mohl ju unterscheiden vermogen.

Reflexion und Beugung. Benn fortichreitende Bellen auf einen festen 119 Begenftand, J. B. eine Band, treffen, fo wird ihr weiteres Fortibreiten nicht nur

120

٩

gehindert, fondern fie werden gurudgeworfen ober reflectirt und gwar fo, als tamen Die rudichreitenden Wellen von einem Mittelpuntte, der eben fo weit hinter ber Band liegt ale der Buntt, von dem die urfprunglichen Bellen ausgingen, vor derfelben fich befindet. Indem nun g. B. die an einem Geile fortichreitenden Bellen mit den gurudgeworfenen gufammentreffen, tonnen auch bier leicht Anotenpuntte entsteben, welche bas Geil in mehrere ftebende Bellen abtheilen. Gefest, ber Bafferfpiegel, ben wir gur Beobachtung ber Bellenbewegung ermablt haben, werde in zwei Theile abgetheilt burch eine Band, welche jedoch an irgend einer Stelle eine Lude darbietet, fo daß eine gufammenbangende Bafferflache vorbanben ift. Erregt man nun in ber erften Abtheilung Bellen, fo breiten fich Diefe naturlich bis gur Band aus und werden von diefer gurudgeworfen, mit Ausnahme bes burch die Lude gebenden Theiles der antommenden Bellen. bierbei findet jedoch noch bas Eigenthumliche Statt, bag an jedem Rande ber Lude fich ein neues, wiewohl ichwacheres, Bellenfpftem bilbet und ringeum fich ausbreitet. Diefe Ericheinung, welche ale Beugung ber Bellen bezeichnet wird, macht es begreiflich, daß wir Tone auch bann ju vernehmen im Stande find, wenn ibre Bellen nicht direct zum Ohre gelangen konnen.

Die Bellenbewegungen find am stärken in dem Augenblide und an der Stelle, wo die Erregung derfelben begonnen hat. Sie werden in jedem folgenden Beittheilchen kleiner und nehmen an Stärke ab, je weiter sie sich vom Bunkte ihres Anfangs verbreiten. Der Schall nimmt daher an Stärke ab, je mehr wir uns von dem Orte seiner Entstehung entfernen, und zwar findet diese Abnahme im Berhältniß des Quadrates der Entfernung Statt.

Die Bellen eines schwingenden Seiles verbreiten fich nur in der Richtung seiner Langenachse; die des Baffers verbreiten fich als immer größer werdende Rreise von ihrem Entstehungspunkte in der wagerechten Ebene des Bafferspiegels. Um uns jedoch die Schwingungen der Luft vorzustellen, muffen wir ein anderes Bild gebrauchen.

Die Stelle, an welcher ber Schall entfteht, benten wir une inmitten unendlich vieler Luftschichten, die in Geftalt von immer größer werdenden Sobltugeln den Entftehungsort umgeben. Der Schall wird nun weiter verbreitet, indem nach und nach alle biefe Rugelschichten von Innen nach Außen in Schwingungen gerathen. Diefe Schwingungen bestehen darin, daß die einzelnen Luft. fcichten abwechselnd fich nabern und von einander fich entfernen, wodurch an ben entsprechenden Stellen Berdichtungen und Berdunnungen entfteben. gemäß verbreitet fich ber Schall vom Buntte feiner Entftebung aus nach allen Ein folder im Raume ftattfindender Borgang tann unmöglich burch die Beichnung bargeftellt werden und wir haben baber Fig. 122 nur als ein Sulfemittel angufeben, wie folche Berbichtunge, und Berdunnungewellen entstehen und fich weiter fortpflangen. Diese Beichnung ftellt eine offene Robre bor, an deren Mundung fich ber Rolben P befindet, der, wie bei I, II und III bargeftellt ift, wiederholt vor- und jurudgefcoben wird. Die Striche ftellen bie Luftichichten vor, welche fich anfanglich fammtlich in Rube und gleichen Abftanden von einander befinden, wie bei I. Durch das erfte Berichieben des Rolbens

entsteht, wie II zeigt, vor demselben eine Berdichtung und beim Rucgange desselben, durch die Elasticität der Luft, eine Berdunnung, die bei III ersichtlich ist. So stellt nun weiter IV den Augenblick vor, wo nach zweimaligem hinund hergange des Kolbens zwei Bellen entstanden, und bei V hat die drei-

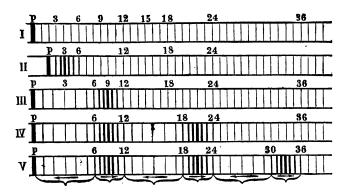

malige Bewegung drei Bellen erzeugt. Die Pfeile deuten die Richtung der in Bewegung befindlichen Luftschichten an, die an den Berdichtungestellen eine nach Außen fortschreitende, an den Berdunnungestellen dagegen nach dem Rolben gerichtet ift.

Gerade Linien, durch die Kreise der Bafferwellen von deren Mittelpunkt, oder durch die Rugelftächen der schwingenden Luft von deren Mittelpunkt ausgehend, werden Bellenstrahlen genannt, und man spricht demnach von Schallftrahlen, die in gerader Richtung fortgeben.

Berschiedenheit konnen die Schwingungen darbieten, je nach der Lange und Sobe der ursprünglich erregten Bellen und nach ihrer Geschwindigseit, d. h. nach der Bahl der in einer bestimmten Zeit stattfindenden Schwingungen. Solche Berschiedenheiten find von bedeutendem Einflusse auf die aus der Bellenbewegung hervorgehenden Erscheinungen.

Bei der großen Bichtigkeit, welche die Bellenbewegung für die bedeutendeten Bhanomene der Bhyfit hat, fehlt es nicht an finnreichen Sulfsmitteln, um auf experimentellem Bege das Berftandniß diefer eigenthumlichen Bewegungserscheinungen zu erleichtern. Benn wir von koftbaren Apparaten abfeben, von welchen Fessellenmaschine wohl der volltommenfte ift, so erscheint Muller's Bellenscheibe\*) vorzuglich empfehlenswerth.

Schall, Warme und Licht. Go verschieden die drei genannten Ratur- 121 erfcheinungen auch auf unsere Sinne wirfen, fo zeigen fie boch mehrfach außer-

<sup>\*)</sup> Bei J. B. Albert, Frankfurt a. D., Preis 5 Fl. 48 Rr.

123

ordentliche Uebereinstimmungen, welche auf etwas Gemeinschaftliches im Grunde ihrer Entstehung foließen laffen.

Mit gleicher Gesemäßigkeit verbreiten fich die Schall., Barme- und Lichtstrahlen von einem Bunkte nach allen Richtungen, nehmen an Stärke ab im Berhältniffe der Quadrate der Entfernungen, werden in gleicher Beise zuruckgeworsen und gebeugt. Daß Barme und Licht daher auch auf Bellenbewegungen beruhen, ware hiernach ein naheliegender Schluß. Aber während wir beim Schalle leicht den Beweis führen können, daß wirklich die sesten Rörper schwingen und ihre Schwingungen der Luft übertragen, bieten Barme und Licht die Eigenthumlichkeit, daß sie durch ganz luftleere Räume sich verbreiten. Die Sonne sendet bekanntlich ihre wohlthätigen Strahlen zur Erde durch den ungeheuern, lecren Beltraum — was sollte da der Träger der Bellenbewegung sein?

Die Phhsiker hegen die Ueberzeugung, daß überall im ganzen Beltraume eine höchst feine Materie verbreitet ist, welche Aether genannt wurde. Diese Aethermaterie ist an und für sich durch unsere Sinne gar nicht wahrnehmbar, da sie nicht einmal dem Gesetze der Schwere unterworfen, daher gewichtslos ist und nirgends Biderstand leistet. Allein in Schwingungen versetzt, ift dieser Aether der Träger und Berbreiter von Licht und Wärme.

122 Bas nun die Schallerscheinungen insbesondere betrifft, so find es bei Saiten, Gloden und den Stimmgabeln diese Körper selbst, welche tonen, und die Luft ist bloß der Bermittler des Tons. Bei Blasinstrumenten und der menschlichen Stimme sind es dagegen schwingende Luftsaulen, die selbst tonen.

Im Allgemeinen gelten folgende Bemerkungen: die Sohe oder Tiefe eines Tones hangt von der Anzahl der Schwingungen ab, welche ein Körper in einer bestimmten Beit macht. Je geringer diese Anzahl, etwa in einer Secunde, ift, um so tiefer ift der Ton, und umgekehrt. hiermit im nachsten Zusammenhange steht die Lange der verschiedenen Schallwellen. Der tiefere Ton wird immer durch eine langere, der höhere durch eine kurzere Schallwelle fortgepflanzt.

Der tieffte, in der Mufik gebrauchliche Ton entspricht 16 Schwingungen in einer Secunde. Dieser Ton ist der einer sechszehnfüßigen, oben verschlossenen Drgelpseise, welche Schallwellen in der Luft von 64 Fuß giebt. Dagegen giebt es hohe Tone bis zu 8000 Schwingungen in der Secunde. Die Bellenlänge des höchsten musikalischen Tones beträgt 18 Linien. Höhere und tiesere Tone, als die also bezeichneten, können in Reinheit nicht mehr wohl von dem Ohre unterschieden und daher auch nicht als solche bezeichnet werden.

Das Berhalten schwingender Saiten untersucht man am zwedmäßigsten mittels einer Saite, die, wie in Fig. 123, durch einen beweglichen Steg langer oder kurzer gemacht und durch Gewichte bei h mehr oder minder stark gespannt werden kann. Diese Borrichtung wird das Monochord genannt.

Mit bulfe deffelben lagt fich leicht nachweifen, daß die Anzahl der Schwingungen einer Saite um fo größer ift, je turger, je dunner und je ftarter fie gespannt ift, und endlich, je geringer die Dichte derselben ift. Dieselben geben folglich auch die hochften Tone.

Mit der zunehmenden Lange, Dicke und Dichte und mit der abnehmenden Spannung der Saite finkt dagegen der Ton nach der Tiefe. Die Saiten eines Rlaviers, einer harfe geben hiervon Beispiele. An Geigen Fig. 123.



und am großen Baffe werden die Saiten, welche den tiefsten Ion hervorbringen sollen, mit Metalldraht übersponnen. Saiten von gleicher Länge können daher ungleiche Stimmung erhalten durch ungleiche Spannung oder ungleiche Dicke Manche tonende Körper, wie insbesondere die Saiten, übertragen ihre Schwingungen nicht leicht an die Luft und tonen an und für sich nur schwach. Man bringt sie daher mit Körpern in Berbindung, welche eine große Oberstäche besitzen, die mit in Schwingung versetzt wird und dadurch den Ton leichter an die Lust überträgt und sehr verstärkt. Gine derartige Borrichtung wird Resonnanzboden genannt.

Bemerken wir nun einen Ton, der eine gewisse Anzahl von Schwin. 124 gungen hat, und nennen ihn z. B. C, so wird ein Ton, der in derselben Zeit genau die doppelte Anzahl von Schwingungen hat, die höhere Octave, und der von halb so viel Schwingungen die tiefere Octave von C genannt. Zwischen jedem Tone und seiner Octave liegen noch sechs andere Tone, deren Ramen und Schwingungsverhältnisse die folgenden sind:

Grundton, Secund, Terz, Quart, Quint, Sect, Septim, Octav.

Diese Berhältnisse der Schwingungszahlen gelten durch alle Octaven und für alle Tone, von welchen Instrumenten sie auch herrühren mögen. Wenn das tiese C der sechszehnfüßigen Pfeise in der Secunde 32 einsachen oder 16 Doppelschwingungen entspricht, so hat seine höhere Octave 64, seine Terz 40, seine Quint 48 Schwingungen u. s. w.

Die Berhaltniffe zwischen ben Bahlen fur je zwei auf einander folgende Tone dieser Reihe find nicht gleich. Der den nachstehenden Buchftaben beisgesete Bruch giebt an, um den wievielften Theil die Anzahl der Schwingungen eines jeden folgenden Tones größer ift als die des porhergehenden:

$$e: d \quad d: s \quad e: f \quad g: k \quad a: k \quad h: c.$$

$$\frac{1}{8} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{15} \quad \frac{1}{18} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{15}$$

Diefes ift fo zu verstehen, daß also d in derselben Beit  $1^1/8$ mal so viel

Schwingungen macht als c; e  $1^{1}/_{9}$ mal so viel als d; f  $1^{1}/_{15}$ mal so viel als e u. s. w.

Der Grundton bildet mit feiner Octav, oder mit feiner Terz oder Quint eine Consonanz und mit allen zusammen einen Afford; mit der Secund oder Septim bildet er eine Dissonanz.

Wenn eine gespannte Saite durch den Steg in der Mitte unterstützt und die eine Salfte mit dem Bogen gestrichen wird, so schwingt auch die andere Salfte der Saite, wovon man sich überzeugen kann, indem man kleine, zufammengebogene Papierstucken, sogenannte Reiterchen, auf die letztere sett, die durch die Schwingungen heruntergeworfen werden.

Unterstüßt man die Saite in ein Drittel ihrer Länge und beseth die übrigen zwei Drittel mit Reitern, so werden beim Anstreichen des ersten Drittels alle Papierchen heruntergeworsen, mit Ausnahme dessen, das genau in der Mitte dieser beiden Drittel der Saite sist. Dieser Punkt nimmt also an den Schwingungen der Saite keinen Antheil und heißt Anotenpunkt. Durch Unterstüßung der Saite in ein Biertel ihrer Länge theilt sich dieselbe in vier schwingende Theile mit zwei nichtschwingenden Knotenpunkten u. s. w.

Bei tonenden Scheiben, Platten, Gloden schwingen auch nicht alle Theile. Man sieht dieses, wenn man z.B. Glastafeln mit seinem Sande bestreut, dieselben an einem Buntte sesthält und am Rande mit dem Bogen bestreicht (siehe Fig. 118). Die schwingenden Theile wersen alsdann den Sand nach den ruhenden, welche Linien von verschiedener gegenseitiger Lage bilden, die Knotenlinien beißen.

Je nachdem man vieredige oder runde Glastafeln nimmt, je nach dem Puntte, an dem fie unterftugt, und der Stelle und der Stärke des Streichens können die verschiedenften Rlangfiguren erhalten werden, wie deren z. B. Fig. 124 und 125 zeigen.

Der Shall verbreitet fich nach allen Richtungen weiter, indem ein schwingendes Theilchen den benachbarten seine Bewegung mittheilt. Dieses geschieht mit großer Schnelligkeit, denn man hat beobachtet, daß in der Luft von gewöhnlicher Beschaffenheit der Schall in einer Secunde den Beg von 1050 Fuß zurudlegt. Doch wird er vom Lichte an Geschwindigkeit bei weitem übertroffen, was wir leicht daran erkennen, wenn in einiger Entsernung ein Gewehr loszeschoffen wird. Wir sehen das Feuer und den Dampf, und erft einige Beit nachher vernehmen wir den Knall. Wir sehen den Blig früher, als wir ben

gleichzeitig entflehenden Donner hören, und foliegen mit Recht aus der zwischen beiden verftreichenden Beit auf die Entfernung des Gewitters.

Mertwurdigerweise verbreitet fich der Schall viel ichneller durch dichte Rorper als durch weniger dichte. Es ift bekannt, daß Ranonendonner, Suf-

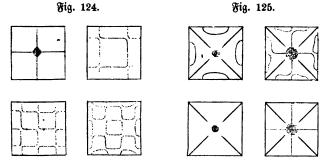

shlag der Pferde u. s. w. in viel größerer Entfernung gehört werden, wenn man das Ohr auf die Erde legt, als durch die freie Luft. Auch das Wasser leitet den Schall fehr weit, und Fische vernehmen den Ton einer Glocke oder Bfeife, die sie zur Fütterung lockt.

Auf bedeutenden Soben, wo die Luft weniger dicht ift, wird der Schall der Stimme geringer und der Rnall einer Flinte nicht mehr fehr weit hörbar. Es wurde bereits ermähnt, daß wenn ein Körper im luftleeren Raume in tonende Sowingungen versetzt wird, diese nicht weiter geleitet und daher auch nicht gebort werden konnen.

Benn die Schalstrahlen, die fich durch die Luft in gerader Richtung fort- 127 bewegen, auf dichtere Gegenstände treffen, so wird ihre Richtung mehr oder minder verändert. Ja fie können, wenn fie auf ein seftes hinderniß stoßen, geradezu wieder zuruckgeworfen werden, ähnlich wie Wellenkreise am Ufer sich brechen. Die Erscheinung des zuruckgeworfenen Schalles wird bekanntlich Echo genannt. Um ein einsilbiges Echo zu vernehmen, muß man wenigstens 60 Fuß, und bei mehrfilbigem Echo 116 bis 120 Fuß von der Fläche entfernt sein, welche den Schall zuruckwirft.

Bur weitern Berbreitung des Schalles. namentlich der Sprache, dienen sognannte Communicationsröhren. Es find Blechröhren von ungefähr einem Zoll Beite, die z. B. aus einem Stockwerke in das andere, oder vom Mastorbe bis zum Fuße des Mastbaumes gehen. Indem man in die eine Deffaung desselben spricht, gelangen die am Ausbreiten gehinderten Schallwellen nach dem am andern Ende befindlichen Ohre.

Das Sprachrohr ift fegelförmig und halt ebenfalls die Schalwellen mehr zusammen, die dadurch besondere ftart nach einer Richtung hingeworfen werden. Umgekehrt dient eine ähnliche Borrichtung als hörrohr, beffen weite Deffnung Schallwellen auffängt und fie dem Ohre zuleitet.

فرح

**#**./

## V. Die Barme.

128 , Berichiedene Ursachen versegen die Materie in Buftande, die wir durch heiß, warm oder talt zu bezeichnen gewöhnt find, und die nicht etwas einander Entsgegengesetes, sondern nur verschiedene Grade einer allgemeinen Erscheinung find, die wir Barme nennen, und die außer jenen bekannten Eindruden auf unser Gefühl ftets auch von Einfluß auf die Ausbehnung der Körper find.

Fragen wir nach ten nahrern lirsachen ter Barme, so finden sich beren mehrere. Sie zeigt sich, wenn zwei Körper an einander gerieben, gestoßen oder geschlagen werden. Es ift bekannt, daß die Bilden durch Aneinanderreiben zweier Holzstude sich Feuer verschaffen, daß ein Schmied durch geschickte hammern einen Ragel ins Glüben versehen kann. Ebenso wird beim Drehen und Bohren, namentlich des Metalls, sehr viel Barme entwickelt. Benn Körper rasch in einen dichtern Justand übergeführt werden, so findet dabei eine beträchtliche Barmeentwickelung Statt. Am auffallendsten zeigt sich dieses beim schnelz len und starten Zusammenpressen der Luft in dem sogenannten Bneumatischen Feuerzeug; ferner beim Bermischen von Basser mit Schweselssaue oder mit Beingeist, indem hierbei eine Berdichtung dieser Flüssigsteiten unter besträchtlicher Bärmeentwickelung eintritt.

Sehr viele und bedeutende Barmeerscheinungen finden in Folge der im Bereiche der Natur unabläsig vorgehenden chemischen Berbindungen Statt. Die bekannteften derfelben find die sogenannten Berbrennungen, die wir ja häufig anwenden, um uns Barme zu verschaffen. Aber auch die im menschlichen Körper vorgehende chemische Zersegung der Speisen ift eine reichliche Quelle der Barme. Die Elektricität ruft ebenfalls beträchtliche Barme hervor, wie im größten Magstabe die Birkung des Bliges zeigt.

Außerdem befigt die Erde an und fur fich eine gewisse Barme, die an ihrer Oberfläche ale solche zwar wenig empfunden wird, die jedoch in der Ticfe fühlbarer wird, so daß man Grund hat anzunehmen, daß im Innern der Erde eine fehr gesteigerte Barme herricht.

Endlich betrachten wir als Sauptursache der an der Erdoberfläche fühlbaren Barme die Sonne, die uns täglich neben ihren Lichtstrahlen auch Barmestrahlen zusendet, ohne deren Einwirkung die ganze Ratur der Erde wesentlich eine anbere sein wurde.

Beldes nun auch die Quelle der Barme fei, in ihrem Berhalten gu Anderem zeigt fie flets gleiche Erscheinungen.

Ausdehnung durch die Warme. Gine der am meisten ine Huge fallenden, durch die Barme verursachten Erscheinungen ift die Ausdehnung der Körper. Bir haben schon früher (§. 23) gesehen, baß der feste, stuffige und luftförmige Bustand der Materie lediglich vom Ginflusse der Barme auf dies selbe abhangt.

Beispiele folder Ausdehnung find leicht aufzufinden. Dan mable eine Retalltugel und einen Ring von Metall, beffen Deffnung nicht weiter ift, als baß die Rugel gerade hindurchgeht. Bird alebann die Rugel erwarmt, fo tann man fie auf den Ring legen, ba fie wegen der erlangten Ausbehnung nicht mehr bindurchfallt. Lagt man Diefelbe langere Beit liegen, fo vermindert fich mit der Abtublung ihr Umfang und fie fallt wieder burch ben Ring.

Gin Befag werbe genau bis jum Rande mit einer Fluffigfeit erfullt und diefe allmalig erwarmt, fo wird fie bald in Folge der Ausbehnung über ben Rand bes Befages treten.

Ran bringe eine zusammengedrückte Blafe, die noch ein wenig Luft entbalt und beren Deffnung fest jugebunden ift, in die Barme, und fie wird durch die Ausdehnung der eingeschloffenen Luft biefelbe Form annehmen, als ob man fie mit bem Munde gufgeblafen batte.

Die Ausbehnung ber Rorper giebt ein fehr werthvolles Mittel ab, um die 130 Birtungen der Barme und fomit die Steigerung Diefer felbft ju vergleichen. Unter Temperatur verfteht man ben Grad der Erwarmung ber Rorper und nennt das jur Ermittelung derfelben bestimmte Inftrument Thermometer.

Auch das Thermometer hat in feiner Ginrichtung gleich anderen wichtigen Inftrumenten, wie das Bendel und Barometer, den Borgug großer Ginfachheit.

Ran mablt gur Berfertigung beffelben eine an allen Stellen gleich weite Glastohre, beren Deffnung etwa ber Dide einer Rabel gleich fein mag. das eine Ende berfelben wird eine fleine Glastugel angeblafen und biefe nach. ber mit reinem Quedfilber angefüllt.

Indem man alsdann das Quedfilber erwarmt, debnt es fich aus, und erfüllt ben gangen Raum der etwa 6 bis 10 Boll langen Robre. Sobald es im Begriffe ift, oben auszutreten, fcmilgt man die Rohre gu, fo bag diefelbe jest feine Luft, fondern nur Quedfilber enthalt, welches beim Ertalten wieder auf einen kleinern Raum fich gusammenzieht, fo bag es etwa nur ben britten ober vierten Theil ber Robre einnimmt.

Taucht man jest die also vorbereitete Rohre in fcmelzendes Gis, so wird das Ende ber Quecfilberfaule eine bestimmte Stelle einnehmen, die man genau mit einem Striche auf ber Glasrobre bezeichnet. hierauf bringt man bas Thermometer einige Beit in fiedendes Baffer und bezeichnet ebenfalls den Buntt, bis ju welchem jest bas Quedfilber auffteigt.

So oft man nun das Thermometer in fcmelgendes Gis oder in fieden. bee Baffer bringt, wird bas Quedfilber genau wieder die bezeichneten Stellen einnehmen, und es geht daraus bervor, daß ein Rorper bei einer und berfelben Temperatur ftets benfelben Raum einnimmt, und daß diefer Raum um fo me-

niger beträgt, je talter ber Rorper ift.

Die Stelle, bis zu welcher bas Quedfilber herabfinkt, wenn bas Thermometer in fcmelgendes Gis taucht, wird mit einer Rull bezeichnet und Rullpuntt, Gefrier- ober Eispuntt genannt. An die Stelle, zu der das Quedfilber, in fiebendes Baffer getaucht, auffteigt, fcreibt man Sie bepuntt oder Rodbunft.

131

Bird nun das Thermometer in irgend eine andere Umgebung gebracht, so schließen wir aus der Stelle, die es jest einnimmt, auf die Temperatur der Umgebung. Wir nennen sie hoch, wenn das Quedfilber mehr dem Siedepunkte, wir nennen fie niedrig, wenn es dem Gefrierpunkte fich nabert.

Um diese Bestimmungen jedoch genauer zu bezeichnen, wird die Entfernung zwischen jenen beiden Bunkten in eine Anzahl gleicher Theile getheilt, Die man Grade nennt. Diese Theilung sest man auch jenseits des Siede und Gefrierpunktes fort, und nennt die Grade oberhalb des letteren Warmegrade

81g. 126. 100 90 80 Sieberuntt. Barmegrabe. 70 60 50 40 30 20 10 Rullpunkt ober Raltegrabe. Gefriervunft 10 20 bes Baffere. 30 40

und bezeichnet fie mit +, mahrend die unter dem Gefrierpuntte liegenden Raltegrade heißen und bas Zeichen - erhalten.

Bei ben meiften gewöhnlich gebrauchten Thermometern ift die Entfernung gwifden Befrier. und Siedepunkt, wie bei Rig. 126, in 80 gleiche Theile getheilt. Diefe Gintheilung wurde zuerft von Reaumur gemacht, und nach ibm wird bas Inftrument noch beute be-In Frankreich und in wiffenschaftnannt. lichen Werten bedient man fich dagegen meift bes hunderttheiligen oder Centesimal . Thermometers von Celfins, an welchem ber Siedepuntt mit 100 bezeichnet ift. In England ift von gabrenbeit wieder eine gang anbere Gintheilung angenommen worden, und die folgende Tafel wird am deutlichften eine Bergleichung Diefer verschiedenen Gintheilungen geben :

| Celfius.    | Réaumur.    | Fahrenheit. | 100theiligen Therniometers gleich 4 Grab                                              |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |             | bes 80theiligen. Um Irrungen ju ver-                                                  |
| <b>— 20</b> | <b>— 16</b> | 4           | meiben, wird bei Angabe von Tempe-                                                    |
| 10          | 8           | <b>+</b> 14 | raturen gewöhnlich bas Thermometer                                                    |
| 0           | 0           | 32          | naher bezeichnet. So z.B. heißt + 15 9R.                                              |
| + 10        | + 8         | 50          | 15 Barmegrabe nach Reaumur; ober                                                      |
| 20          | 16          | 68          | - 16° C. ift gleich 16 Grab Ralte                                                     |
| . 80        | 24          | 86          | nach Celfius.                                                                         |
| 40          | 32          | 104         | Formeln gur Bermanblung ber Grabe                                                     |
| 50          | 40          | 122         | von Reaumur in Celfius unb                                                            |
| 60          | 48          | 140         | Fahrenheit und umgefehrt. n =                                                         |
| 70          | 56          | 158         | Angahl ber Barmegrabe.                                                                |
| 80          | 64          | 176         | $n^{\circ}\Re. = \frac{5}{4}n^{\circ}\&. = (\frac{9}{4}n + 32)^{\circ}\&.$            |
| 90          | 72          | 194         | $n^{\circ} \mathbb{G} = \frac{4}{5} n^{\circ} \Re = (\frac{9}{5} n + 32)^{\circ} \Re$ |
| 100         | 80          | 212         | $n^{\circ}$ %.=\(\( (n-32)^{\circ}\)\( (n-32)^{\circ}\)                               |

## Als bemertenswerth theilen wir einige Temperaturen mit:

132

|                                                    | Réaumur.         | Celfius.    |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Gefrierpunkt bes Beingeiftes                       | <b>— 72</b>      | <b>— 90</b> |
| Gefrierpunkt bes Quedfilbers                       | - 32             | - 40        |
| Rille ber Bolargegenb                              | — 28 bis 32      | - 36 bis 40 |
| Strenge Binterfalte                                | <b>— 10 • 16</b> | 12 × 20     |
| Gewöhnliche Binterfalte                            | - 5 × 10         | - 6 × 12    |
| Gefrierpunkt bes Baffers                           | 0                | 0           |
| Größte Dichte beffelben                            | + 8,1            | + 4         |
| Rothermarme ber Bifche ; ift gang abban-           | 12 bis 20        | 15 bis 25   |
| Rorpermarme ber Amphibien } gig von threr Umgebung | 12 * 24          | 15 × 30     |
| Mittlere Temperatur von Frankfurt a. M             | 7                | 9           |
| Bimmerwarme                                        | 16               | 20          |
| Gewöhnliche Commerwarme                            | 15 * 20          | 20 > 25     |
| Sommerhige                                         | 19 * 28          | 24 > 86     |
| Mittlere Temperatur am Aequator                    | 23               | 29          |
| Rorper: ober Blutmarme bee Menfchen                | 29               | 37          |
| Siebepuntt bes Aethers                             | 28               | 85          |
| Rörperwärme ber Bogel                              | 34               | 42          |
| Somelypunkt bes Wachfes                            | 54               | 68          |
| Entzündung bes Phosphors                           | 60               | 75          |
| Siebepuntt bes Beingeiftes                         | 62               | 78          |
| Siebepunkt bes Baffers                             | 80               | 100         |
| Schmelzpunkt bes Schwefels                         | . 87             | 109         |
| Somelypunft bes Bleies                             | 267              | 384         |
| Siebepunkt ber Schwefelfaure                       | 260              | 326         |
| Siebepunft bes Quedfilbers                         | 288              | 860         |
| Schmelzpunkt bes Silbers                           | 800              | 1000        |
| Somelgpunkt bes Gußeisens                          | 980              | 1200        |
| Somelgpunft bes Golbes                             | 1000             | 1250        |
| Somelgpunft bes Stabeisens                         | 1280             | 1600        |
| •                                                  |                  |             |

Auffallend erscheint in vorstehender Reihe, daß Baffer bei + 40C. Dichter ift, als Gis. Diefer Ausnahme verdanken wir es jedoch, daß im Winter unfere Bewäffer nicht bis auf den Grund gefrieren.

Da Quedfilber bei - 40° C. gefriert, fo nimmt man jur Bestimmung febr 133 niederer Temperaturen Thermometer, Die mit rothgefarbtem Beingeift gefüllt find. Ebenfo laffen fich Barmegrade, Die in der Rabe und über dem Siedepuntte bes Quedfilbers liegen, burch ein Quedfilberthermometer nicht mehr beftimmen. Die verschiedenen Mittel zur Bestimmung höherer Temperaturen bieten mehr Schwierigkeiten dar, und man benutt biergu ale das zuverläffigste bie Ausdehnung der Luft.

Man hat auch die Ausdehnung fester Rörper, namentlich des Stahls, benutt, um Thermometer von anderer Ginrichtung zu verfertigen, welche jedoch benig Anwendung finden.

134 Die Bewalt, mit welcher die Rorper burch die Barme ausgedehnt werden, ift außerorbentlich groß. Die ftartften Gefage vermogen oft nicht, berfelben gu widerfteben, wenn fie, mit Fluffigleit oder Luft erfult, fest verfchloffen und bann erhitt werden. Bei ben feften Rorpern ift es in vieler Begiebung, namentlich bei ber Busammensetzung von Maschinen, von Bichtigkeit, ju wiffen, wie ftart fie fich bei gewiffen Unterschieden ber Temperatur ausbehnen, weshalb Bestimmungen ber Art mit ber größten Genauigfeit angestellt worden find. Es hat fich ergeben, daß fur eine Erhöhung der Temperatur von 00 bis 1000 C. die folgenden Rorper um den beigefetten Bruchtheil ihrer Lange nach fic ausdehnen: Platin um 1/1167, Glas 1/1147, Stahl, gehartet, 1/807, Gifen 1/819, Rupfer 1/584, Meffing 1/581, Blei 1/351, Bint 1/340. Folglich hat j. B. ein Eifenftab, ber bei 0 Grad 819 Linien lang war, bei 100° C. Die Lange von Wenn die vorstehenden Bahlen mit 2 multiplicirt werden, fo erhalt man die Bergrößerung des Flacheninhaltes, und wenn fie mit 3 multiplicirt werden, fo giebt bas Broduct die Bergrößerung ihres Rubitinhaltes fur denfelben Grad der Ermarmung an.

Die Ausdehnung der Fluffigkeiten ift noch weit beträchtlicher, denn von 0 bis 100° C. behnen fich aus: Quedfilber um 1,8, Baffer um 4,5, Beingeift und Del um 10 Procent ihres vorherigen Rauminhaltes, so daß

im Sandel bei letteren bierauf Rucficht ju nehmen ift.

Eine sehr gewöhnliche Erscheinung ist das Zerspringen fester Körper in Folge ungleichmäßiger Ausdehnung, z. B. wenn ein Trinkglas auf den warmen Ofen gestellt wird. Die Erklärung hiervon ist nicht schwierig. Die unteren Theilchen des Glases werden früher erwärmt und ausgedehnt als die oberen, die noch in ihrer vorherigen Lage verharren. Es entsteht dadurch im Innern des Glases eine Spannung, die gewöhnlich dessen Zerspringen veranlaßt. Je dunner das Glas ist, oder je allmäliger es erwärmt wird, z. B. durch Unterlegung von etwas Papier, desto weniger tritt eine ungleiche Spannung und Gefahr des Zerspringens ein.

Gine andere Folge der Ausdehnung der Körper durch die Barme ift eine Berminderung ihrer Dichte. Dies tritt besonders bei flussigen und lustförmigen Körpern deutlich hervor. Bird Baffer in einem Gefäße erwärmt, so steigen die unteren Schichten, die zuerst erwärmt und dadurch weniger dicht werden, in die hohe, während die kalteren nach dem Boden des Gefäßes sich begeben. Es entsteht dadurch in dem Baffer eine Bewegung, die man deutlich an pulverformigen Körpertheilchen wahrnimmt, welche man in das Basser gethan hat. Diese Bewegung dauert, bis die ganze Klussigetit gleiche Temperatur und folglich gleiche Dichte hat.

Roch schneller wird die Luft durch die Barme in Bewegung geset, und was wir Luftzug nennen ift eine durch Temperaturunterschiede hervorgerufene Bewegung der Luft. In unseren geheizten Zimmern ift bekanntlich die untere Luftschicht oft noch sehr kalt, mahrend die obere bereits erwarmt ift. Daher findet im Binter bei unseren geheizten Zimmern fortwährend ein Entweichen erwarmter Luft durch die oberen Rigen der Thuren und Fenster Statt, wahrend

durch die unteren talte Luft eintritt. Deutlich tann man fich bierben uberzengen wenn man, wie bei Fig. 127, ein Licht in die Spalte einer nach Außen geöffne-

Fig. 12?



ten Thure balt, fo daß deffen Flamme die Richtung bes bewegten Luftftromes anzeigt. Der Bug ber Ramine fowie ber Lampen beruht nur barauf, daß die durch das Reuer erwarmte Luft in die Sobe fteigt. Bon bem Auffteigen ber warmen Luft tann man fich durch einen artigen Berfuch überzeugen. Man fchneidet ein Rartenblatt in einen fpiralförmigen Streifen und bangt Diefen mit einem Ende auf einen Strickbrabt, den man in eine Rartoffelicheibe ftectt und fo auf ben Dfen ftellt. Die aufsteigende Luft brebt nun den Streifen wie eine Schlange um ben Striddraht herum. Gin Luftball von einiger Größe, aus dunnem Papier verfertigt, Deffen innere Luft rafch erhitt wird, fteigt ju betracht. licher Sobe empor und bleibt bort langere Beit.

wenn man ein Befaß mit brennendem Beingeift in feine unten befindliche Deffnung gehangt hat.

Benn man von der Dichte eines Körpere spricht, so geschieht dieses immer 137 in Beziehung auf eine bestimmte Temperatur, bei welcher die Dichte bestimmt worden ift. Bei festen und füssignen Körpern ift jedoch bei geringen Unterschieden in der Temperatur die Dichte nur unbedeutend verschieden. Gewöhnlich bezieht sich die Bestimmung ihrer Dichte auf eine Temperatur von 12° bis 15° C.

Bei luftförmigen Körpern ift dagegen schon bei geringen Unterschieden der Temperatur die Dichte sehr ungleich. Nach den genauesten Beobachtungen dehnen sich nämlich alle Gase für je einen Grad des 100theiligen Thermometers um  $^{1}/_{278}$  ihres Raumes aus. Demnach werden 273 Rubitzoll Luft von 15° C. den Raum von 274 Rubitzoll einnehmen, wenn ihre Temperatur auf 16° C. erhöht wird. Auf 14° C. erkaltet, werden sie nur 272 Rubitzoll einnehmen.

Außer dem Thermometer fagt uns aber auch das Barometer, daß die Dichte der Luft nicht immer dieselbe ift. Bei hohem Barometerftande ift fie eine andere als bei niederem, mit Bafferdampf vermengt hat die Luft eine andere Dichte als die trockene Luft.

Diese Umftande find jedoch bei der Bestimmung der Dichte der luftförmigen Rörper mit Sorgfalt berücksichtigt worden, und wenn ich (in §. 98) sage: 770 Rubiksoll atmosphärischer Luft wiegen 1 Loth, oder, was dasselbe ift, die Luft ist 770mal weniger dicht als das Wasser, so wird dabei die Bedingung mit einbegriffen, daß diese Gewichtsbestimmung mit trockener Luft bei einem Baros meterstande von 28 Boll und einer Temperatur von 0° gemacht wurde. Dieselben Bedingungen gelten bei Angabe der Dichte aller übrigen gassormigen Rörper.

Da wir aber aus §. 97 wiffen, daß die Raume der Gase fich umgekehrt verhalten wie der auf fie ausgeubte Druck, und ferner das Berhaltniß kennen in

welchen fie feden Theinopicfernab bie Gafe fich ausbehnen, fo lagt fich barans Die Dichte eines Gafes fur jeden beliebigen Drud und jede Temperatur burch Rechnung finden. Man wird es baber leicht ertlarlich finden, warum ein Ballon mit erwarmter und dadurch weniger dichter Luft gefüllt in die Bobe fleigt. Es überrafcht une bies ebenfo wenig ale bas Aufsteigen eines unter Baffer getauchten Rortftopfele. Auch die Ericheinung, daß mitunter auf Soben Reben ober andere Gemachse nicht erfrieren, mabrend dies im Thale der Fall ift, erflart fic baraus, daß die marme Luft bie bobere Stelle einnimmt.

Eine wichtige Anwendung wird von der Ausdehnung ber erhigten Luft gemacht, indem man burch fie Mafchinen in Bewegung verfett. rung biefer fogenannten Calorifden Mafchinen gelang erft in neuefter Beit bem Schweden Ericfon nach vielen vergeblichen Berfuchen.

138 Benn man verschiedene Rorper einer boberen Sieden. Verdampfen. Temperatur aussett, fo werden fie entweder gerftort, wie dies bei Bflangen- und Thierftoffen ber Kall ift, oder fie erleiden nur eine Menderung ihres Buftandes.

Die festen Rorper werden bei einer bestimmten Temperatur fluffig. Bir haben in §. 132 ben Schmelgpuntt mehrerer Rorper angegeben und fugen nur bingu, daß ein und berfelbe Rorper immer auch bei einer und berfelben Temperatur fcmilgt, fo g. B. Blei bei 3340 C.

Bird ein geschmolzener Rorper weiter erhitt, fo tritt endlich ein Puntt ein, in welchem feine Theilchen unter bem Ginfluffe ber Barme Die Gigenfchaft Wefte und fluffige Rorper werben in Diefem Buftanbe ber Bafe annehmen. Dampfe genannt. Auch bei weitem die meiften Rorper laffen fich in Dampf verwandeln, viele jedoch erft in fehr hoher Temperatur. In diefer gelingt es jeboch, felbft Metalle, wie Gifen, Rupfer, Platin, dampfformig ju machen.

Rorper, die icon bei verhaltnigmäßig niederer Temperatur in Dampf fic verwandeln laffen, beißen flüchtige Rorper. Alle Dampfe beharren fo lange in ihrem Buftande, als die Temperatur, die ihnen ihre Entftebung gab, fort, dauert. Go wie fie jedoch abgefühlt werden, verdichten fie fich alebald gu Mluffigteit, und biefe tann wieder ju fester Daffe erftarren.

139 Auf der Fähigkeit der Rorper, beim Erhigen Dampfform anzunehmen, beruben zwei wichtige technische und demische Operationen, nämlich bas Subli. miren und Deftilliren.

Das Erftere besteht darin, daß ein fester Rorper in Dampf verwandelt und biefer in geeigneten Befagen wieder verdichtet wird. Er legt fich alebann in der Regel als feiner, pulverförmiger Körper, sogenanntes Sublimat, an. Um auf Die einfachste Art eine Gublimation vorzunehmen, bediene man fic einer am Ende jugefdmolgenen Glasrobre, in der man ein Studchen Rampfer erhitt. Bald geht es in einen weißen Dampf über, der fich als feines Bulver an den oberen, talteren Theilen der Glasröhre anfest.

Die Destillation findet eine viel baufigere Anwendung. Man nimmt fle bor, wenn ein Rorper, der fluchtig ift, bon anderen Stoffen, die gar nicht oder nur in geringerem Grade flüchtig find, getrennt werden foll.

man z. B. beim Branntweinbrennen den fluchtigen Beingeift von der gegohrenen Maifchfluffigfeit zu trennen, und bewirft dies durch die Deftillation.

Gine Borrichtung jum Destilliren besteht in der Regel aus drei Theilen, nämlich dem Destillirgefäße, worin die Fluffigkeit erhist wird, der Ruhl-vorrichtung, in der die Dampfe fich verdichten, und der Borlage, welche jur Aufnahme der destillirten Fluffigkeit bestimmt ift.

Bu chemischen Arbeiten find Diese Theile von Glas. Wie wir an Fig. 128



sehen, gelangen die in der Retorte a erzeugten Dampse im halfe derselben zur Abkühlung, und die verdichtete Flussigkeit wird in dem Rolben b, der als Borlage dient, gesammelt.

Sind jedoch die Dampfe fehr flüchtig, so bedarf es noch weiterer Gulfs, mittel, um fie vollständig abzukuhlen und zu verdichten, da sonft ein großer Theil derfelben in die Luft entweichen und verloren fein wurde.

Fur fleinere Mengen bient alebann vortrefflich ber in Fig. 129 bargefiellte



Apparat. Die aus dem Deftillirgefaße A aufsteigenden Dampfe geben durch eine lange Glasröhre, die in einer weitern Rohre von Blech steckt. Der Raum zwischen den beiben Röhren ist mit kaltem Waffer augefullt, welches durch den Trichter erneuert werden kann, mahrend das erwarmte Baffer oben durch die gebogene Röhre absließt.

Bur Gewinnung des Branntweins dient der Apparat Fig. 130. Er befteht aus einem breiten und niedrigen tupfernen Reffel, auch wohl Blafe



genannt, auf welchem der helm oder hut fist. Der Ressel ist in ein passens des Feuergestell eingemauert. Die in ihm erzeugten Dampse steigen durch das kupserne oder zinnerne Schlangenrohr oder Rühlrohr a in den sogenannten Borwärmer, eine Butte, worin gegohrene Flüssigkeit sich befindet, die, indem sie die Weingeistdämpse verdichtet, selbst erwärmt und alsdann durch den Hahn b in den Ressel gelassen wird, um der Destillation unterworsen zu werden. Aus dem Borwärmer gelangt das noch nicht verdichtete in das Rühlfaß, bessel langes, gewundenes Rohr mit kaltem Wasser umgeben ist, so daß nicht leicht ein Theil des Dampses unverdichtet entweicht.

Man bemerke übrigens, daß es eine ungahlige Angahl verschiedener Borrichtungen jum Deftilliren giebt, daß aber alle, wie fie gestaltet fein mogen,

im Wefentlichen mit dem bier Befdriebenen übereinstimmen.

140 Wenn ich in einem offenen Gefäße Baffer erhiße, so wirkt der Berwandlung beffelben in Dampf Zweierlei entgegen, nämlich der Zusammenhang der Waffertheilchen und der Druck der Luft, welcher die Theilchen des Waffers zusammendruckt. Beides muß baher bei der Dampfbildung überwunden werden.

Durch fortgesetes Erhigen des Waffers bis 100° C. erhalten deffen Theilchen zulet ein Bestreben, sich von einander zu entfernen, welches größer ift, als jene entgegenwirkenden Ursachen. Bon diesem Zeitpunkte an sehen wir an dem Boden, der untersten Stelle des Gefäßes, Dampfblasen entstehen, die durch das Wasser aufsteigen, es in wallende Bewegung verseten und dann in die Lust entweichen. Bir nennen diese Erscheinung das Sieden oder Kochen,

und die Spannung des Dampfes der aufsteigenden Dampfblasen ift gleich dem Drucke der Atmosphäre, denn wenn dieses nicht der Fall ware, so könnten fie sich nicht bilden. Wir können auf diese Beise eine gegebene Bassermenge vollständig in Dampf verwandeln und beobachten, daß während der ganzen Zeit des Rochens das Thermometer nicht über 100°C. steigt, auch wenn wir ein noch so starkes Feuer unter das Gefäß machen. Alle hiße geht hierbei, wie wir sehen werden, in den gebildeten Dampf über.

Benn wir Wasser auf einem hohen Berge zum Sieden bringen, und ein Thermometer hineinstellen, so steigt dieses nicht auf 100°C. Der Grund hiervon ist leicht nachweisbar. Der Druck der Luft auf das Wasser ist hier geringer, also muß dies auch bei geringerer Temperatur sieden als in der Tiese.
Auf der großen Hochebene von Quito, die 8724 Fuß über dem Meere liegt,
siedet das Wasser schon bei 90°C. Dort kann man daher in offenen Gefäßen
ein Ei in Wasser nicht hart sieden. Wenn man mittels der Lustpumpe oder
auf andere Weise ein Gefäß, das etwas Wasser enthält, nahezu oder sast lettleer macht, so siedet letteres schon, wenn man das Gefäß nur in die warme
Hand nimmt.

Aber auch ohne daß man das Waffer erwärmt verwandelt fich daffelbe in 141 Dampf, wenn es frei an der Luft steht. Es geschieht diese freiwillige Berdampfung jedoch viel-langsamer, und sie erhielt den Ramen der Berdunstung. Eine gegebene Waffermenge verdunstet um so schneller, je größer ihre Berüherungsstäche mit der Luft, je trockener und wärmer diese ist, und je rascher neue Luftschichten über das Waffer hinstreichen.

Löft man gewöhnliches Salz ober auch andere Salze, Buder ober auch 142 andere Substanzen im Baffer auf, so muß man diese Auflösungen höher als auf 100° C. erhipen, bis sie ins Sieden gerathen. Die meisten Speisen, die in unseren Ruchen tochen, haben eine solche höhere Temperatur, weshalb sie heftigere Berbrennungen veranlaffen konnen als siedendes Baffer an und für sich.

Von den Dämpsen. Das Mariotte'sche Geset (§. 97) hat uns ge- 143 lehrt, daß die Spannkraft der eingeschlossenen Luft um so stärker wird, auf einen je kleineren Raum man dieselbe zusammendruckt. Diesem Gesetze gemäß verhalten sich alle Luftarten; einige derselben jedoch nur innerhalb einer gewissen Grenze. Benn z. B. die Rohlensaure einem stets zunehmenden Drucke unterworfen wird, so verstärkt sich zwar auch fortwährend ihre Spannkraft, allein plöglich geht sie aus dem luftsormigen Bustande in den flüssigen über. Gerade so verhalten sich die meisten übrigen Gase, wie Chlorgas, Leuchtgas u. a. m. Wird der Druck vermindert, so nimmt ein Theil des zu Flüssigkeit verdichteten Gases wieder Luftsorm an. Rur drei Gase, nämlich Basserstoff, Sauerstoff und Sticktoff, sowie die aus einem Gemenge der beiden letzteren bestehende atmosphärische Luft lassen sich durch den ftärken Druck nicht stüssig machen und werden daher permanente, d. i. stetige Gase genannt.

Mit bem Ramen ber Dampfe bezeichnet man bagegen folche gasformige

144

Rorper, die bei der gewöhnlichen Temperatur und bei dem mittlern Drude ber Luft noch fluffig fein tonnen, wie j. B. Baffer, Beingeift, Aether u. a. m.

Solche Dampfe unterscheiden fich von den Gasen wesentlich, darin, daß sie dem Mariotte'schen Gesetze nicht folgen. Denten wir uns einen Raum bis zur Sättigung mit Dampf erfüllt, so wird letterer bei vermehrtem Drude nicht eine vermehrte Spannkraft annehmen, sondern ein Theil desselben wird in den fluffigen Zustand übergehen und der Rest die vorherige Tenfion behalten.

Erhist man dagegen Baffer in einem verschloffenen Gefäße, so daß die gebildeten Dampfe nicht entweichen konnen, alsdann steigt die Temperatur des Baffers fortwährend und es nehmen zugleich die eingeschloffenen Dampfe eine immer wachsende Spannkraft an, welche endlich eine furchtbare Stärke erreichen. Ran nimmt daher zu solchen Bersuchen in der Regel sehr starke eiferne Gefäße.



Bable ich das gläferne Gefäß, Fig. 131, deffen Deffnung durch den luftdicht paffenden Kolben p verschlossen ift, so wird beim Erhitzen des darin befindlichen Bassers sehr bald die Spannkraft des eingeschlossenen Dampses diesen Kolben in der Röhre in die Höhe schieben. Ift dieses geschehen, und ich nehme rasch das Gefäß vom Feuer, wodurch die Dämpse plöglich verdichtet werden, so entsteht offenbar ein luftverdünnter Raum unter dem Kolben. Derselbe wird nun durch den Druck der Luft wieder in der Röhre heruntergeschoben.

Wir haben in Diesem einsachen Bersucht, in Diesem Auf, und Riederschieben des Rolbens die Grundlage der Einrichtung aller Dampfmaschinen.

Die folgende Tabelle giebt die Spannfraft der Bafferdampfe fur höhere Lemperaturen an:

| •     | Spannfraft<br>in<br>Atmosphären. | Entspre=<br>hende Tem=<br>peraturen. | Druck auf<br>1 Duabrats<br>centimeter<br>in Zollpfunden<br>= 500 Grm. |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 10000 | 1                                | 1000                                 | 2,06                                                                  |  |  |  |  |
|       | 2                                | 121                                  | 4,14                                                                  |  |  |  |  |
|       | 4                                | 145                                  | 9,66                                                                  |  |  |  |  |
|       | 6                                | 160                                  | 12,40                                                                 |  |  |  |  |
|       | š                                | 172                                  | 16,56                                                                 |  |  |  |  |
|       | 16                               | 182                                  | 20,66                                                                 |  |  |  |  |
|       | 15                               | 200                                  | 30,98                                                                 |  |  |  |  |
|       | 20                               | 215                                  | 41,22                                                                 |  |  |  |  |
|       | 25                               | 226                                  | 51,64                                                                 |  |  |  |  |
|       | 80                               | 286                                  | 61,98                                                                 |  |  |  |  |
|       |                                  |                                      |                                                                       |  |  |  |  |

Die Dampfmaschine. Es wurde in der Einleitung die Erfindung 145 der Buchdruckertunft als ein Ereigniß bezeichnet, welches der Biffenfchaft eine ewige Dauer ficherte, welches ihr eine Ausdehnung und einen Bufluß von bulfemitteln gewährte, ohne die der bobe Standpunkt, welchen fie jest einnimmt, nicht erreicht worden mare.

Bon abnlicher Bichtigkeit ift die Erfindung der Dampfmafchine fur Die Gewerbe. Sie leiht dem Menfchen Sunderttaufende von Armen, fie erfest ibm Tausende von Bug- und Lastthieren. Sie macht den Schiffer unabhängig von Bind und Strömung, fie fest unsere Mublen in Bewegung, gleichgultig, ob der Ruhlbach verfiegt oder auf den Grund gefroren ift, fie überwindet jede Laft mit Leichtigkeit und jede Entfernung mit der Geschwindigkeit des Windes.

Und wie benn jede bedeutende Umgestaltung in den außeren Berhaltniffen bes Menschen auf beffen Inneres von Rudwirkung ift, so ift der mittelbare Ginfluß der Dampftraft auf die geiftigen Buftande des Menichen nicht minder wichtia.

Benn es die Aufgabe ber Buchdruderfunft murde, Gedanten und Ideen ju verbreiten und gu verewigen, fo ift es wefentlich Aufgabe der Dampfmafchine, Thatfachen ju forbern und Unichauungen ju gewähren; wenn jene Die Beifter aller Jahrhunderte vertnupft, fo vermittelt diefe die Berfonen ber Gegenwart.

Es gebührt daber ber Betrachtung der Dampfmafchine bier vorzugemeife eine Stelle, damit und ihr Birten nicht ale etwas Bunderartiges, Damonifches ericheine, fondern ale ein bewundernewerthes Beifpiel, wie die Rrafte der Ratur bem Beifte dienftbar gemacht werden tonnen.

Die Birtung einer Dampfmaschine ift also Folge ber großen Spanntraft 146 des eingeschloffenen und über den Siedepunkt erhitten Bafferdampfes, und Die Große ihrer Wirtung ift abhangig von ber Spannfraft bes in ihr verwendeten Dampfes und von ber Oberflache bes Rolbens.

Befest, der Dampf habe eine Spannfraft, die gleich ift dem Drucke der Almofphäre, und die Oberfläche bes Rolbens betrage ein Quadratmeter, welches gleich 1378 parifer Quadratzoll ift, fo wird nach §. 102 ber Rolben mit einer ebenfo großen Rraft abwarts gebrudt, ale ob wir ibn mit 20,000 Bfund belaftet batten. Bendet man aber Dampf von der dreis ober vierfachen Spanntraft an, fo fleigt auch die Birtung der Mafchine um bas Drei- oder Bierfache.

Mafchinen, welche Dampf von geringer Spanntraft anwenden, beißen Riederdrudmafdinen, mabrend folde, die Dampf von großer Spanntraft benugen, Sochdrudmafdinen genannt werden.

Man fei jedoch nicht der Meinung, daß Niederdruckmaschinen weniger Kraft ju entwideln im Stande waren ale Sochdrudmaschinen. Bei letteren ift ber Durchichnitt bes Cylinders fleiner, wodurch bas Berhaltniß ausgeglichen wird. Denn man wird offenbar gang gleiche Birkungen hervorbringen durch den Drud von einer Atmosphäre auf einen Rolben von vier Quadratfuß Oberflage, oder durch den Druck von vier Atmosphären auf eine Rolbenflache von einem Quadratfuß.

In dem letteren Falle ift naturlich der Umfang der Mafchine geringer, na-

mentlich weil man den Dampf von der einen Seite bes Rolbens nicht durch Berdichtung, sondern dadurch entfernt, daß man ihn in die Atmosphäre entweichen läßt, wodurch die Maschine um vieles einfacher wird.

- Der Dampskossel. Die Erzeugung des Dampses geschieht in eisernen oder tupsernen Ressel. Ihre Form ift sehr verschieden, jedoch immer so, daß dem Feuer möglichst viel Oberstäcke dargeboten wird. Gewöhnlich wählt man die Gestalt einer an beiden Enden verschlossenen Röhre, die ganz vom Feuer umgeben ist. Auf diese Weise gelingt es, eine große Menge Wassers schnell in Damps zu verwandeln, der durch eine Röhre nach der Maschine geleitet wird. Die Dicke der Resselwände richtet sich nach dem Durchmesser des Ressels sowie der Spanntraft der Dämpse und ist gesetzlich bestimmt. Geeignete Borrichtungen an dem Dampstessel lassen die Spanntraft seines Dampses und den Wassershand erkennen; es besinden sich an demselben serner ein Sicherheitsventil, das Ableitungsrohr für den Damps, das Speiserohr zum Nachsüllen des Wassers und endlich das sogenannte Mannloch, durch welches man zum Reinigen des Ressels in denselben gelangen kann.
- Die Niederdruckmaschine sehen wir in Fig. 132 vor uns. Der bei Z eintretende Dampf gelangt durch eine besondere Borrichtung abwechselnd Fig. 132.



bald über, bald unter den im Chlinder A auf und ab beweglichen Kolben C. Rehmen wir an, der Dampf sei durch die Deffnung E über den Kolben getreten, so wird dieser nach unten gedrückt. Wenn aber der unter dem Kolben befindliche Theil des Chlinders ebenfalls mit Dampf angefüllt ift, so wirkt dieser jenem Drucke entgegen und hebt ihn auf. Der Dampf muß daher jedesmal auf der einen Seite des Kolbens entfernt werden. Dies geschieht in der That mit größter Regelmäßigkeit, indem dieselbe Borrichtung, welche den Dampf abwechselnd auf die obere und untere Fläche des Kolbens leitet, gleichzeitig den auf der entgegengeseten Seite befindlichen Dampf durch das Rohr HH in den von taltem Wasser umgebenen Behälter I treten läßt. Letterer heißt Condensator, weil darin die Dämpse condensirt, d. h. zu Wasser verdichtet werden.

Benn aber in der obern Salfte des Cylinders Dampf von starter Spannfraft wirkt, während der untere Theil durch Berdichtung des darin befindlichen Dampfes ein leerer Raum geworden ist, so ist die nothwendige Folge, daß der Rolben C abwärts geschoben wird. Ebenso bewegt er sich nachher aufwärts, wenn der oberhalb besindliche Dampf verdichtet wird und durch die untere Deffnung D der Dampf eintritt.

Raturlich wird die im Mittelpunkte des Kolbens befestigte Rolben. ftange, welche luftdicht durch den Deckel des Cylinders geht, dieselbe Bewegung auf und nieder machen, wie der Kolben. In seltenen Fällen ist es jedoch gerade diese Art der Bewegung, welche den Zwecken der Gewerbe entspricht. Gewöhnlich geht in allen unseren Maschinenwerken, z. B. in den Wassermühlen, die Bewegung von einer wagerecht liegenden Walze aus, die Welle genannt wird. Es gilt nun, die auf- und niedergehende Bewegung der Kolbenstange in die Umdrehung einer wagerechten Belle zu verwandeln.

Es geschieht dies in folgender Beise: Die Kolbenstange ift an einem Ende eines gleicharmigen Sebels befestigt, welcher Balancier heißt. Am anderen Ende sehen wir die Treibstange P angebracht, welche durch ihren unteren Theil mit der Kurbel Q einer wagerechten Belle ganz ähnlich verbunden ist, wie der Steg mit der Kurbel an dem gewöhnlichen Spinnrade. Aus der Umdrehung der Belle folgt aber auch die des an derselben besindlichen Schwungrades XX (vergl. §. 78), welche in der Richtung des Pfeiles stattsindet.

Roch bleibt uns übrig, einige andere Theile der Abbildung zu erklaren. Das in dem Condensator durch Berdichtung des Dampses sich ansammelnde Wasser wird durch die in dem Behälter K thätige Rumpe entfernt. Es gelangt von da weiter in das zweischenkelige Gefäß R, aus welchem es durch die Rolbenstange L einer Druckpumpe durch das Rohr M nach dem Dampstessel getrieben wird. Dieses Wasser ift nämlich immer noch warm und daher mehr geeignet, schnell wieder in Damps verwandelt zu werden, als kaltes Wasser.

Die Borrichtung V wird der Regulator genannt. Seine Aufgabe ift, mehr oder weniger Dampf durch die in dem Rohre Z befindliche Rlappe e einstreten zu laffen, je nachdem eine größere oder geringere Kraftaußerung erforberlich ift.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

149 Die Hochdruckmaschine erfordert in gleicher Beit nabezu Dieselbe Dampfmenge, ale eine Rieberbrudmafdine von gleicher Rraft. Die erftere muß jedoch so eingerichtet fein, daß fie in turger Beit und in einem febr befdrantten Raume eine febr große Menge von Baffer in Dampf verwandeln tann. Dies geschieht, wie aus Fig. 133, welche den gangen-, und Fig. 134, welche ben Querdurchschnitt einer Locomotive darftellt, erfichtlich ift, badurch, baß Die in bem Feuerraume AA erhitte Luft durch eine Menge tupferner Robren ftromt, welche ringe von Baffer umgeben find. Die entftebenden Dampfe, Die eine Spannfraft von 4 bie 6 Atmofphären erreichen, fammeln fich in bem Raume BB, fteigen in den erhöhten Theil CC, und gelangen durch bas Rohr cc, welches fich in zwei Arme theilt, von welchen jedoch nur der eine, d, bier fichtbar ift, in den Cylinder. Es find deren nämlich zwei vorhanden, von welchen wir den vordern, F, vor une haben. Bie man fieht, bat er eine magerechte Lage, weehalb auch die Rolbenftange magerecht bin- und bergeschoben wird. Diefe fest, in Berbindung mit einer Treibstange und der Rurbel n, bas große Rad in Bewegung, mabrend die fleineren Raber nur mitlaufen. bas Rohr q entweicht ber entbehrlich gewordene Dampf jugleich mit bem Rauche durch bas Ramin.

Eine finnreiche Borrichtung, die sogenannte Steuerung der Maschine, dient dazu, um den Dampf abwechselnd auf der einen und der anderen Seite des Rolbens ein- und austreten zu lassen und so die hin- und herschiebung dessel, ben zu bewirken. Wir erlautern dieselbe an Fig. 135 und 136, welche zwei







Ansichten des Durchschnittes eines Cylinders mit Steuerung vorstellen. Wie man sieht, ist die eine Wand des Cylinders sehr did und von zwei Kanalen durchbohrt, die in einen beweglichen Rasten munden, in welchen durch ein Zuleitungsrohr der Dampf eintritt. Sobald nun die Maschine in Gang geseht wird, bewirkt sie durch einen geeigneten Mechanismus fortwährend eine kleine Berschiebung jenes Kastens, so daß einmal, wie bei Fig. 135 der Dampf durch den unteren Kanal eintretend, den Kolben auswärts drückt, während der obershalb besindliche Dampf seinen Ausweg durch den anderen Kanal nach der seits







warts gehenden Abzugöffnung a nimmt. Das anderemal tritt, wie Fig. 136 geigt, die umgekehrte Bewegung ein.

150 Schon in dem flebzehnten Jahrhundert hatte man Maschinen, welche durch Dampf in Bewegung gesetht wurden. Sie waren jedoch noch sehr unvollkommen, und erst um das Jahr 1763 war es der Englander Jakob Batt, welcher der Dampsmaschine eine Einrichtung gab, wie sie in den wesentlichsten Studen noch jest ift. Das erste in größerem Maßstabe gelungene Dampsschiff wurde im Jahre 1807 von dem Amerikaner Robert Fulton erbaut.

Das Brennmaterial fur Dampfmaschinen ist in der Regel Steinkohle. Eine stehende Maschine von 1 Pferdekraft erfordert in der Stunde ungefahr 20 Bfund Roble. In derfelben Beit bedurfen:

| 2   | Pferdetrafte | 31          | Pfund      | Roblen |
|-----|--------------|-------------|------------|--------|
| 10  | »            | 100         | *          | »      |
| 20  |              | 166         | *          | *      |
| 100 | y            | <b>55</b> 5 | *          | >      |
| 200 | <b>»</b>     | 1100        | <b>»</b> , | >      |

Die Maschinen ber Dampfichiffe und Locomotiven verbrauchen verhaltnismäßig noch viel mehr Rohlen.

Fortpflanzung der Wärme. Bir wissen, daß ein Körper, dem ein hoher Barmegrad mitgetheilt wurde, seine Barme allmälig verliert, daß er sich abkühlt. Ebenso bekannt ist es, daß ein Körper von niederer Temperatur all, mälig eine höhere annimmt, wenn er dem Einstusse einer Barmequelle unterworfen wird. Die Barme ist daher nicht in einem Körper gleichsam verschließbar, sondern, wie jede Bewegung, strebt sie beständig, mit ihrer Umgebung sich in einen Zustand des Gleichgewichtes zu versetzen, und ist daher in beständiger Bewegung.

Die Berbreitung der Barme geschieht auf zweierlei Beise, einmal, indem sie fich durch die Masse der Körper in der Art fortpstanzt, daß das eine Theilchen sie dem ihm nächst liegenden mittheilt und so weiter, bis alle Theilchen gleichmäßig von ihr durchdrungen sind. Es ift dies die Fortpstanzung der Barme durch Leitung. Im anderen Falle verbreitet sich die Barme durch die Luft, indem sie in Strahlen von den Körpern ausgeht, ganz ähnlich wie die des Schalles und des Lichtes, weshalb sie in dieser Beziehung strahlen de Barme genannt wird.

Richt alle Körper verbreiten die Warme gleich schnell durch ihre Maffe. Gine Stednadel, die wir an einem Ende glühend machen, können wir am anderen Ende nicht anfassen, ohne uns zu verbrennen. Dagegen darf ein noch kurzerer Holzspahn an einem Ende brennen, während wir ihn am anderen Ende ohne Schaden in der hand halten. Die Körper sind daher theils gute Barme, leiter, theils schlechte.

Die dichten Rörper, alfo die Metalle, find die besten Barmeleiter. Am auffallendsten zeigt sich dieses, wenn man ein Drahtgewebe quer in eine Licht, flamme halt, welche dadurch so ftart abgefühlt wird, daß fie nicht durch das Gitter

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

hindurchgeht. Körper von geringer Dichte verbreiten die Barme nur sehr langsam durch ihre Maffe. Dies ift namentlich dann der Fall, wenn diese Körper sehr porös und locker find. Daher werden Steine, Erde und irdene Geschirre, Glas ju mittelmäßigen; Holz, Stroh, Haare, Pflanzensafer und die daraus gesertigten Beuge zu den schlechten Barmeleitern gezählt.

Biele der gewöhnlichsten Erscheinungen find Folgen derverschiedenen Leitungs- sabigkeit der Körper, wie z. B. daß Wasser in Metallgefäßen schneller zum Sieden gelangt, als in irdenen, daß eine glübende Rohle auf eine Eisenplatte gelegt bald erlischt, während sie auf Holz gelegt lange fortglimmt, daß die Metalle fich kalt anfühlen, weil sie Darme der Hand schnell ableiten.

Damit überhaupt die Barme unseres Rörpers weder durch Strahlung, noch durch Leitung nicht allzuschr vermindert werde, umgeben wir denselben mit schlechten Barmeleitern, mit wollenen Rleidern, Relzwert. Ebendeshalb bedienen wir uns jur herrichtung warmer Lagerstätten des Moofes, heues und der Federn, und umgeben Baume und andere Gewächse mit Strop, um sie vor Kalte zu schügen.

Auch die Luft und das Wasser sind sehr schlechte Barmeleiter. Die Luft in Kellern und Brunnen behält im Sommer und Winter so ziemlich dieselbe Temperatur, und wir haben schon in §. 136 gesehen, daß Luft und Wasser nur dadurch die Wärme schneller verbreiten, daß sie durch dieselbe in Bewegung versetzt werden. Bu den Körpern, welche die Wärme wenig leiten, muffen wir auch den Schnee und das Eis rechnen. Die meisten unserer Wintersaaten erfrieren in strengen Wintern, wenn sie nicht durch eine Decke von Schnee gestäut find.

Bon ben Strahlen der Barme, die z. B. von einem geheizten Dfen aus. 153 geben, überzeugt uns das Gefühl leicht, wenn wir jenem näher kommen. Daß die uns dann fühlbar werdende Barme wirklich in Strahlen zu uns gelangt, geht daraus hervor, daß ein vorgestellter Schirm, welcher den Strahlen ein hinderniß darbietet, uns vor denfelben schüßen kann. Auch von der Sonne gelangt die Barme in Strahlen zur Erde, und es wird dabei die Luft nur in geringem Grade erwärmt, denn wir finden dieselbe in den höheren Schichten sehr kalt.

Mehnlich, wie die Strahlen des Schalles, werden die der Barme gebeugt ober abgelenkt, wenn fie aus einem Theil der Materie in einen anderen von ungleicher Dichte gelangen, fie werden ferner zurudgeworfen, wenn fie auf feste Gegenstände treffen. Bir beobachten beides am auffallendsten bei dem Brennglafe und dem Brennfpiegel.

Das Brennglas wird in dem Abschnitte über das Licht beschrieben werden. Der Brennspiegel ift ein Hohlspiegel von blank polittem Messing. In Fig. 137 (a. f. S.) schen wir zwei solcher Spiegel einander gegenüber aufgestellt. Alle Wärmestrahlen, die auf die Oberstäche eines Brennspiegels in paralleler Richtung mit dessen Achse auffallen, werden von demselben so zuruckseworsen, daß sie in einem vor dem Spiegel liegenden Punkte zusammentreffen. In diesem Punkte sindet sich die Summe jener von der hohlen Spiegelstäche aufgefangenen Bärmestrahlen vereinigt, und er wird daher Brennpunkt genannt. Bringt man dagegen einen Körper, der Wärme ausstrahlt, in den Brenn-

Digazed by Google

. ..

puntt eines Sohlfpiegels, fo werden alle auf letteren fallenden Barmeftrablen von demfelben in paralleler Richtung gurudgeworfen.

Fig. 137.



Diese Eigenschaften des Brennspiegels hat man durch folgende Bersuche bestätigt. Zwei Spiegel werden wie in Fig. 187 aufgestellt und in den Brennpunkt des einen Spiegels wird eine glubende eiserne Augel oder ein Schaumlöffel voll lebhaft glubender Kohlen gebracht. Hält man nun in den Brennpunkt des anderen, der 18 bis 20 Fuß weit entfernt sein kann, einen leichtentzündlichen Körper, z. B. etwas Zunder, so wird derselbe entzündet, denn die von jenen glühenden Gegenständen auf den ersten Spiegel treffenden Barmesstrahlen werden von demselben parallel nach dem zweiten gesendet, der sie in seinem Brennpunkte versammelt, wodurch an dieser Stelle eine Sie entsteht, die hinreicht, um Körper zu entzünden. Bringt man ein Thermometer nur um ein Geringes außerhalb des Brennpunktes, oder an irgend eine Stelle zwischen den beiden Brennspiegeln, so zeigt sich, daß die Bärmestrahlen an keinem anderen Punkte eine merkliche Erhöhung der Temperatur hervorbringen.

Die Temperatur des Brennpunktes hangt von der Größe des Brennspiegels und von der Temperatur der Barmequellen ab. Man hat Brennspiegel verfertigt, mittelft welcher man durch die Barme der in ihrem Brennpunkte vereinigten Sonnenstrahlen Körper geschmolzen und entzundet hat, die man im ftarkften Feuer nicht in diefen Buftand zu versehen im Stande ift.

Die Geschwindigkeit der Barmeftrahlen ift gleich ber des Lichtes, welches in einer Secunde 42,000 Meilen zurudlegt.

154 Die Rörper zeigen ein außerordentlich verschiedenes Berhalten gegen die auf sie treffenden Barmestrahlen. Es giebt Körper, welche alle Barmestrahlen durch ihre Masse geben lassen, ohne auch nur im Geringsten einen Theil derselben in sich aufzunehmen und zuruckzuhalten. Dies ift z. B. mit der Luft

ber Fall. Aber auch manche feste Rorper, wie z. B. das Steinsalz, verhalten fich ebenso. Doch erscheinen diese wie eine Ausnahme, denn alle übrigen nehmen mehr oder weniger die auf fie fallenden Barmestrahlen auf.

Im Allgemeinen gilt die Regel: ein fester Körper nimmt um so mehr Barmestrahlen auf, je weniger dicht und je dunkler gefärbt er ist, und umgekehrt. Daher saugt z. B. der Kienruß fast alle Barmestrahlen auf, während blank polities Silber oder Eisen dieselben sast vollständig zurudwerfen. Umgiebt man von zwei Thermometern das eine mit weißem, das andere mit schwarzem Zeuge, und setzt sie gleichmäßig der Sonne aus, so wird das schwarzumhüllte eine höhere Temperatur anzeigen als das andere. Ebenso schwarzumhüllte eine höhere Temperatur anzeigen als das andere. Ebenso schwitz Schnee schneller, wenn man ein schwarzes Stud Zeug auf denselben legt, als dies unter einem weißen Stosse geschieht; ein Acerdoden wird von den Sonnenstrahlen um so stärker erwärmt, je dunkler seine Farbe ist. Es erklärt sich hieraus, warum man im Sommer weiße oder helle und im Winter dunkle Rleider vorzieht.

Aber auch in ihrem Bermögen, Barme auszustrahlen, find die bezeichneten zwei Gruppen von Körpern einander entgegengesest. Dichte Körper befigen ein nur sehr geringes Strahlungsvermögen, mahrend es bei lockeren viel größer ist. So wird irgend eine heiße Flussigeteit, wie z. B. Thee oder Kaffee, in einem blanken Metallgesaße viel langsamer erkalten, als in einem irdenen, mit Ruß überzogenen Topfe.

Latente oder gebundene Wärme. Bir haben schon in §. 140 155 gesehen, daß Basser, welches bereits jum Siedepunkte erhipt ift, keine höhere Temperatur annimmt, wenn wir auch fortwährend neue Barme demselben zuleiten. Es geht alsdann beständig ein Theil der Barme in den Dampf über, aber das Thermometer zeigt unverändert 100° C. sowohl im Basser selbst, als auch inmitten des Dampses. Stellt man Schnee oder Eis, welche genau eine Temperatur von 0° haben, in einem Gesäße auf den Ofen, so zeigt das beim Schmelzen desselben entstehende Basser ebenfalls 0°. Alle Bärme, die wir in beiden Fällen zuleiten, scheint nur dazu zu dienen, um das seste Basser in stüssiges zu verwandeln, und beim Sieden das stüssige Basser in dampsförmiges überzusühren, ohne daß jedoch das durch Schmelzen entstandene Basser eine höhere Temperatur zeigt als der Schnee, oder der Damps wärmer erscheint als das siedende Basser.

Die Körper können also Barme aufnehmen, ohne daß ihre Temperatur dadurch erhöht wird, aber fie gehen aledann in einen weniger dichten Buftand über.
Man bezeichnet die so aufgenommene, durch das Gefühl nicht wahrnehmbare Barme mit dem Ramen der gebundenen oder latenten Barme. Der bei 100°C. erzeugte Dampf ift bemnach Baffer von 100°C. — gebundene Barme.

Unter allen Umftanden, wo ein Rorper aus dem dichteren Buftande in einen weniger dichten übergeht, geschieht dies nur, indem er eine gewiffe Menge von Barme aufnimmt oder bindet. Diese Barme wird der nachsten Umgebung entzogen und dadurch die Temperatur derselben erniedrigt. Gießt man 3. B. ir

heißen Sommertagen Baffer auf den Boden, so verwandelt sich dieses in Dampf, und nimmt dabei eine beträchtliche Menge von Barme auf, wodurch die Luft merklich abgekühlt wird. Hängt man ein Thermometer mit trockener und eins mit befruchteter Augel neben einander, so wird lepteres eine niedrigere Temperatur zeigen, weil das an seiner Oberstäche verdunftende Baffer ihm Barme entzieht.

Beim Uebergange eines gasförmigen Körpers in den flussigen und aus diesem in den seinen Buftand geben jedoch die Körper ihre gebundene Barme wieder ab. In der Regel sindet dies unter Umständen Statt, wo die dabei frei-werdende Barme nicht sehr fühlbar wird. Unter Mitwirkung der chemischen Berwandtschaft ist man jedoch im Stande, größere Bassermengen zu nöthigen, plöglich aus dem flussigen Bustande in den sesten und umgekehrt überzugehen. Ersteres ist der Fall beim Löschen des Kalkes, wo durch das Freiwerden der gebundenen Barme eine große Erhigung eintritt. Bermischt man dagegen Schweselsaure mit krystallistrtem Glaubersalz, welches Basser enthält, so wird letzteres plöglich flussig unter Aufnahme von so viel Barme, daß eine Erkaltung von — 80 bis — 10° eintritt, die hinreicht, um bei stärkter Sommerhise Eis zu erzeugen, wie im chemischen Theile näher gezeigt wird.

Specifische Wärme. Benn ich gleiche Gewichtsmengen verschiedener Körper, die jedoch ein und dieselbe Temperatur, z. B. die von 0° bestigen, um gleich viel Grade erwärmen will, etwa auf + 1° C., so bedarf ich hierzu sehr verschiedener Mengen von Barme. Bählen wir zu unserem Bersuche Basser, Terpentinöl, Eisen und Quecksilber, so ergiebt sich, daß die Bärmemengen, welche diese Körper ersordern, um von 0° auf + 1° C. erwärmt zu werden, sich verhalten wie 1: 1/2: 1/8: 1/28. Terpentinöl ersordert nur die Hässte, Eisen den achten und Quecksilber nur den drei und dreißigsten Theil der Bärme, die zu obiger Borausseug das Basser bedarf. Geset, es besinde sich in dem ersten von zwei ganz gleichen Gesäßen 1 Pfund Basser, und in dem zweiten 1 Pfund Terpentinöl, beide von gleicher Temperatur. Benn jede dieser Flüssigteiten in ein und derselben Zeit um gleich viel Grade erwärmt werden soll, so bedarf ich sür das Basser zwei Flammen von derselben Größe, von welcher ich bei dem Terpentinöl nur eine anzuwenden nötbig habe.

Man nennt die relativen Barmemengen, welche Körper nöthig haben, um eine gleiche Temperaturerhöhung bei denfelben zu bewirken, die specifische Barme der Körper. Es wird bei deren Bergleichung die des Baffers gleich 1 angenommen.

Es läßt fich hieraus folgern, daß ebenso wie jeder Rörper eine ihm eigenthumliche Dichte befigt, ein jeder auch eine eigenthumliche durch das Thermemeter nicht nachweisbare Barmemenge hat, von deren Größe die Fähigkeit, mehr Barme aufzunehmen, oder die Barmecapacität desselben abhängig ift.

## Birtung verfchiedener Brennftoffe.

Es erscheint von praktischem Berthe, wenn wir am Schluffe des Abschnittes von der Barme die Barmemengen angeben, welche bestimmte Mengen verschiedener Körper bei ihrer Berbrennung liefern. Die Ersahrung hat ergeben, daß durch die Berbrennung eines Pfundes der nachgenannten Brennstoffe die beigesügte Anzahl von Pfunden Bassers von O bis 100 Grad erwärmt werden könne:

| Bafferftoffgas . |    |  |  | 230 | Torf, gewöhnlicher |  |  | 15  |
|------------------|----|--|--|-----|--------------------|--|--|-----|
| Leuchtgas        |    |  |  |     | » guter            |  |  | 80  |
| Bollfommen tro   |    |  |  |     | Torftoble          |  |  | 63  |
| Lufttrodenes So  |    |  |  |     | Baumol             |  |  | 112 |
| holztohlen       |    |  |  |     | Rubol, gereinigt . |  |  | 93  |
| Steinkohlen, bet | te |  |  |     | Beingeist          |  |  | 60  |
| » gei            |    |  |  |     | Talg               |  |  | 80  |
| Root             |    |  |  | 66  |                    |  |  |     |

## VL Das Licht.

Auch die heiteren Erscheinungen des Lichtes haben verschiedene nächte 167 Ursachen, und wir sprechen in diesem Sinne von verschiedenen Lichtquellen. Als solche betrachten wir: 1) Die Sonne und die Fixsterne. 2) Die Bärme, indem alle Gegenstände, sobald sie einem gewissen Bärmegrade ausgesetzt werden, glühend leuchtend erscheinen. Es ist hierbei gleichgültig, ob die Bärme die Volge mechanischer oder chemischer Einwirkung ist. Das Lettere ist übrigens das Gewöhnliche. 3) Die Clektricität. 4) Besitzen sehr viele Thiere aus den niederen Rlassen die Eigenschaft, zu leuchten, von welchen die Leuchtkäfer die bekanntesten sind. In geringem Grade findet dieses auch bei einigen Pstanzen Statt, namentlich bei der in Bergwerken öfters vorkommenden Rhizomorpha. 5) Bei dem Faulen von Thierstossen, namentlich der Fische, und der trockenen Berwesung der Pstanzenstosse, bei der sogenannten Holzsäulniß sindet mitunter ein lebhastes Leuchten Statt.

Bon allen diesen Lichtquellen ift fur unsere Betrachtung bas Sonnenlicht am wichtigsten. Rachft diesem ift das durch den chemischen Borgang der Berbrennung erzeugte Licht von wesentlicher Bedeutung.

In allen übrigen Fällen, wo wir Licht von irgend einem Gegenstande versbreitet sehen, rührt dasselbe nicht ursprünglich von demselben her, sondern es ist ihm mitgetheilt worden. Alle Gegenstände find daher entweder selbstleuchtend oder nichtleuchtend. So ist das Licht des Mondes demselben von der Sonne mitgetheilt, denn er selbst ist, ebenso wie die Erde und überhaupt die meisten Körper, nicht leuchtend.

Digitized by Google

Ka

159

Das Licht tritt so häufig in Gesellschaft mit der Barme auf, und stimmt in vielen seiner Eigenschaften so auffallend mit derselben überein, daß Biele beide für unzertrennlich, oder vielmehr für Eins und dasselbe in verschiedenem Grade halten. Sie lassen sich jedoch wohl unterschieden und trennen, denn wir haben sehr lebhafte Lichterscheinungen, wie z. B. an leuchtenden Thieren und am Monde, die von keiner Bärme begleitet sind, und auf der anderen Seite sehen wir, daß Körper sehr bedeutende Mengen von Bärme ohne Lichterscheinung anzunehmen und abzugeben fähig find.

Das Licht verbreitet fich nur durch Strahlen, die von einem leuchtenden Körper in allen Richtungen ausgehen. Die Geschwindigkeit, mit welcher dies geschieht, ift ungeheuer, indem es in einer Secunde 42,000 Meilen zurudlegt, und daher in 8 Minuten und 13 Secunden von der Sonne zur Erde gelangt

Die Lichtstrahlen zeigen, indem fie auf Gegenstände treffen, ein abnliches Berhalten, wie die Schalls und Barmeftrahten. Bir bemerken wesentlich brei falle:

- 1. Die Lichtstrahlen werden von dem Rörper, auf den fie treffen, mehr oder weniger vollständig aufgenommen oder absorbirt.
- 2. Die Lichtstrahlen werden gurudgeworfen, reflectirt.
- 3. Die Lichtstrahlen geben durch die Rorper bindurd.

Benn ein Körper alle auf ihn fallenden Lichtftrahlen aufnimmt, so verschwinden dieselben fur unsere Sinne vollständig, und es erscheint uns ein solder Körper vollsommen schwarz. Derselbe nimmt nicht etwa wie bei der Barme durch längeres Bestrahlen Licht in der Art in fich auf, daß er es irgend wie weiter zu verbreiten im Stande ware. Es entsteht daher auch auf der den Lichtstrahlen abgewendeten Seite jenes Körpers Lichtmangel oder Schatten. Bon allen Körpern ift der Kienruß derjenige, welcher das Licht am vollsommensten aufnimmt.

Bei weitem die Mehrzahl der Körper wirft das Licht theilweise zurud, und nimmt einen anderen Theil desselben in sich aus. Die dichten Körper, besonders die blank polirten Metalle, wersen das Licht am vollkommensten zurud. Diese Eigenschaft nimmt bei den übrigen Körpern ab, in dem Maße, als sie weniger dicht sind, lockerer und unebener werden. Insbesondere tragen Unebenheiten der Oberstäche dazu bei, daß sehr viel Licht absorbirt, oder wie von weißem Papier geschieht, nach allen Richtungen zuruckgeworsen wird, was man die Zerstreuung des Lichtes nennt. Auch hinter den Körpern, welche das Licht zuruckwersen, entsteht Schatten.

Rur dadurch, daß die Körper die Lichtstrahlen zurudwerfen und zerstreuen, find die Gegenstände überhaupt sichtbar, und es ift für das Berständniß aller Erscheinungen des Sebens höchst wichtig, stets sich der Borstellung recht bewußt zu sein, daß von jedem sichtbaren Bunkte eines jeden Gegenstandes Lichtstrahlen nach allen Richtungen ausgeben, und indem einige derselben in das Auge des Beobachters gelangen, wird diesem jener Punkt sichtbar.

Rörper, welche die Lichtstrahlen möglichst vollständig und regelmäßig zuruch werfen, find die Spiegel. Abgesehen von dem Stoffe, aus dem fie gefertigt find, unterscheiden wir: 1) ebene oder gewöhnliche Spiegel. 2) Hohle oder concave Spiegel. 3) Erhabene oder convere Spiegel.

Ein ebener Spiegel se', Fig. 138, wirft alle Strahlen, die ihn treffen, so jurud, daß der einfallende Strahl an denselben Winkel mit dem Einfalloth pn

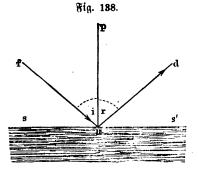

macht, wie der reflectirte Strahl nf und daß beide Strahlen mit dem Einfalloth in derselben Ebene liegen. Wir beweisen dieses Gest mit Hulfe des Apparates Fig. 139. Es ist f ein kleiner Spiegel, der uns die Rückeite zuwendet. Der Zeiger do ist senkrecht zur vorderen Fläche des Spiegels und stellt das Einfalloth vor. Er weist auf den Grad 20 eines getheilten Biertelkreises. Fällt durch den Spalt a ein

Fig. 139.



Lichtstrahl auf den Spiegel, so wird derselbe nach dem Theilstrich 40 restectirt. Da der Zeiger zugleich mit dem Spiegel um dessen wertikale Achse drehbar ist, so läßt sich das Geset für jeden beliebigen Einsalwinkel bestätigen. Stellt man de auf 30, so ist der Einsalwinkel gleich 80; der Resterionswinkel ebenso groß, folglich wird der Strahl nach 60 restectirt.

Eine Folge dieses Gesets ift, daß die von einem Spiegel zuruckgeworfenen Strahlen so auseinandergehen (divergiren), als ob fie von einem Punkte kamen, der eben so weit hinter dem Spiegel liegt, als der leuchtende Punkt vor ihm ist. Daher erscheint denn überhaupt ein Spiegelbild so weit hinter der Spiegelfläche, als der Gegenstand vor derselben sich befindet. Auch ist das Bild im Spiegel in der hinsicht verkehrt, daß die linke Seite des Gegenstandes zur rechten geworden ist, und umgekehrt. Wir erlautern dieses an Fig. 140 (a. f. S.), wo die von dem Punkte A eines Gegenstandes AB ausgehenden Lichtstrahlen Ak,

163

164

Af, Am fo reflectirt werden, als tamen fie von a; entsprechend verhalt es fich mit ben vom Buntte B, ja von jedem beliebigen Buntte bes Gegenstandes AB



ausgehenden Lichtstrahlen, wodurch das Spiegelbild ab erscheint. Man nennt in der Optit ein derartiges Bild ein geometrisches.

Der gewöhnliche Spiegel besteht aus einer Glasscheibe mit zwei möglichst ebenen und parallelen Flächen, deren eine mit einer Austösung von Zinn in Queckfilber überzogen oder, wie man sagt, belegt ist. Spiegel, deren Flächen nicht parallel sind, die ferner uneben oder von unreiner Glasmasse sind, geben verzerrte Bilder und sind daher unbrauchbar.

Berden zwei Spiegel parallel einander gegenüber gestellt, so spiegelt fich das Bild des einen im anderen, und man erhält eine unendliche Anzahl von Bildern. Stellt man

die Spiegel jedoch so, daß sie einen Winkel mit einander bilden, so vermindert sich die Anzahl der gegenseitigen Abspiegelungen, und zwar um so mehr, je größer der von den Spiegeln gebildete Winkel wird. Die Einrichtung des Kaleidossops beruht auf der Bersechssachung eines Bildes durch zwei im Winkel von 60 Grad gegen einander geneigte Spiegel.

Außer dem gewöhnlichen Dienste des Spiegels, der ihn allerdings fur Biele ju einem unentbehrlichen Möbel macht, findet er noch bei mehreren optischen Inftrumenten Anwendung.

Einen Sohlspiegel, oder wie man wohl auch fagt, einen Bergrößerungsspiegel findet man nicht selten auf der einen Seite der gebrauchlichen runden Rafirspiegel. Seine wichtigen Anwendungen erfordern, daß wir uns genauer mit den Eigenschaften deffelben bekannt machen.

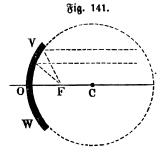

Bir können uns vorstellen, jeder hohlspiegel sei wie VW, Fig. 141, ein Absichnitt von einer hohlen Kugel. Man nennt daher den Mittelpunkt Cund den halbmesser OCjener Rugel den geometrischen Mittelpunkt und den halbmesser des hohlspiegels. Der in der Mitte des halbmesser liegende Bunkt F heißt Brennpunkt oder Focus, und die durch den Mittelpunkt C und den Brennpunkt F des Spiegels gelegte Linie ist dessen optische Achse. Der

Bunkt O des Spiegels, den fie bei ihrer Berlangerung trifft, wird das optische Centrum genannt.

Beder fentrecht auf den Sohlspiegel fallende Lichtftrabl wird Saupt. ftrahl genannt und in berfelben Richtung wieder gurudgeworfen, fo bag er burch ben Mittelpuntt C geht. Sammtliche, mit der optischen Achse parallel laufenden Strahlen werden von dem Spiegel nach dem Brennpuntte F gurud. geworfen und erscheinen bort gefammelt (vergl. §. 153).

Bon biefen Eigenschaften bes Sohlfpiegels ausgebend, tonnen wir nun 165 Die Erscheinungen ableiten, welche berfelbe barbietet. Rabert man bem Soblspiegel irgend einen Begenftand, fo giebt er une verschiedene Bilder, je nachdem ihm berfelbe naber oder ferner gebracht worden ift. Befindet fich der Gegenftand, 4. B. ein Bfeil, zwischen bem Brennpunkte und bem Spiegel, fo erhalt man ein vergrößertes geometrifches Bild beffelben, welches jedoch, abnlich wie beim ebenen Spiegel, binter ber Spiegelflache ju liegen icheint.

Stellt man bagegen ben Pfeil zwischen bem Brennpuntte und geometrifchen Mittelpuntte des Spiegels auf, fo erhalt man ebenfalls ein vergrößertes Bild, welches aber vor dem Spiegel erfcheint.

Berfuchen wir mit Gulfe ber Fig. 142 Diefe Ericheinung naber ju verfolgen. Es gebe von dem Gegenstande AB der Sauptftrabl An fentrecht auf den Fig. 142.

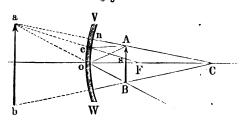

Spiegel, so wird er in der Richtung nAC jurudgeworfen; der mit der Spiegelachse parallel gehende Strahl Ao wird nach bem Brennpunkte F gurudgeworfen. Beibe zurudgeworfenen Strahlen treffen bor bem Spiegel niemals zusammen. Dentt man fich dagegen ihre Richtung hinter bem Spiegel verlangert, fo ichneiden fie fich in dem Buntte a, und bort icheint jest dem Auge A ju liegen. Ebenfo bestimmt fich die Lage aller übrigen von AB ausgehenden Lichtstrahlen, wodurch denn das vergrößerte hinter dem Spiegel liegende Bild ab entfteht.

Bei Fig. 143, wo der Bfeil zwischen dem Brennpuntte F und dem Mittelpuntte des Spiegels C aufgestellt ift, wird der hier fentrecht auffallende Strahl

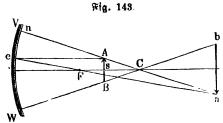

An in derselben Richtung zuruckgeworfen. Dagegen wird der mit der Spiegelachse parallele Strahl As nach dem Brennpunkte Fzuruckgesendet. Der Punkt A des Bildes von AB muß also da erscheinen, wo die Berlängerungen jener beiden zurückgeworfenen Strahlen sich schneiden, was, wie die Fig. 143 zeigt, bei a der Fall ift. Dasselbe läßt sich an allen übrigen Punkten des Gegenstandes nachweisen, und wir erhalten so das vergrößerte, aber umgekehrte Bild vor dem Spiegel in der Luft.

Leicht laßt fich zeigen, daß das Bild wirklich in der Luft fich befindet, denn man darf nur ein Blatt weißen Papiers an die Stelle von ab bringen, so wird dieses die Lichtstrahlen auffangen, und so auf demselben deutlich das Bild erscheinen, weshalb ein derartiges Bild ein physisches genannt wird.

Der Hohlspiegel findet eine sehr wichtige Anwendung zu Fernröhren, die daher Spiegeltelestope heißen und außerordentliche Bergrößerungen bewirken, wie namentlich herschel's berühmtes Riesentelestop, das 5 Fuß im Durchmessen hat (s. Schluß d. Aftron.). Sie find in neuerer Zeit weniger mehr in Gebrauch, da ihre Ausstellung und Handhabung mit großen Umständen verknüpft ist. Daß der hohlspiegel als Brennspiegel dienen kann, ift bereits bei der Bärme erwähnt worden. Aber er ist auch ein vortreffliches Mittel zur Lichtverstärfung, denn alle Lichtsrahlen eines innerhalb seines Brennpunktes ausgestellten Lichtes wirft er in parelleler Richtung zuruck, weshalb er bei Laternen, Zauberlaternen und Leuchtthumen angewendet wird.

Der erhabene Spiegel bietet weniger Interesse dar. Er heißt auch Berftreuungespiegel, weil alle auf ihn fallenden Lichtstrahlen von ihm in auseinandergehender Richtung zurudgeworfen werden. Er giebt verkleinerte Bilder der Gegenstände, wie man an blank polirten erhabenen Metallnöpfen und an den Glaskugeln sehen kann, die man nicht selten an Punkten mit schöner Aussicht aufgestellt antrifft; auch findet derselbe bäufig als Taschenspiegel Anwendung.

Brochung dos Lichtos. Bir haben früher gesagt, daß es Körper giebt, welche den Lichtstrahlen den Durchgang durch ihre Masse gestatten. Solche Körper sind z. B. die Luft, das Wasser, das Glas, überhaupt solche, die man durchsichtig nennt. Richt alle Körper bestigen bekanntlich die Eigenschaft in gleichem Maße. Es giebt halbdurchsichtige und durchscheinende Körper, und endlich solche, die es nur dann sind, wenn ihre Masse eine sehr geringe Ausdehnung hat. So ist selbst das dichte Gold, in ganz dunne Blättchen geschlagen, durchscheinend. Für die Lehre vom Lichte sind jedoch nur die vollkommen durchssichtigen Körper von Wichtigkeit.

So lange die Lichtstrahlen in einer gleichartigen Materie, 3. B. in der Luft fich fortbewegen, ift ihre Richtung volltommen geradlinig und unverändert. Trifft ein Lichtstrahl aber auf eine durchsichtige Materie von größerer oder geringerer Dichte, so seht er seine Bewegung nicht in der seitherigen Richtung fort, sondern in einer anderen, die mit jener einen größeren oder kleineren Binkel macht.

Man fagt in diesem Falle: "ber Lichtstrahl wird gebrochen oder re-

frangirta, und nennt den Bintel, der die Größe der Brechung bezeichnet, Brechungswinkel.

Die gewöhnlichen Brechungserscheinungen tommen vor, wenn Licht aus dem Beltraume in die dichtere Atmosphäre der Erde gelangt, ferner wenn es aus der Luft durch Baffer oder Glas geht.

Jedermann kennt die Erscheinung, daß ein gerader Stock von dem Bunkte an, wo er in Baffer getaucht ift, gebrochen erscheint. Es ruhrt dies daher, daß die Lichtstrahlen, die er nach dem Auge sendet, bei ihrem Austritt aus dem



Waffer eine Ablenkung erleiden. So könnten wir z. B. den in dem Gefäße vv' (Fig. 144) liegenden Gegenstand m nicht sehen, wenn dasselbe leer ift, und das Auge bei a sich besindet. Gießt man aber Wasser in das Gefäß, so werden die von m nach ii gehenden Lichtstrahlen bei ihrem Austritt aus dem Wasser gebrochen, und es scheint dem Auge jest, als ob der Gegenstand bei n also bedeutend höher liege. Daher

scheinen überhaupt im Waffer befindliche Gegenstände, Fische 2c. der Oberfläche deffelben naber, als es wirklich der Fall ift. Untersuchen wir mit hulfe von Fig. 145 die Brechungserscheinungen etwas naber. In ift ein Lichtstrahl, wel-

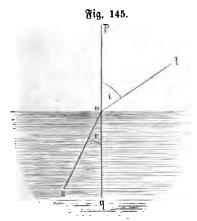

der auf eine Bafferflache trifft. Sentrechte pn wird das Ginfallloth und der Bintel i der Ginfallwintel genannt; ns ift der gebrochene Strahl und r ber Brechungewintel. biefe Linien liegen in ein und berfelben Bwifchen diefen Binteln beftebt fur alle lichtbrechenden Daterien eine gefehmäßige Beziehung. Tritt der Lichtstrahl in eine dichtere Materie ein, 3. B. aus Luft in Baffer, fo nabert fich ber gebrochene Strahl ber Berlangerung ng bes Ginfallothe. Burbe umgekehrt ber Lichtstrahl von s ausgeben, fo wird er beim Uebertritt in die weniger bichte Materie von bem Loth np entfernt. Je

kleiner der Einfallwinkel i wird, defto kleiner wird auch der Brechungswinkel r; beim senkrecht einfallenden Lichtstrahl ift ersterer gleich Rull, folglich erleidet dieser Strahl keine Brechung. Bur Bestätigung des Gesagten benuten wir das halbrunde Behälter, Fig. 146 (a. f. S.), deffen vordere aus Glas bestehende Band ab schwarz gestrnist ift, jedoch mit Ausnahme eines in der Mitte befindlichen ganz schwalen Fenstere. Das Gefäß ift nur zur halfte mit Baffer

169

gefüllt. Läßt man nun durch die Fensterspalte einen Lichtstrahl, g. B. in der Richtung nach der Bahl 60, eintreten, so geht deffen oberer Theil in unveranders

Fig. 146.



ter Richtung dorthin, der untere Theil aber, der in das
Baffer eintritt, wird gebrochen und nimmt seine Richtung nach der Zahl 40, wie
beides die Abbildung verfinnlicht. Die Gradeintheilung zeigt also in diesem
Falle eine Ablenkung des
Lichtstrahls von 20 Grad.

Benn ein Lichtstrahl durch einen Gegenstand geht, der nur geringe Dice und parallele Flächen hat, so er-

leidet er eine taum merkliche Beranderung. Ein Beifpiel der Art bieten unfere Fenfterscheiben, durch welche uns die Gegenstände an derfelben Stelle erscheinen, an der fie fich wirklich befinden.

Befentlich verschieden verhalt es fich dagegen, wenn die Flachen des Körpers, der dem Lichte den Durchgang gestattet, nicht parallel find. Bu Bersuchen der Art wendet man immer Glas an, und zwar solches mit gekrümmten Flachen. Man nennt solche Glaser im Allgemeinen Linsen, weil sie zum Theil eine diesem Namen entsprechende Form haben. Sie find wichtig, da sie zur Zusammensetzung der Fernröhre und starten Bergrößerungswerkzeuge dienen.

170 Aehnlich wie bei den Spiegeln unterscheidet man Linsen, welche die Lichtsftrablen sammeln, und folche die fie zerftreuen.

Die Sammelgläfer sind immer in der Mitte am dickften, und werden eigentliche Linsen oder doppelt convere, d. i. erhabene Gläser genannt. Auch hier sinden wir einen Brennpunkt, geometrischen Mittelpunkt und eine Achse, wie bei dem Sammelspiegel, und je nach der Stellung des Gegenstandes erhält man ein Bild desselben in verschiedener Beise. Ihren Namen haben sie von der Eigenschaft, daß während jeder durch den Mittelpunkt derselben gehende sogenannte Hauptstrahl unverändert bleibt, alle mit der Achse parallel laufende Strahlen durch das Glas so gebrochen werden, daß sie sich außerhalb desselben in einem Punkte vereinigen, welchen man den Brennpunkt oder Vocus der Linse nennt. Selbstverständlich hat man an jeder Linse zwei Brennpunkte zu berücksichtigen, nämlich einen auf jeder Seite derselben, die mit F und F' bezeichnet zu werden pstegen.

Der Brennpunkt einer Linse ift leicht zu finden, indem man Sonnenstrahlen möglichst senkrecht auf die eine Seite derfelben fallen läßt und auf die andere ein Blatt Papier halt. Auf diesem wird man nun einen hellen Lichtring sehen, der sich vergrößert oder verkleinert, je nach der Entfernung, in welche man das Papier bringt. Halt man dieses nun so, daß der Lichtring sich fast zu einem

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Bunkte von blendendem Lichte verkleinert hat, so befindet es sich in dem Brennpunkte des Glases. An dieser Stelle find auch die mit dem Lichte auffallenden Barmestrahlen vereinigt, weshalb dort eine höhere Temperatur fühlbar wird, die leicht hinreicht, Körper zu entzünden. Deshalb wird die Sammellinse auch Brennglas genannt.

Sehen wir nun, welche Erscheinungen die Sammellinsen darbieten. Auch hier lassen sich die Bilder, welche entstehen, construiren, ahnlich wie es bei den Spiegeln der Fall war. Man verfolgt einige Lichtstrahlen, die von einem Buntte des Gegenstandes ausgehen, auf ihrem Bege durch die Linse. Da wo dieselben nach der Brechung sich schneiden, oder verlängert gedacht sich schneiden würden, erscheint jener Bunkt dem Auge. In Fig. 147 haben wir eine Linse VW und den Gegenstand AB, der zwischen dem Glase und dessen Brennpunkt F sich befindet.

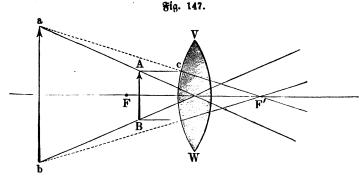

Der von dem Bunkte A parallel mit der Achse ausgehende Lichtstrahl Ao wird nun so gebrochen, daß er durch F' geht; der von A durch den Mittelpunkt der Linse gehende Hauptstrahl bleibt unverändert; beide Strahlen verlängert schneiden sich in a, an welchem dem jenseits der Linse befindlichen Auge der Bunkt A erscheint. Entsprechend verhält es sich mit dem Bunkte B, sowie mit jedem andern Bunkte des Gegenstandes AB, so daß hierdurch ein vergrößertes Bild ab entsteht.

Befindet fich dagegen, wie in Fig. 148, der Gegenftand etwas über ben

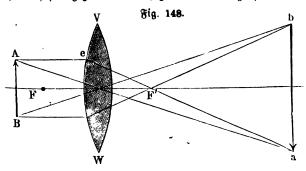

Brennpunkt F hinausgeruckt, so erhält man auf der anderen Seite des Glases ein vergrößertes aber umgekehrtes phyfisches Bild, welches auf Papier aufgefangen werden kann. Bon entfernten Gegenständen giebt die Sammellinse ein verkleinertes, umgekehrtes Bild, welches sich im Brennpunkte besindet, wenn der Gegenstand unendlich weit entfernt ist, wie z. B. die Sonne.

171 Die vertiefte oder concave Linfe wird auch Sohlglas genannt, da fie auf beiden Seiten kugelförmig ausgehöhlt ift, Fig. 149. Ihre Eigenschaften Ria. 149.



find wesentlich verschieden von denen der erhabenen Linse, denn alle parallel mit ihrer Achse laufenden Lichtstrahlen werden so gebrochen, daß fie bei dem Austritte auseinandergehen (divergiren), als ob fie von dem Punkte F herkamen.

Treffen zusammenlaufende (convergirende) Lichtstrahlen auf die vertiefte Linse, so treten fie entweder in paralleler Richtung, Fig. 149, aus oder, wenn sie nur in geringem Grade convergirten, wie bei Fig. 150, so divergiren sie nach ihrem Austritt.



Begen diefer Eigenschaften werden die vertieften Glafer auch Berftreuungs. glafer genannt. Gegenfiande, welche man durch eine Sohlinfe betrachtet, erfcheinen verkleinert, als ob fie in die Ferne geruct waren.

Die im Borhergehenden beschriebenen Eigenschaften verleihen den geschliffenen Gläsern eine außerordentlich große Wichtigkeit. So ist die Sammellinse einzeln für sich genommen das Bergrößerungsglas in der einsachsten Form. Sie heißt alsdann Lupe, und wird bei den seineren Arbeiten von Uhrmachern, Formschneidern, Kupserstechern u. a. m. benutt. Außerdem ist sie dem Botaniker und Anatomen ein unentbehrliches Werkzeug.

Durch die geeignete Bereinigung mehrerer Linsen erhalt man die verschiedenen optischen Instrumente. Die Einrichtung derselben beruht im Allgemeinen darauf, daß die von dem zu betrachtenden Object ausgehenden Lichtstrahlen durch eine Linse, Objectivglas genannt, zu einem Bilde vereinigt werden, welches man dann durch ein zweites Glas, Ocular genannt, vergrößert erblickt.



leuchtet. Bei Angaben über die Vergrößerungen des Mikrostops ift immer nur die lineare Ausdehnung verstanden. Da mit zunehmender Bergrößerung die Lichtstärke des Bildes abnimmt, so sind die stärksten 600- bis 700 sachen Bergrößerungen nicht immer die deutlichsten; für die meisten mikroskopischen Unterssuchungen genügt eine 200- bis 300 sache Bergrößerung. Mit hülfe derselben war man im Stande, ganze Belten kleiner Thiere zu entdecken, von deren Borhandensein man vorher keine Ahnung hatte, und über den Bau der Pflanzen und größeren Thiere erhielt man die wichtigsten Ausschlässe.

Aber nicht allein fur die Rabe murde burch diese Glafer ber Blid bes 173 Renfchen gefcarft, fondern auch die Ferne, Die ungeheueren Raume bes himmels

Digitized by Google

gelegt und bon unten

wurden ihm erschlossen und seine Belten ihm nahe geruckt. Die hierzu bienenden Instrumente beißen Fernröhre oder Teleftope. Dieselben bieten in ihrer Ginzichtung mehrsache Berschiedenheit bar. Bei dem Hollandischen oder Gallislai'schen Fernrohr, Fig. 153, ift vw das Objectiv, durch welches von dem

Fig. 153.



entsernten Gegenstand das verkehrte Bild ba entstehen wurde. Indem jedoch beffen Strahlen durch eine als Dcular eingeschaltete Sohllinse a gehen, entsteht das vergrößerte Bild AB, indem dasselbe zugleich umgekehrt und somit in richtiger Stellung erscheint.

Diefe Ginrichtung findet ihre gewöhnlichste Anwendung bei ben Theater. perspectiven ober Opernqudern, Fig. 154. Bei bem aftronomischen

Rig. 154.



Fernrohr wird das durch die Objectivlinse vw, Fig. 155, wirklich zu Stande gekommene Bild ba durch das Ocular xy gerade so betrachtet, wie wir einen Gegenstand durch eine Lupe betrachten; es entsteht hierdurch das vergrößerte Bild BA. Dasselbe ist verkehrt, was jedoch bei Betrachtung der himmelskörper nicht störend ist. Bur Anwendung

auf irbifche Gegenstände erfest man das einfache Deular durch ein System von Linsen, Deren meift vier das zusammengesette Deular oo, Fig. 156 (a. f. S.)

Fig. 155.



bilden, wodurch das Bild nicht nur vergrößert, sondern auch in die entsprechende Stellung des Gegenstandes verset wird. Dieses ift die Einrichtung des terresstriften oder Erdfernrohrs.

Endlich haben wir noch des Spiegelteleftops, Fig. 157, ju gedenken. fin großer, metallner Schlfpiegel V W, in ein entfprechendes Robr eingefügt, Ria. 156.



Fig 157.



fångt die von dem entfernten Begenftande tommenden Lichtstrablen auf und murbe bas Bild ab berftellen; wie man fieht, wirft jeboch ein fleiner im Robre aufgeftellter Spiegel Die Strablen feit. marts, fo daß das phyfifche Bild ed entfteht, welches nun durch bas vergrößernbe Deular betrachtet wird.

Solden Fernrohren verdanten wir unfere Renntniffe von der wunderbar geftalteten Oberflache des Mondes von den Trabanten des Jupiters, dem Ringe des Saturn und vieles andere der Aftronomie Angehörige. Aber auch auf der Erde ift fur ben Ingenieur, Feldmeffer, Seefahrer, Feldherrn u. f. w. das Fern. rohr unentbebrlich.

Eine befondere Bichtigkeit erlangte in neuerer Beit fur die Photographie die Camera obfcura, ein duntles Behalter, in welchem das von einer Sammellinfe herrührende phyfiche Bild eines Gegenstandes auf einer geeigneten Blade aufgefangen und nachgezeichnet oder photographifch figirt werden taun. Benn der Gegenstand durch eine Sammellinfe febr ftart beleuchtet ift, fo tann er außerordentlich vergrößert an einer weißen Band fichtbar gemacht werden, wie dies bei der Bauberlaterne, gang befonders aber beim Connenmifro. fop der Fall ift.

Die Runft, Linfen aus Blas ju fchleifen, murde zuerft in Solland geubt. Ran bediente fich berfelben jedoch anfange nur ju Brillen, bie gegen Ende bes 17. Jahrhunderte Leuvenhoef das Mifroftop erfand. Die Erfindung des Fernrohres wird Galilei jugefdrieben. Beide Instrumente find feitdem jedoch wesentlich vervolltommnet worden, das lettere namentlich durch Reppler, Serichel, Remton, Fraunhofer u. a. m.

Vom Sehon. Bei feinem unserer Sinnesorgane ift die Bedeutung jedes 174 einzelnen Theiles fo genau erkannt, als bei bem Auge. Daffelbe ift in der That nichts anderes, als ein ziemlich einfacher optischer Apparat, den man am leichteften tennen lernt, wenn man ein Ochsenauge aufmerksam be-

trachtet. Ramentlich läßt fich beim Aufschneiden eines solchen die aus gallertartiger Substanz bestehende sogenannte Arnstalllinse herausnehmen, und zeigen. daß sie sich volltommen verhält wie eine aus Glas geschliffene Sammellinse.

Dem Phyfiter erscheint ber Augapfel, Fig. 158, als eine von Sauten



umschloffene, kleine runde und inwendig schwarz ausgekleidete Rammer (Camera obscura), die mit einer vollkommen durchsichtigen, gallertartigen Substanz angefüllt ift, welche Glasstorver beißt.

Der vordere Theil der das Auge umschließenden Saut, die fogenannte

Hornhaut, ist durchsichtig, etwas gewölbt und bildet die mit wasserheller Flussesteit angefüllte vordere Augenkammer d. hinter der hornhaut liegt die sarbige Regenbogenhaut oder Bris, welche in der Mitte eine kreissormige Dessung hat, ss, die Bupille heißt und durch welche Lichtstrahlen von den außen besindlichen Gegenständen, z. B. von lt, ins Auge gelangen. Diese Lichtstrahlen erleiden durch die Arystalllinse co' eine Brechung, so daß auf der hinteren von der Rephaut gebildeten Band m'm des Auges ein Bild des Gegenstandes entsteht und durch den Augennerv n zum Bewußtsein gebracht wird.

Die von dem Gegenstande It' ausgehenden Lichtstrahlen werden schon in der mit durchsichtiger Fluffigkeit erfüllten gewölbten vorderen Augenkammer b gebrochen und sodann nochmals in der Linse co', wodurch zwischen m'm ein verkleinertes Bild des vor dem Auge befindlichen Gegenstandes entsteht.

Dag diefes wirklich ber Fall ift, läßt fich an einem Ochsenauge zeigen, wenn man, wie Fig. 159 zeigt, eine kleine Deffnung b in die haut beffelben



foneidet. Salt man nachher vor die Bupille Diefes Auges einen Gegenstand, z. B. ein brennendes Licht, fo fleht man von a her deutlich ein kleines Bildchen deffelben auf der hinteren Band des Auges.

Thatsachlich ift es hiernach, daß wir von allen dem Auge dargebotenen Gegenständen auf der Reshaut umgekehrte Bilder erhalten, so daß wir z. B. in Fig. 158 den Punkt I bei m und den Bunkt I bei m' sehen und bei dem Bersuche mit dem Ochsenauge auf deffen Rethaut das kleine Bild des Lichtes umgekehrt erblicken. Allein da wir von Jugend auf mit dem Sinne des Gesichtes und Gefühles zugleich beobachten, so wird die Wahrnehmung des Auges durch das Gefühl sogleich berichtigt. Daß wir in der That erst durch Betasten und Bewegung unseres Körpers von einem Orte zum andern die richtige Borstellung

von der Lage der Gegenstände und ihrer Entfernung erhalten, beweifen Rinder und Blindgeborene, die erft fpater das Gehvermogen erhalten, aufs klarfte.

Bedermann, ber in einem Buche lieft, balt Diefes in einer gewiffen Ent- 175 fernung vom Auge, in welcher ibm bie Buchftaben am deutlichsten erscheinen. Dan nennt diefe Entfernung die Sehweite, und fie betrage beim gefunden Auge gewöhnlich 8 bis 10 Boll. In Diefer Lage fallt von jedem einzelnen Buchftaben ein icharfes Bild genau auf die Rethaut, ba, wie dies bei Fig. 158 der Fall ift, die bon einem jeden Buntte des Gegenstandes It ausgehenden Lichtstrahlen in bem Auge fo gebrochen werden, daß fie in einem Buntte auf ber Reghaut fich wieder vereinigen und dort ein deutliches Bild erzeugen. Es behalte bas Auge genau die in Fig. 158 dargestellte Einrichtung bei, und wir bringen jest den Gegenstand dem Auge naber, fo geben die von einem Buntte deffelben ent. fendeten Lichtftrablen fo ftart auseinander, daß fie im Auge nicht hinreichend gebrochen werden, um bas Bild genau auf die Rephaut zu werfen. vielmehr hinter diefelbe, und auf der Rethaut entfteht ein undeutliches Bild (Fig. 160). Entferne ich It' weiter vom Auge, ale Die Sehweite betragt, fo geben die von ihm tommenden Lichtstrahlen fo ftart jufammen, daß ihre Bereinigung foon vor der Rethaut ftattfindet, und mithin auf diefer ebenfalls tein beutliches Bild entftebt (Rig. 161).



Demnach mußten wir also jeden Gegenstand, der dem Auge weiter oder naber ift, als die Sehweite beträgt, undeutlich sehen. Dies ist jedoch beim gesunden Auge nicht der Fall. Es sieht vielmehr jeden in die Ferne gerückten bis ju einer gewissen Grenze. Es beruht dies darauf, daß die lichtbrechenden Theile des inneren Auges, also die vordere Augenkammer und die Arpstallinse, nicht unveränderlich sind, sondern je nach dem Bedürsnisse zum Sehen in die Ferne und in die Nähe eingerichtet werden konnen. Wenn in der That bei Betrachtung eines nahen Gegenstandes die vordere Augenkammer sich stärker wölbt, so erlangt sie ein größeres Brechungsvermögen, und das Bild kann dadurch auf die Rephaut gebracht werden. Beim Sehen in die Ferne verstacht sich dieselbe und vermindert dadurch die Bereinigung der Strahlen vor der Nethaut.

Man nennt biefes Bermögen des Auges, fich fur das Fern- und Rahefeben einzurichten, die Anpaffungefähigkeit ober Accommodation.

Richt jedes Auge besitt aber das Bermögen, sich der Entfernung der Gegenstände anzupaffen. Gin Auge, das häufig und anhaltend gang nahe Gegenstände anfleht, erlangt, namentlich in der Jugend, sehr bald eine bleiben de fartere Bolbung der vorderen Augenkammer und verliert dadurch die Fähigkeit,

fich für entfernte Gegenstände einzurichten. Es erhält von diesen nur undeutlich Bilder und wird darum turzsichtig genannt. Fernsichtig ift das Auge, wenn es unfähig ift, fich für das deutliche Seben solcher Gegenstände anzupaffen, die ihm naber geruckt werden als die gewöhnliche Sehweite von 8 bis 10 Boll beträgt.

Der Fehler des Kurzsichtigen beruht also darauf, daß sein Auge die Lichtstrahlen zu fart bricht mahrend dies beim Fernsichtigen nicht hinreichend flatt der Fall ift. Beiden Rangeln kann kunftlich abgeholfen werden, indem wir ja in den gläsernen Linsen Wittel besitzen, die von irgend einem Gegenstande tommenden Lichtstrahlen entweder durch eine Sammellinse mehr zu vereinigen, oder durch eine Berstreuungslinse etwas farter auseinandergehend zu machen.

Die Brillen find folglich nichts anderes als folche hulfsmittel jur berftellung einer richtigen Lichtbrechung, so daß ein scharfes Bild auf die Rebhaut
gelangt, und wir muffen zu diesem Zwecke dem Fernsichtigen eine Brille mit
erhabenen oder Sammellinsen und dem Rurzsichtigen vertiefte oder Berstreuungsglafer geben.

In Fig. 162 haben wir ein fernfichtiges und in Fig. 163 ein turgfichtiges



Auge, die beide von dem Gegenstande Il' kein scharfes Bild erhalten, da dessen Bild bei dem ersten hinter die Rephaut fällt und bei lepterem vor dieselbe. Bewaffnen wir jedoch dieselben Augen mit den geeigneten Brillengläsern m und 10 (Fig. 164 und 165), so bewirkt die erhabene Linse eine stärkere, die vertieste



eine schwächere Brechung der Lichtstrahlen, fo daß die von jedem Buntte des Gegenstandes ausgehenden Strahlen genau auf der Rephaut fich wieder vereinigen und daselbft ein scharfes Bild des Gegenstandes bewerktelligen.

Es verfteht fich von felbft, daß fur die verschiedenen Grade der Rurg- und Fernfichtigkeit auch die Brillen von verschiedener entsprechender Beschaffenheit sein muffen.

Die Erblindung tann durch Lahmung des Sehnervs entstehen, und man bezeichnet dieses unheilbare Uebel ale den sogenannten schwarzen Staar. Defter findet man jedoch den grauen Staar, oder vielmehr das Trub. und Undurchsichtigwerden der Linse des Auges. als Ursache von deffen Erblindung.

Eine heilung ift in biefem Falle baburch möglich, baß eine geubte und fichere hand mit einem fpigen und scharfen Instrumente die haute des Auges an einem Bunkte durchsticht und die trübe Linse entweder durch die Bupille herauszieht oder dieselbe in die Tiefe druckt, so daß jest Licht durch die Bupille in die Augenkammer gelangen kann. Damit aber die zerstreut einfallenden Lichtstrahlen gebrochen und vereinigt auf die Rethaut geworfen werden, erhält das operirte Auge eine Brille mit sehr start brechenden Sammellinsen.

Die Augen der vollfommneren Thiere, namlich der Saugethiere. Bogel, Lurche und Fische stimmen im Besentlichen ihres Baues mit dem oben beschriebenen des menschlichen überein. Die unvolltommneren Thiere entbehren entweder der Augen ganglich, oder ihre Augen haben eine besondere Einrichtung

Fig. 166.

(Rig. 166). Auf ber balbtugelformigen Reg. baut, fg, fteben eine große Angabl fleiner hohler Regel, wie abcd, burch welche von den verfchiedenen Buntien eines Begenftandes Lichtstrahlen auf die Rethaut fallen. Diefe Thiere tonnen nur nabe Begenftande feben, welche ihnen ungefahr fo ericheinen wie une, wenn wir durch ein Drabtgitter Jeder fleine Regel ift oben mit feben. einer burchfichtigen Saut überzogen, wodurch ein foldes Auge eine von vielen fleinen Flachen begrengte Salbfugel barftellt, beren Angabl 12 bis 20,000 beträgt. Alle Infetten, wie g. B. unfere Stubenfliegen, baben folde Augen. Danche haben jedoch

neben ben Flachen Augen noch Linfen Augen, mas j. B. bei den Spinnen der Fall ift.

Sohwinkel; scheinbare und wirkliche Grösse. Wie im Bor. 177 bergehenden gezeigt wurde, dringen von jedem Gegenstande, den wir sehen, Lichtstrahlen in's Auge und erzeugen auf deffen Rethaut ein Bild, welches durch den Gesichtenerv zu unserem Bewußtsein gebracht wird und von deffen Größe die scheinbare Größe des Gegenstandes abhängig ift. Denken wir uns

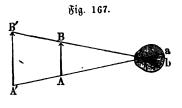

nun von den beiden Endpunkten ab, Fig. 167, eines Rethautbildchens Linien nach den entsprechenden Bunkten des Gegenstandes gezogen, so schneiben fich diese Linien und bilden den sogenannten Sehwinkel, deffen Größe abhängig ift von der Größe des Rethautbildchens. Man kann

duher auch fagen, daß die icheinbare Große eines Gegenstandes ausgedruckt wird durch die Große des Schwinkels, unter welchem er erscheint. Je größer der

Sehwinkel, defto größer tommt uns der Begenftand vor, das ift eine allgemeine Regel.

Die Größe des Sehwinkels hangt aber offenbar von zweiterlei ab, nämlich erstlich von der wirklichen Größe eines Gegenstandes und zweitens von der Entsernung deffelben vom Auge. In Beziehung auf die lettere gilt als Geset, daß innerhalb einer gewiffen Granze die Größe des Sehwinkels, unter dem ein Gegenstand erscheint, in demselben Berhältniffe abnimmt, als die Entsernung zunimmt. Deswegen wird derselbe Gegenstand in der doppelten Entsernung nur die halfte, in der dreisachen nur ein Drittheil der Große zu haben scheinen, wie in der einsachen Entsernung.

Aus demselben Grunde scheinen an zwei parallelen Baumreihen die entsernteren Baume sich immer mehr einander zu nähern, weil ihr gegenseitiger Abstand dem Auge unter einem kleineren Binkel erscheint. Täuschungen mancherlei Art beruhen lediglich auf diesem Umstande, und nur die Uebung und Gewohnheit hat uns allmälig gelehrt, aus der scheinbaren Größe eines uns bekannten Gegenstandes auf seine Entsernung zu schließen. In der Dämmerung,
welche die Umrisse der Gegenstände verwischt, kommt es leicht vor, daß wir einen
entsernten Kirchthurm oder Baum sur einen uns nahen Menschen halten, oder
umgekehrt, weil der Sehwinkel des hohen aber entsernten Gegenstandes derselbe
sein kann wie der des weniger hohen aber näheren.

Aus dem Borftehenden laffen fich zwei Folgerungen ziehen, deren Anwendung besohders in der Aftronomie eine große Rolle spielt, nämlich: erstens, wenn die scheinbare Größe und die Entsernung eines Gegenstandes bekannt find, so läßt fich daraus seine wirkliche Größe berechnen, und zweitens, wenn die wirkliche Größe und die scheinbare eines Körpers bestimmt find, so läßt sich hieraus die Entsernung desselben ableiten.

178

Benn wir mit einem Auge die bisher besprochenen Erscheinungen bes Sehens wahrnehmen, so sollte es sich von selbst verstehen, daß wir mit zwei Augen dieselben doppelt erblicken. In der That entsteht in jedem Auge ein Bild des betrachteten Gegenstandes, und wenn wir denselben dennoch nicht doppelt sehen. so sinde dieses nur unter der Bedingung statt, daß wir denselben sixiren, d. h. bestimmt ins Auge sassen. Alsdann richten sich die Achsen beider Augen auf diesen Gegenstand; die auf deren Rephäuten entstehenden Bilder sallen auf die sogenannten identischen Stellen derselben und vereinigen sich zu einem einzigen Bilde. Sobald wir aber nach einem Gegenstande sehen, ohne ihn genauer zu sixiren, so erblicken wir denselben allerdings doppelt.

Es ift ferner zu bemerken, daß wegen des gegenseitigen Abstandes das linke Auge von einem betrachteten Gegenstande eine Ansicht empfangt, die seinem Standpunkte entspricht und daher etwas verschieden ift von dem Bilde im rechten Auge. Wir betrachten auf diese Beise jeden Körper gleichzeitig von zwei Standpunkten aus, und gerade hierdurch erhalten wir das körperliche Bild desselben, welches aus der Ebene hervortretend den plastischen Eindruck hervorbringt. Eine Zeichnung, die stets nur von einem Standpunkte aufgenommen ift, kann auf uns daher niemals die Wirkung des Körperlichen machen; es ift

ftets unfere mitwirkende Phantaste, wenn wir von architectonischen und landschaftlichen Bilbern einen ahnlichen Eindruck empfangen. Wenn wir jedoch von einem Gegenstande zwei Zeichnungen ansertigen, die den Standpunkten, jedes einzelnen Auges entsprechen, wenn wir ferner durch eine geeignete optische Borrichtung, das sogenannte Stereostop, diese Bilder gleichzeitig auf die identischen Stellen der Rethaut zu bringen vermögen, so vereinigen sich dieselben zu einem körperlichen oder stereoskopischen Bilde, welches uns vollständig die Birtung eines erhabenen Gegenstandes gewährt.

Die Rethaut halt jeden empfangenen Lichteindruck mit einer gewissen 179 Starte eine Zeit lang fest; es bedarf anderer Eindrucke, um denselben zu verwischen. Es beruht hierauf die bekannte Erscheinung, daß wir mit einem glimmenden Spahn feurige Kreise zu beschreiben vermögen, sowie die Wirkung der Raketen und anderer Herlichkeiten der Feuerwerkerei. Auch erklaren sich hieraus die artigen Erscheinungen, welche die sogenannte Wunderscheibe (Phenatistospenamatrop) gewährt, von welcher überdies eine finnreiche Anwendung zur Erläuterung der Wellenbewegung gemacht worden ift. (S. §. 120.)

Roch auffallender find aber die Nachbilder, welche entfteben, wenn man 3. B. bas buntle Fenfterfreuz gegen ben bellen himmel eine Beit lang fixirt und bann entweder die Augen verschließt oder Dieselben gegen die weiße Dede bes Bimmere richtet. Im erften Falle tommt ein bem betrachteten Gegenftande entsprechendes Rachbild zum Borfchein; im zweiten Falle erblickt man dagegen an der Dede ein belles Rreuz inmitten dunkler Fenfterquadrate, alfo eine Ums tehrung ber Lichteinbrucke. Sieran reihen fich die intereffanten Erscheinungen der Contraftfarben. Man lege ein fleines Quadrat von lebhaft rothem Papier auf eine weiße Unterlage, fixire daffelbe einige Zeit und richte nachher das Auge auf eine weiße Flache, fo tritt auf tiefer ein gleich großes Quadrat, aber von gruner Farbe bervor. Umgefehrt ruft die grune Farbe rothe Rachs bilder hervor, ber violetten Farbe folgen gelbe, der blauen orangefarbige Rach. bilber. Es erklaren fich hieraus mancherlei Birtungen, Die fich beim Bufammenfellen verfchiedener Farben außern, und inebefondere die practifche Regel, daß Contraftfarben, neben einander gestellt, fich gegenseitig beben und eine anges nehme Birtung hervorbringen. Da die eben besprochenen Erscheinungen von bem Beobachter nur fur fich felbft mabrgenommen werden tonnen, fo bat man fie mit bem Ramen ber fubjectiven Lichterscheinungen bezeichnet.

Luftbilder; Fata morgana; Mirago. Unter gewiffen Umftanden 180 find in der Ratur Bedingungen erfüllt, welche eine merkwurdige Spiegelung der Gegenstande jur Folge haben, die, wie die vorstehenden Namen andeuten, von den Reifenden als Erscheinungen von feenhafter oder wunderbarer Birkung beschrieben werden.

Bu diefer Erscheinung find große Ebenen erforderlich, über welchen eine außerordentlich ruhige Luftschicht fich befindet, so daß die nach Sonnenaufgang erwarmten und daher verdunnten unteren Luftschichten nur fehr allmälig mit den oberen bichteren sich mischen. Bon erhabenen Gegenständen, die in solchen



Beobachter aus der Richtung & ju tommen fcheint, weshalb er in dieser das zweite, aber umgekehrte Bild des Gegenstandes fieht. Zwischen beiden Bilbern befindet fich eine Luftschicht, so daß nun das Ganze den Eindruckhervorbringt, alsob man eine Reihe von Gegenftanden, wie Baume, hugel, Thurme 2c. fahe, die fich in



einem See ober Meer spiegeln. Besonders häufig find der Ratur der Segend nach solche Luftbilder in den Buften Aegyptens, und erregen den Reisenden oft die schmerzlichften Täuschungen, indem fie inmitten glübenden Sandes ein erquidendes Gewässer vor fich zu sehen glauben, das dann trügerisch verschwindet

Es giebt noch einige Aenderungen in diesen Spiegelungen, die auch über Meeren und anderen Orten, wiewohl seltener, wahrgenommen werden. Hofe um Sonne und Mond, so wie Nebenfonnen und Nebenmonde werden zuweilen wahrgenommen, wenn diese himmelstörper durch sehr dunne Wolkenschleier betrachtet werden, die den himmel überziehen. Auch hier halt man theils Bredung, theils die Zurudwersung des Lichtes für die Ursachen der Erscheinung.

Die Farben. Läßt man mittelst eines kleinen Spiegels durch die Deffnung b, Fig. 169 und 170, eines Fensterladens einen Lichtstrahl in ein ganz dunkles Jimmer fallen, so bildet derselbe auf der gegenüberstehenden Band einen weißen, runden Fleck d. Bringt man jedoch hinter die Deffnung ein dreikantiges Stuck Glas, ein sogenanntes Prisma, wovon s den Durchschnitt zeigt, so wird der Lichtstrahl nicht nur bedeutend von seinem Bege abgelenkt, sondern wir erhalten zwischen r und v ein längliches Lichtbild, welches wunderbarer Beise aus herrlichen Farben besteht, indem unten bei v ein violetter Streif sich zeigt, auf welchen in digoblau, blau, grün, gelb, orange und endlich roth folgen. Es sind dies dieselben Farben in gleicher Reihe, wie die des Regenbogens, weshalb sie auch die prismatischen oder Regenbogensarben heißen. In Fig. 171 zeigt uns der obere farbige Streisen das vollständige prismatische Farbenbild, welches auch Spectrum genannt wird. Der weiße Lichtstrahl der

Digitized by GOOGLE

Sonne wird alfo von dem Priema nicht nur gebrochen, fondern er wird babei in fieben leuchtende Strablen von verschiedener Farbe gerlegt. Bir nennen

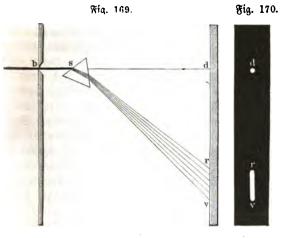



Fig. 171.

daher auch den meis Ben Strabl gufammengefettes oder ges mifchtes Licht, weil es aus den fieben einfachen Lichtstrahlen gebildet wird. Die Möglichteit ber Berlegung des Lichtes überhaupt berubt darauf, daß feine Beftandtheile in ber. fciedenem Grade brechbarfind. Denn betrachten wir nur das Farbenbild Fig. 171, fo feben wir,



daß bas rothe Licht naber bei dem, ohne Brechung entftehenden weißen Bilde liegt, ale das violette. Jenes ift alfo am wenigsten, diefes am ftartften brechbar-Die verschiedene Brechbarkeit hat aber ihren Grund darin, daß die Lichtwellen der einfachen Strahlen ungleiche Lange haben, ahnlich wie die Berichiedenheit der Tone auf der Ungleichheit der Tonwellen beruht.

Fängt man die vom Prisma ausgehenden fieben farbigen Strahlen mittels einer Sammellinfe auf, fo werden fie in deren Brennpuntt wieder zu weißem Licht vereinigt. Ja Diefer Berfuch lagt fich auch in ber Art anftellen, daß man Die Rreisflache eines Rreifels mit gleich großen Ausschnitten von farbigem Bapier betlebt, beren garben möglichft ben prismatifchen gleichen. Wird Diefer Rreifel in Bewegung gefest, fo werden im Auge die Eindrucke jener Farben vermischt, und die bunte Oberflache des Rreifele erscheint weiß.

Beife Rorper find dager folche, welche alle Lichtstrablen in ihrer urfprung. lichen Mifchung gurudwerfen, mabrend fcmarge Diefelben aufnehmen. Aber taum giebt es einen Rorper, bei dem das Gine ober Andere je vollfommen ftatt. findet. Daber entfteben die Mittelftufen von Beiß durch Grau ins Schwarze.

Aber es giebt auch Rorper, beren Theilden eine befondere Anordnung haben, vermoge welcher nur die Schwingungen gewiffer Lichtwellen volltommen aufgehoben werben, mahrend einzelne Lichtwellen ungeandert gurudgeworfen werden. . Gin rother Rorper g. B. vernichtet alle farbigen Lichtstrablen Des

auf ihn fallenden gemischten Lichtes und wirft nur das Roth zurud. Ebenfo erklaren wir alle übrigen Farben der Rörper, wie Blau, Grun, Gelb u. f. w.

Betrachtet man das vom Sonnenlicht erzeugte farbige Spectrum (Fig. 171) genauer, so zeigen sich an verschiedenen Stellen desselben dunkle Streisen, die sogenaunten Fraunhofer'schen Linien, von welchen acht besonders deutlich hervortreten. Auch andere Lichtquellen, wie z. B. eine Rerzenstamme, geben mit dem Brisma Farbenbilder, welchen jedoch die Fraunhoser'schen Linien sehlen. Dagegen beobachtet man in denselben eigenthümliche helle, sarbige Linien, die von den Stoffen abhängen, welche in der Lichtsamme sich besinden. Berdampst in der Letteren z. B. Natrium, so zeigt sich an einer bestimmten Stelle des Spectrums ein auffallend glänzend gelber Streis. Bemerkenswerth ist, das schon die kleinsten Spuren gewisser Stoffe in der Flamme hinreichen, um eigenthümliche Linien im Spectrum hervorzurussen, so daß man dieses Berhalten unter dem Namen der Spectral-Analyse benuth, um sich von der Gegenwart oder Abwesenheit solcher Stoffe zu überzeugen. Ja, es führte diese Untersuchungsmethode zu der Entdeckung zweier Metalle, Cäsium und Rubidium genannt, die vor 1861 noch unbekannt waren.

Manche Körper erscheinen nur dann gefarbt, wenn man durch größere Massen derselben blickt. Dieses ist z. B. beim Glase und bei dem Eise der Fall, die in dunnen Schichten farblos, in diceren blau oder grun aussehen. Auch die Lust in einer Schicht von der Hohe der Atmosphäre betrachtet, hat eine schöne, blaue Farbe. Wäre sie nicht vorhanden, so wurde der himmelsraum schwarz erscheinen. In der That erscheint auf sehr hohen Bergen der himmel tief duntelblau, weil über denselben durch die weniger hohe und dichte Lustschicht das Schwarz des Weltraums dringt. Auch in der Ebene erscheint gerade über unseren häuptern die Lust dunkler blau als an dem Horizont, weil wir, nach letzterem blickend, durch eine Lustschicht von größerer Ausdehnung sehen, als die über uns besindliche ist. Entsernte Berge erhalten ihre blaue Farbe durch die beträchtliche Lustschicht, welche zwischen denselben und unserem Auge sich besindet.

Die rothe und gelbe Farbe des himmels, die wir mit dem Ramen Abend- und Morgenroth bezeichnen, wird dem in der Luft befindlichen Bafferdampfe zugeschrieben, der, namentlich wenn er aus der Rebel- in die eigentliche Dampfform übergeht, die Eigenschaft hat, nur dem rothen und gelben Lichte den Durchgang zu gestatten. Ein solcher Uebergang fällt aber in jene Tageszeiten. welche die Ramen bezeichnen.

183 Polarisation des Lichtes. In Fig. 172 ift ab ein Lichtfrahl, welcher unter einem Winkel von 35 Grad auf eine Glastasel fghi salt, die auf der Ruckseite geschwärzt ift, folglich als Spiegel den Lichtfrahl in der Richtung bo restectirt. Dieser begegnet sodann einem zweiten ganz ähnlichen, mit dem ersten parallel gestellten Spiegel, wird von demselben in der Richtung od restectirt und dem Auge sichtbar, das bei d sich befindet. Man sieht ein, daß jene drei Strahlen in einer und derselben verticalen Ebene sich besinden: Dreht man nun den oberen Spiegel um die Linie bo, welche die Richtung des restec-

tirten Strahls vorstellt, so bleibt zwar der Bintel, welchen der einfallende Strahl be mit der Spiegelfläche macht, unverändert, allein beide Spiegel find fich jest nicht mehr parallel ihre Reflexionsebenen fallen nicht mehr gusammen.

Fig. 172.



Folgt man bon Beginn ber Umdrehung mit bem Auge dem reflectirten Strable cd. fo beobachtet man, daß die Lichtftarte beffelben allmablich abnimmt, ja baß er gang verschwindet, wenn ber obere Spiegel um 90 Grad gedreht worden ift, fo baß die Reflerioneebenen beiber Spiegel rechtmintlig zu einander find. Cest man bierauf die Umbrehung fort, fo tommt der reflectirte Strahl cd wieder jum Borfchein und erreicht wieder feine volle Starte, wenn die Drehung 1800 betragt, in welchem Falle Die Reflexionsebenen der Spiegel wieder zusammenfallen. Bei weiterer Umdrebung wiederholt fich die beschriebene Erscheinung in gleicher Beife, indem bei einer Drebung von 2700 Die Reflegionsebenen fich wieder rechtwinklig freu-

gen und ber betreffende Strahl verschwindet. Rach vollendeter Umdrehung ift das ursprungliche Berhaltniß wieder hergestellt.

Durch die Reflexion vom ersten Spiegel hat demnach das Licht eine Beranderung erlitten; es wird nicht mehr, gleich dem ursprünglichen Lichtstrahle, in jeder beliebigen Stellung von einem zweiten Spiegel ressectirt. Diese Beränderung heißt Bolarisation und das so veranderte Licht polarisirtes Licht.

Es ift ferner zu bemerken, daß durch Metallpiegel, sowie durch gewöhnliche Spiegel, das Licht nicht polarifirt wird. Dagegen erleidet es durch Brechung, insbesondere aber wenn es durch Arpstalle geht, ebenfalls eine Bolarisation. Bu Bersuchen ber Art dienen vorzüglich kleine Platten, die aus den Arpstallen eines unter dem Namen Turmalin bekannten Minerals geschnitten find.

Bir tonnen die Erscheinungen der Bolarisation, die zu den feineren und hinsichtlich der dabei auftretenden Farben zu den anmuthigsten der Optit gehören, bier nicht eingehender versolgen. Sie verdienten jedoch der Erwähnung, da die Bolarisation in der Arpstallographie, sowie zur Charafteriftit mancher chemischer Stoffe, und auch zur Unterscheidung des ursprünglichen und reflectirten Lichtes von himmeletorpern mehrsach zu hulfe genommen wird.

## VII. Magnetismus.

Ein ziemlich allgemein verbreitetes Eisenerz besitt die besondere Eigenschaft, 184 fleine Theilchen von Eisen, z. B. Eisenseile, anzuziehen, so daß fie an einzelnen Stellen seiner Oberfläche hangen bleiben. Schon im Alterthum war diese Beobachtung bekannt, und man leitet den Ramen der Erscheinung von der Stadt Ragnesia ab, wo jene zuerft gemacht worden sein soll. Jenes Mineral wird Ragneteisen, auch wohl Magnetstein genannt und ift in Schweden so

baufig, daß es zur Eisengewinnung benutt wird. Außer dem Gisen wird auch das Ridel von dem Magnetstein angezogen. Daffelbe ist jedoch nur schwierig in rein metallischem Bustande zu erhalten, weshalb wir ausschließlich das Berbalten des Eisens zum Magnet betrachten.

185

Die magnetische Eigenschaft bes naturlichen Magnetsteins tann leicht auf Stahl übertragen werden, wenn man denselben mit einem Stude des ersteren in einer gewiffen Beise streicht. Der magnetistrte Stahl ift alebann ein tunftlicher Magnet, und da man diesem beliebig zwedmäßige Formen geben tann, so werden alle Beobachtungen mit solchen angestellt. Bahlen wir zunächst einen Magnetstab zu unseren Bersuchen und bestreuen denselben mit Gisenseile, so hangt sich diese in größter Menge an dessen beiben Enden an, während in der Mitte tein Eisentbeilchen bangen bleibt (Rig. 173). Jene Endpunkte, welche



die ftarffte Anzichung zeigen, heißen die Bole und die Stelle mm', wo gar feine Anziehung stattfindet, beißt der Aequator des Magnets. Dieses läßt sich an allen naturlichen und funftlichen Magneten nachwei-

fen, gleichgultig, welches ihre Gestalt fei. Bei regelmäßig gestalteten Magneten liegen die Bole an zwei entgegengefesten Enden und der Aequator in der Mitte zwischen beiden.

In der Regel giebt man den Magneten die Form eines Sufeisens, Fig. 174

Fig. 174.



wodurch beide Bole NS neben einander fich befinden und so mit vereinter Araft auf ein Stuck Eisen on wirken, welches der Anter genannt wird und zum Anhängen von Gewichten mit einem Ohre versehen ift. Berftärkte Wirtungen werden erhalten, indem man mehrere Magnete mit ihren gleichnamigen Bolen auf einander legt und durch eine hulse verbindet, wie dies unsere Figur zeigt. Weitere Bersuche ergeben, daß die magnetische Anziehung auch durch die Masse eingeschobener Körper hindurch auf das Eisen wirkt und daß ihre Stärke im quadratischen Berhältniß der Entsernung abnimmt.

Bird ein dunner, an beiden Enden jugespitter Magnetstab, eine sogenannte Magnetnadel (Fig. 175), so aufgestellt, daß fie um
ihre sentrechte Are drehbar ift, so nimmt sie
nach mehreren seitlichen Schwingungen endlich eine bestimmte Lage an, in die fie stete

186

wieder zurucklehrt, wie oft man fie auch aus derselben bringen mag. Diefe Lage ist in der Beise bestimmt, daß die eine Spise der Radel immer nach



Nord hinweift und daher Rordpol heißt, während das entgegengeseste nach Sud gerichtete Ende Sudpol genannt wird. Durch diese Eigenschaft hat die Magnetnadel seit Anfang des 14. Jahrhunderts eine wichtige Anwendung als Compaß gefunden, indem dieses einschafte Instrument dazu dient, unter Umständen, wo andere Hüssemittel sehlen, die Weltgegenden zu bestimmen, wie auf dem Mecre, inmitten großer Bälder, in Berawerken.

Benn man dem Sudpol einer wie 187 Fig. 175 aufgestellten Radel den Sud, pol einer zweiten Magnetnadel nähert, fo flieht die Spige der beweglichen Radel.

Rabert man im Gegentheil ihrem Subpol den Nordpol eines zweiten Magnets, so kommt fie diesem entgegen, bis beide fich berühren und einander anhängen. Bir merken uns dager als Geset; Gleichnamige Bole der Magnete floßen sich gegenseitig ab, ungleichnamige ziehen sich an.

Benn man zwei Magnetstäbe von gleicher Kraft so auf einander legt, daß 188 ihre ungleich namigen Bole zusammenkommen, so bleibt Eisenfeile nicht mehr an denselben hangen, ihre magnetische Kraft erscheint ausgehoben. Satten zwei auf dieselbe Beise verbundene Magnete eine ungleiche Starke, so sindet zwar noch Anziehung statt, allein dieselbe ift beträchtlich geringer als die jedes einzelnen Stabes für sich. Zwei Magnetnadeln, durch eine gemeinschaftliche Are mit ihren entgegengesetzen Bolen verbunden, haben ihre Richtungekraft eingebüßt, wenn sie einander vollkommen gleich, oder geschwächt, wenn sie von ungleicher Stärke waren. Man ersieht aus diesen Bersuchen, daß in jedem Magnet zwei Kräste wirken, die in der Art einander entgegengesetzt sind, wie positive und negative Berthe in der Arithmetik.

Am auffallendsten erscheint jedoch der folgende Bersuch: Eine stählerne Stricknadel sei durch Bestreichen magnetisch gemacht worden, so daß an ihren beiden Bolen Buschel von Eisenseile sich anhängen. Bird diese Radel nun in der Mitte entzwei geschnitten, so ist jede Hälfte wieder ein vollständiger Magnet mit zwei Polen, ja man kann jedes dieser Stucke beliebig weiter theilen, und immer erhält man kleine Magnete mit zwei thätigen Polen, woraus hervorgeht, daß die magnetische Eigenschaft eines Magnets jedem seiner Theile innewohnt, obgleich sie nur an den Polen sich wirksam erweist.

hangt man an den Bol eines Magneten ein Studchen Gifen, so nimmt dieses selbst magnetische Eigenschaften an, denn von seinem freien Ende werden nicht blos Gifenfeilftaubchen angezogen, sondern man kann an das erste Gifenstäden ein zweites, an dieses ein brittes und so fort anhangen und dadurch

eine Rette von kleinen Magneten bilben. So wie man jedoch das erfte Studchen Eisen vom Magnete abzieht, hat es seine magnetische Eigenschaft verloren und die Rette fällt aus einander. Man erfieht hieraus, daß Eisen unter dem Einfluß eines Magneten vorübergehend magnetisch wird.

Aus vorstehenden Erscheinungen hat man das Wesen des Magnetismus dadurch zu erklären versucht, daß man annimmt, alle kleinften Eisentheilchen hatten zwei magnetische Bole, seien also kleine Magnete. Ein jedes Stud Cisen besteht hiernach aus einer großen Anzahl kleinster Magnete, die jedoch durchaus keine magnetische Birksamkeit außern, weil sie sich mit ihren ungleichnamigen Polen berühren und somit gegenseitig ausheben. Es erscheinen diese kleinen Magnete, durch einander gewürfelt, gleichsam wie die schwarzen und weißen Felder eines Schachbretts, welche Nord, und Südpol vorstellen, und so gleichmäßig vertheilt, daß nirgends die eine Farbe vorherrscht.

Bringe ich jedoch, wie oben angeführt wurde, z. B. an den Sudpol eines Magneten ein Stud Gifen, so erhalten die fammtlichen kleinen Magnetchen, aus welchen dieses besteht, eine bestimmte Richtung, indem ihre Rordpole angezogen thre Sudpole abgestoßen werden. Die Anordnung der kleinsten Magnete ent-

Fig. 176.



spricht jest der in Fig. 176 dargeftellten, wo alle weißen Felder oder Südpole nach links, alle schwarzen Felder oder Rordpole nach rechts gerichtet find, so daß ihre Kräfte an beiden Enden summirt und thätig

erscheinen. Entzieht man das Eisenftud bem Ginfluß des Magneten, so stellt fich durch die gegenseitige Abstogung der gleichnamigen Bole die fruhere Lage ber kleinen Magnete wieder ber und ihre Wirkung ift aufgehoben.

190 So ähnliche Körper das Eisen und der Stahl find, so ist ihr Berhalten in Beziehung auf den Magnet doch wesentlich verschieden. Rach unserer Borftellung besteht ein jedes dieser Metalle aus kleinsten Magneten. Beim Eisen kann man, wie eben gezeigt wurde, leicht, aber nur vorübergehend eine Umkehrung seiner Theilchen durch bloße Annäherung an einen Magnet bewirken. Es wird daher vom Magnet stark angezogen, aber es wird selbst nur vorüber, gebend magnetisch.

Im Stahl scheint irgend ein Widerstand die Anreihung der gleichnamigen Bole zu erschweren, weßhalb Stahl vom Magnet nur in geringem Grade angezogen wird. Dagegen gelingt es, im Stahl dauernd eine solche Anordnung seiner Theilchen zu bewirken, daß er selhst ein vollkommener Magnet wird. Es geschieht dieses durch das Bestreichen mit einem natürlichen oder künstlichen Magnet. Man sett den Nordpol eines solchen in der Mitte eines stählernen Stades auf und streicht mehrmale nach einem von dessen Enden hin. Dasselbe wiederholt man gleich oft mit dem Südpol nach der entgegengesetzten Richtung. Der Stab ist jetzt selbst ein Magnet und verliert diese Eigenschaft nur, wenn er start erhigt wird.

. Digitized by Google . .

Da wir uns den Magnetismus nicht als Stoff, sondern als gleichgerichtete Kraft denken, so ift es begreiflich, daß wir mit einem kunftlichen Magnet in's Unendliche Magnete erzeugen konnen, ohne daß jener das geringste von seinen magnetischen Eigenschaften verliert.

Eine stählerne Stricknadel von gleichmäßiger Dicke, an einem Faden genau 191 in ihrer Mitte aufgehängt, wird sich im Gleichgewicht besinden und eine wagerechte Lage annehmen. Durch Bestreichen werde jest diese in einen Magnet verwandelt und wie vorher wieder aufgehängt. Merkwürdigerweise scheint jest die Radel nicht mehr im Gleichgewicht sich zu besinden, denn das eine Ende neigt sich sehr merklich nach dem Boden, gleichsam als ob es an Gewicht zugenommen hätte. Soll die magnetisirte Radel wieder eine wagerechte Lage annehmen, so muß sie in einem Punkte aufgehängt werden, der näher an der genneigten Spise liegt als an der entgegengesetten.

Sowohl dieser Bersuch, als auch der bereits erwähnte Umstand, daß die Radel immer in einer Richtung sich einstellt, die den Rorden und Suden bezeichnet, laffen auf das Borhandensein einer Ursache schließen, welche diese Exsteinungen bedingt. In der That ist die Erde selbst als ein großer Magnet zu betrachten. Ihre magnetischen Bole befinden sich jedoch nicht genau an derselben Stelle, wo die Erdpole sich befinden, daher denn auch ihr magnetischer Aequator nicht mit dem mittleren Erdgürtel zusammenfällt. Eine Magnetnadel erhält nicht allein ihre Richtung, sondern auch diesenige Anziehung, die ihr Bleichzewicht andert, von dem Erdmagnetismus. Da der magnetische Nordpol der Erde den Südpol der Radel anzieht, so müßte eigentlich ihre nach Norden gerichtete Spipe Südpol genannt werden, und umgekehrt.

Folgt man der von einer Magnetnadel bezeichneten nördlichen Richtung, so wird man naturlich nicht an den Nordpol der Erde gelangen, da dieser nicht an ein und derselben Stelle mit ihrem magnetischen Bole liegt. Berlängert man in Gedanken die von der Nadel gegebene Richtung, so erhält man einen durch die magnetischen Bole um die ganze Erde gelegten Kreis, welcher der magnetische Meridian heißt. Derselbe schneidet den durch die Erdpole gehenden Meridian in einem Winkel von 18 Graden, welcher die Abweichung (Declination) der Nadel von der rein nördlichen angiebt.

Die anziehende Kraft, welche die magnetischen Bole der Erde auf die Radel ausüben, muß an verschiedenen Orten sehr ungleich sein. Denn es besinde sich die Radel am magnetischen Nequator, so werden Rord- und Subpol derselben gleich start von den magnetischen Bolen der Erde angezogen. Die Radel wird also eine volltommen wagerechte Lage annehmen. Nähert man sich iedoch mit derselben entweder dem magnetischen Rord- oder Südpol, so wird sie eine Reigung (Inclination) annehmen, die um so färker wird, se mehr man sich einem sener Pole nähert. Man ist in der That dem magnetischen Rordpol schon so nahe gekommen, daß die Radel eine sast sem magnetischen Krodpol schon so nahe gekommen, daß die Radel eine sast sener Bage zur Erdoberstäche angenommen hat. Hängt man, wie Fig. 177 (a. f. S.) zeigt, eine um ihre wagerechte Aze ab leicht bewegliche Radel in einem Bügel von Messing an einem Faden auf, so kann diese eine sowohl der Declination als der Incli-

76g. 177.

nation entsprechende Lage annehmen, welche lettere im mittleren Deutschland ungefahr 70 Grad beträgt.

So mag es denn wohl dem Einfluß des Erd, magnetismus zuzuschreiben sein, daß Gegenstände von Gisen oder Stahl magnetische Eigenschaften in geringem Grade erhalten, wenn man dieselben start ftreicht, anschlägt, oder aufstößt, besonders wenn man sie dabei in einer Richtung halt, die der Abweichung und Reigung der Nadel entspricht. Ja man findet z. B. in der Werkstätte eines Schlosser oder Schmiedes schwerlich ein stählernes Werkzeug, an dem nicht einige Spähne von Eisenscile hängen bleiben.

Bon der mertwurdigen Bechselwirtung zwischen Magnetismus und Elettricitat tann erft die Rede fein, wenn wir die Erscheinungen der letteren tennen ge-

lernt haben.

#### VIII. Gleftricitat.

193 Benn man ein Stud Siegellad, harz oder Schwefel mit Wolle reibt, so erhalten dieselben die Eigenschaft, leichte Körperchen, wie kleine Rügelchen von Kork, hollundermark, Papierschnißel, haare u. s. w., in einiger Entsernung anzuziehen. Dies ist die älteste elektrische Erscheinung, denn sie war schon den Griechen bekannt, die sie am geriebenen Bernstein, den sie Elektron nannten, wahrnahmen, und man leitet daher den Namen Elektricität ab. Eine Glasröhre mit einem seidenen Tuche stark gerieben, erhält dieselbe Eigenschaft. (S. Fig. 178.) Man sagt daher, diese Körper sind nach dem Reiben, elektrisch



und die Ursache der Anziehung ist die ihnen verliehene Elektricität.

Lange Beit hielt man die Reibung fur die einzige Quelle der Elektricität. Allein spätere Beobachtungen zeigten, daß die mandsfaltigsten Ursachen elektrische Erscheinungen hervorzurusen im Stande find,

daß die Elektricität eine der am allgemeinsten verbreiteten Erscheinungen ist und daß die ganze Natur fortwährend unter dem Einfluß elektrischer Thätigkeit sich befindet.

Als weitere Urfachen, durch welche das Auftreten von Gleftricitat bewirk!

wird, find anzuführen: Die gegenseitige Berührung von verschiedenen Rorpern, insbesondere von zwei verschiedenen Detallen. Es zeigt fich ferner Glettricitat, wenn Rorper ihren Buftand andern, inebefondere bei ber Dampfbildung, fowie in folge demifder Berbindungen und Berfetungen. Manche Rorper zeigen elettrifde Eigenschaften, wenn fie an einer Stelle erwarmt werben, mahrend Die entgegengefeste abgefühlt wird. Gleftricitat tann ferner burch Dagnetismus beworgerufen werden und endlich entwickeln manche Thiere Glettricitat willfurlich, andere unwillfurlich, ja die Mustel- und Rerventhatigfeit des Menichen und ber Thiere ift von fteter elettrifcher Erregung begleitet.

Am bedeutenoften fur die gewöhnlichen Erscheinungen find die durch Reibung und Berührung bervorgerufenen Aeußerungen der Gleftricitat.

## Reibungselektricität.

Eine große Angahl von Rorpern wird durch Reiben nicht elettrifch und 194 man bat diefelben unelettrifche genannt, im Begenfat gu den elettrifchen. Bu erfteren geboren besondere die Metalle, ju letteren Die bereite angeführten. Bei genauerer Beobachtung findet man jedoch, daß es, ftreng genommen, teinen unelettrifchen Rorper giebt, indem alle in elettrifchen Buftand verfest werden tonnen, was jedoch bei vielen nur in febr geringem Grabe ber Fall ift.

Reibt man Glas oder barg im Dunteln febr ftart, fo fieht man einen leuchtenden Schein auf beren Dberflache, und wenn man biefe geriebenen Rorber dem Rnochel eines Fingere oder einem metallenen Begenftand nabert, fo fieht man wohl auch einen lebhaften Runten mit einem Inifternden Geraufc überfpringen, der an der getroffenen Stelle des Fingers einen fleinen ftechenden Somerz verurfacht. Man nennt diefe Erfcheinung ben elettrifchen gunten.

Die Elettricitat befindet fich ftete nur an der Oberflache ber elettrifirten Rorper. Dem Glas und Barg wird fie nur an ben Buntten entzogen, welche man unmittelbar berührt. Rabert man dem geriebenen Glafe oder harze einen metallifden Rorper, fo geht die Glettricitat auf letteren über, und derfelbe befit iest alle elettrifchen Gigenschaften, er gieht leichte Theilchen an und giebt Fun-Bemertenswerth ift indeg, daß die Metalle ihre Elettricitat jogleich und vollständig verlieren, wenn fie auch nur an einem einzigen Buntte berührt wer-Solche Rorper, die dem elettrifchen Glafe und Barge Die Glettricitat entgieben und badurch felbft elettrifch werben, beißen Leiter, andere, die biefes nicht bewirken, werden Richtleiter genannt.

Die beften Leiter der Gleftricitat find Die Metalle. Auch Fluffigkeiten, Bafferdampf und der Rorper bes Menichen, der Thiere und frifche Pflangen find vorzugliche Leiter. Gar nicht ober nur in bochft geringem Grade wird Die Elettricitat von Glas, Barg, Bolle, Seide und troduer Luft fortgeleitet. Benn man einem elektrifirten Glafe, Barge oder Metalle einen Körper von Glas nabert, fo nimmt biefer teine Spur von Elettricitat auf. Dan tann daber bie Elettricitat auf einem Rorper guruchalten, wenn man ihn mit guten Richtleis

1

195

tern umgiebt. So z. B. verliert irgend ein Metallförper, den wir in trockner Luft auf eine Glasplatte oder harzscheibe legen und ihm aledann Glektricität mittheilen, dieselbe nur, wenn man ihm einen Leiter nahert. Rörper, die von allen Seiten nur von Richtleitern umgeben find, nennt man isolirt, und die Richtleiter heißen auch Isolatoren.

In ahnlicher Beife, wie es beim Magnetismus gefchah, laffen wir nun eine Reihe von Berfuchen folgen, welche dienen, uns mit dem Befen der Elektricitat bekannt zu machen.

Bangt man, wie Fig. 179, ein Rugelchen von Rort an einem Seidenfaden



auf, und nabert bemfelben geriebenes Siegellad, fo wird ber Rort angezogen, bis er endlich das Lad berührt. Aber in bem Augenblict, mo diefes gefchieht, wird das Rügelchen mit Bef. tigfeit abgeftoßen. Es bat jest einen Theil ber Gleftri. citat bes Barges aufgenom. men. Bringen wir nun aufe Reue geriebenes Lad in feine Rabe, fo wird ee auffallender Beife nicht angezogen, fondern im Begen. theil, es fliebt in entgegen. gefetter Richtung, und es scheint nicht anders, als daß beide mit ber vom Sarge berrührenden Eleftricität. geladene Rorper fich gegen. feitig abftoßen. 3ch nehme nun eine Bladrobre, reibe

fie mit Seide, und halte fie dem Rort nabe. Schon in beträchtlicher Entfernung bemerten wir, daß derfelbe fich nach der Röhre hinbewegt, daß er alfo von der aus Glas hervorgerufenen Eleftricität angezogen wird.

Theile ich ferner einem folden Rugelchen Cleftricität des harzes und einem anderen Elektricität des Glases mit, und nabere fie einander, bis fie fich anzieben oder berühren, so findet man nach der Berührung weder das eine noch das andere mit elektrischen Eigenschaften begabt.

Aus diefen einfachen Berfuchen entnehmen wir:

1) Es giebt zweierlei Arten Elektricitat, wovon die erfte, durch Reiben des Glases gewonnen, positive oder Glaselektricitat genannt und durch + Elektricitat bezeichnet wird. Die zweite Art erhalt man vom geriebenen Sarze, sie heißt negative oder Sarzelektricitat. und wird durch — Elektricitat bezeichnet.

- 2) Rorper, die mit gleichnamiger Glettricitat geladen find, ftogen fic ab, folde, die ungleichnamige Gleftricitat enthalten, gieben fich an.
- 3) Die ungleichnamigen Glektricitaten ftreben beständig fich zu vereinigen. Ift diefes gefcheben, fo entsteht O Clettricitat, d. b. fie beben gegenseitig ibre elettrifden Gigenschaften auf, oder fie binden fich gegenseitig, fo daß die Glet. tricitat nicht mehr mahrnehmbar ift.
- 4) Alle Rorper enthalten beide Glettricitaten, in vereinigtem ober gebundenem Buftande. Durch verschiedene Urfachen, 3. B. durch Reiben, tonnen fie getrennt werden. Wenn in Diefem Falle der geriebene Rorper + Gleftricitat annimmt, fo wird das Reibzeug - elektrifch.

Das Glettroftop, Fig. 180, dient um anzuzeigen, ob und welche Art



von Glettricitat ein Rorper enthalt, und zwar ift daffelbe fo eingerichtet, daß es icon fur febr geringe Dengen von Gleftricitat empfindlich ift. Gine fleine Metallplatte ruht auf einem durch eine Glasrohre gebenden Metallftift, der in dem Salfe einer Flasche befestigt ift und an feinem unteren Ende zwei Streifchen von Blattgold tragt. Diefe Borrichtung muß fo empfindlich fein, daß fcon bei Unnaberung eines Rorpers, ber freie Gleftricitat enthalt, Die beiden Goldblattden fich abstoßen und des-Theilt man dem balb bivergiren. Glettroftop querft eine betannte Glettricitat mit, j. B. + Eleftricitat, fo wird daffelbe ftarter divergiren, wenn demfelben ein Rorper mit gleichnamis ger Gleftricitat genabert wird. anderen Bulle wird die Divergeng abnehmen.

Elektrisicung durch Vertheilung. Benn ichon aus bem Borber. 196 gebenden eine ins Auge fallende Berwandtichaft in ben Erscheinungen des Magnetismus und der Elettricitat fich erkennen lagt, fo wird diefe durch die nachfolgenden Bersuche noch mehr hervortreten. In Fig. 181 (a. f. S.) erblicken wir einen Cylinder ab von polirtem Meffing, an beiben Enden in Salbkugeln abgerundet. Derfelbe fteht auf einem Fuße von Glas und ift folglich ifolirt. An feinen beiden Enden hangen an dunnen Metallfaden je zwei Rortfugelchen. 3ch nabere dem erften Baare Die Durch Reiben - elettrifch gemachte Bargftange r. Man sieht leicht ein, daß die — Elektricität des Harzes die + Elektricität des Wetalls anzieht und deffen — Elektricität abstößt, und dadurch die in demsel-

ben vereinigt gewesenen Elektricitäten in der Art vertheilt werden, daß bei b + Elektricität und bei a — Elektricität fich befindet. Sichtbar wird dieses Ria. 181.



durch die Rugeichen. Die bet d erhalten beide — Elektricität, und ftofen sich daher ab, und daffelbe geschieht mit den anderen, die beide — elektrisch geworden sind. Entserne ich das harz r wieder, so bort die Ursache der Bertheilung auf, und beide im Metall getrennte Clektricitäten vereinigen sich wieder, was man aus dem Zusammenfallen der Kügelchen wahrnimmt.

Berühre ich, mahrend die harzstange r noch in der Rahe von d sich befindet, das Metall bei a mit dem Finger, so wird die dort befindliche — Elektricität durch meinen Rörper abgeleitet, mahrend die am anderen Ende angesammelte — Elektricität durch das — elektrische harz gebunden bleibt. Entferne ich nun zuerst den Finger und dann das harz, so ist jest das ganze Metall mit — Elektricität geladen, was die Rügelchen durch gegenseitiges Abstoßen
anzeigen.

Satte ich anstatt bes harzes geriebenes Glas genommen, fo murben genau bieselben Erscheinungen stattgefunden haben, nur mußten in der gegebenen Beschreibung alle — und alle — Beichen in die entgegengesetten verwandelt werden.



Bir befigen daher in der Bertheilung der Elektricität ein Mittel, irgend einen ifolirten Kömer beliebig mit + Elektricität oder - Elektricität zu laden.

Das Elektrophor (Fig. 182) ift eine fehr einfache Borrichtung, um mittels Bertheilung eine reiche Quelle von Elektricität darzustellen. In einen Teller von Beißblech von etwa 1' Durche meffer und einem Finger breit hohe wird ein Gemisch von zwei Theilen Schellad mit einem Theil Terpentin gegoffen, so daß die Masse nach dem Erkalten einen möglichst glatten Ruchen bilder. Derselbe wird durch Reiben mit einem Ragenselle elektrisch

gemacht, und dann der fogenannte Dedel aufgefest. Letterer besteht aus einer

Bledicheibe und bat in ber Mitte einen Griff von Glas m. Betrachten wir nun die Birfung des Elettrophors, indem p ein Stud des Dedels und g ein foldes des Ruchens porftellt. Durch bas Reiben wird bie Elettricitat bes Ruchens vertheilt, fo daß auf feiner oberen Flache - Glettricitat, auf der unteren + Glettri. citat angefammelt ift. In dem aufgefesten Dedel entfteht aber gleichfalls eine Bertheilung, benn offenbar wird feine + Glettricitat durch die - Glettricitat des Ruchens gebunden. Berühre ich daber ben aufliegenden Dedel mit dem Finger, fo wird beffen freie - Gleftricitat burch meinen Rorper abgeleitet. Entferne ich hierauf ben Finger, und bebe jest ben Dedel an feinem ifolirenden Briff auf, fo ericbeint er mit freier + Glettricitat gelaben. 3ch tann mich beffelben jest zu allen Berfuchen bedienen, zu welchen wir feither geriebenes Glas ober barg benutten. Ift Diefer Apparat nur einigermaßen entsprechend eingerichtet, fo erhalt man aus bem geladenen Dedel einen lebhaften Funten, wenn man ihm ben Rnochel des Fingers nabert.

3ft badurch dem Dedel feine Elektricitat entzogen worden, fo kann er durch Biederholung des obigen Berfahrens aufs Reue geladen werden. Als befonders mertwurdig ift anzufuhren, daß man felbft nach Bochen und Monaten beim Aufheben des Dedels noch einen Funten aus demfelben erhalten tann.

Die Lephener oder Rleift'iche Flasche ift Fig. 183 abgebildet. Die- 198



felbe ift ein gewöhnliches Ginmach- ober Buderglas, bas inwendig und auswendig bis ju brei Biertel feiner Bobe mit Stanniol übertlebt ift. Die Deffnung ift durch ein Stud Rort ober bolg verfchloffen, durch welches ein Drabt gestectt ift, der oben in eine Deffinglugel und unten in eine Rette endigt, bie jedenfalls ben Boden bes Gefäßes berühren muß. Bringt man vermittels ber Rugel Die innere Metallbelegung mit irgend einer Glettricitate. quelle (j. B. bem Dectel bee Glettrophore) in Berubrung, fo erhalt fie eine Ladung bon + Glet. tricitat. Diese wirft durch das Glas hindurch gertheilend auf die Gleftricitat ber außeren Belegung,

indem fie eine entsprechende Denge - Gleftricitat bindet, und die ihr felbft Bleichnamige + Glettricitat ber außeren Belegung abftoft, Die nun, durch ben leitenden Gegenstand, auf welchem die Blafche fteht, nach der Erde geleitet, auf beren großer Oberflache fich vertheilt und volltommen verschwindet.

Das Ergebniß ift alfo: auf ber inneren und außeren Belegung befinden fich entgegengesette Elettricitäten, die durch das zwischen beiden befindliche Glas an ihrer Bereinigung gehindert werden. In dem Augenblide jedoch, wo wir die beiben Belegungen durch einen leitenden Rorper in Berbindung bringen, vereis nigen fich ihre Clettricitaten. Gefchieht Diefes, indem man mit der einen Sand die außere Belegung und mit der anderen die Rugel berührt, fo nehmen die Elettricitaten ihren Weg durch ben Körper, und man empfindet dabei eine eigenthumliche Erfcutterung, namentlich in den Gelenten, welche man den efettrifchen

Digitized by GOOGLE

Schlag nennt. Seine Stärke ift von der Menge der Elektricität abhängig, und 40 bis 50 Funken, die man aus dem Dedel des Elektrophors in die Rugel der Flasche überschlagen läßt, bilden eine Ladung, die schon einen ftark fühlbaren Schlag ertheilt. Benn mehrere Bersonen, indem sie sich die Sande geben, einen Kreis bilden, und die letzte der einen Seite die Augel, und die der anderen Seite die äußere Belegung einer geladenen Flasche berührt, so empfinden Alle gleichzeitig einen Schlag von gleicher Stärke. Die Anzahl der Personen ift dabei ganz gleichgültig.

Die Entladung ber Flafche tann jedoch auch gefchehen, ohne daß man den



Schlag selbst empfindet, indem man fich des Ausladers, Fig. 184, bedient, der von Meffing und mit den gläsernen Griffen mm' versehen ift. Indem man diese anfaßt und mit dem Metalltnopf b' die äußere Belegung und mit dem anderen Anopf b die Rugel der geladenen Flasche berührt, erfolgt die Bereinigung der Elektricität unter Ueberspringen eines lebhaften Funkens.

Die Berbindung mehrerer Flaschen bildet eine elettrische Batterie, Fig. 185, die, nachdem fie geladen ift, Schläge von furchtbarer Stärke geben tann. Die Funken springen dann schon in der Ent.



fernung von mehreren Bol-Ien und mit beftigem Rnalle Thiere fann man über. durch folche Entladungen tödten. Läßt man ben Schlag burch einen langen Drabt geben, ber an einer Stelle unterbrochen wird, fo ichlägt an biefer Lude ein Funte über, vorausgesett, daß fie nicht allgu groß mar. Diefelbe Ericbeinung findet Statt, wenn viele fleine Buden vorhanden find, fo

daß auf diefe Beife fehr artige Lichterscheinungen fich hervorbringen laffen.

Der Condensator. (Fig. 186.) Die Bindung und Bertheilung ber Celetricität, wie fie beim Elektrophor und der Leydener Flasche fich zeigte, gab ein Mittel, um durch das Elektrostop selbst außerordentlich schwache elektrische Ladungen nachzuweisen. Bu diesem Ende wird auf dessen Platte eine zweite Metallplatte mit Glasgriff aufgesetzt. Beide Platten find mit Firnis überzogen. Bringt man nun die untere Platte z.B. mit einer schwachen — Elektricitätsquelle in dauernde Berührung, während man die obere mit dem Finger berührt, so wird fortwährend die — Elektricität der oberen Platte abgeleitet.

199

die + Glektricitat dagegen gebunden und auf diese Beise auf der unteren Blatte allmalig eine größere Menge von — Elektricitat aus der Quelle an-



gesammelt. Sobald man nachher die obere Blatte abnimmt, vertheilt fich die nun freigewordene — Elektricistät über die untere Blatte und beswirkt das Auseinandergehen der Goldsblättigen.

Die Elektrisirmaschinen. 201 Bur Bervorbringung ftarterer eleftris fcher Erscheinungen bedient man fich befonderer Borrichtungen, bei welchen arofere Glasflächen an einer metalliichen Glache gerieben merden. weder verwendet man biergu große Glasscheiben (f. Fig. 187 a. f. S.), oder Glascylinder (f. Fig. 188 a. G. 153). Erftere haben den Borgug, daß fie auf beiden Seiten gerieben werben tonnen. Die Cylindermafdinen gewähren dagegen den Bortheil, daß fie weniger umfangreich und minder gerbrechlich find. Das fogenannte Reib. jeug besteht aus einem Bretteben, bas mit weichem Leder überzogen ift. Letsteres wird mit etwas Fett bestrichen und auf diefes das feingepulverte Umalgam, ein Gemenge von Binn, Bint und Quedfilber, aufgetragen. Durch Federn wird das Reibzeug (hs ober rr) an die Glasfläche angebrudt.

Man bedarf jest noch einer Borrichtung, um die bei der Umdrehung freisverdende Elektricität anzusammeln. Hierzu dienen die Saugvorrichtungen (ad oder vv), welche an den Conductoren (a oder k) befestigt und der geriebenen Glassläche möglichst genähert sind. Alle seither genannten Theile der Maschinen werden von Glasssüßen getragen, sind folglich isolirt. Nachdem man das Reibzeug durch eine Kette mit dem Erdboden in ableitende Berbindung gebracht hat, wird die Maschine in Bewegung gesetzt. Durch die Reibung wird das Glas + elektrisch und zieht durch die Saugvorrichtung die — Elektricität des Conductors an, so daß auf diesem freie + Elektricität zurückbleibt.

Bollte man die Elektricität des Reibzeuges sammeln, fo muß man die Conductoren a oder k mit der Erde in leitende Berbindung bringen und in der Rabe der Reibzeuge die kleinen Conductoren o oder nn aufstellen.

Wie man fieht, wurde den Conductoren, deren Oberfläche jur Aufnahme ber freigewordenen Gleftricität dienen foll, eine Lugelförmige Geftalt gegeben, denn Fig. 187.



nur auf einer Rugel findet eine volltommen gleichmäßige Bertheilung der Elektricität Statt. Hervorragende Ranten, Cen und Spigen muffen an Conductoren durchaus vermieden werden, weil an diesen die Elektricität sich am meisten anhäuft und dadurch eine solche Dichte erreicht, daß fie alsbald in die Luft entweicht. Auch ein an den Enden abgerundeter Chlinder (Fig. 181) eignet sich als Conductor.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Bermittelft einer fraftigen Glettrifirmafdine laffen fich nun eine Reihe von 202 Berfuden anftellen, die theils von wiffenschaftlichem Intereffe find, theils eine **₹ia** 188.



febr angiebende Unterhaltung gemabren, wie das hervorgieben großer Funten, Die Bligericheinungen, der Buppen- und Rugeltang, Das elettrifche Flugrad, Die elettrifche Biftole, bas Glodenfpiel, bas Entgunden von Beingeift, Bulver, bas Durchlochern von Glas und Pappe u. a. m. Auch wendet man ben burch Reibung erzeugten elettrifchen Funten mit bestem Erfolg zur Sprengung von Minen an.

Bemerkenewerth ift babei ein eigenthumlicher Beruch, ber vorzuglich bei fartem Ausftromen ber Glettricitat aus Spigen auftritt, und von einem befonderen gasformigen Rorper, Dion genannt, herruhrt, der unter diefen Umftanden fich bildet und im chemischen Theile naber befchrieben wird.

Im Allgemeinen werde noch bemertt, daß gur Anstellung elettrifcher Ber- 203 suche eine warme und trodne Luft ein Saupterforderniß ift, da feuchte Luft die Elettricitat fortleitet, und diefelbe daber nicht leicht irgendwo in hinreichender Menge angesammelt werden tann, um fraftige Ericheinungen hervorzubringen. Im Winter laffen fich die Berfuche am besten in der Rabe eines ftart gebeigten Dfene vornehmen, nachdem man die Apparate eine Beit lang um benfelben aufgestellt batte.

# Berührungselektricität ober Galvanismus.

204 Im Jahre 1789 hatte Galvani, ein Arzt und Naturforscher zu Bologna, zu anatomischen Bweden abgezogene Froschichenkel vermittelft tupfern er hatchen an einem eifern en Gelander aufgehangt. Indem der Wind dieselben bewegte, geriethen die Froschichenkel in Zudungen so oft als die Schenkelmuskel mit dem Gisen in Berührung kamen. Diese zufällige Beobachtung, durch Galvani und namentlich durch Bolta weiter verfolgt, führte zu einer endlosen Reihe von Thatsachen und eröffnete ein ganz neues und umfangreiches Gebiet der Physik.

Bunachft führten Bolta's Untersuchungen zu dem überraschenden Gefet, daß durch die bloße gegenseitige Berührung zweier verschiedener Metalle Clettricität entwickelt werde. Allein daffelbe erhielt alsbald eine noch weitere Ausbehnung, indem es sich herausstellte, daß bei gegenseitiger Berührung auch anderer Körper freie Elektricität sich zeigt. Am auffallendsten tritt dieses immerhin bei den Metallen sowie bei deren Berührung mit Flussigkeiten, insbessondere mit den Sauren, hervor, daher denn auch diese vorzugsweise hier betrachtet werden.

Elomontarvorsuch. Nimmt man zwei möglichst ebene und glatt politite Scheiben, die eine von Bink, die andere von Aupfer, jede mit einem isolirenden Stiele versehen, und setzt ihre blanken Flächen auf einander, so ist, nachdem man beide wieder getrennt hat, das Jink mit — Elektricität und das Kupfer mit — Elektricität geladen. Freilich ist die Ladung sehr schwach und kann nur einem sehr empsindlichen Condensator (§. 200) nachgewiesen werden. Die Platten selbst erleiben bei diesem Bersuch keine nachweisbare Beränderung.

Achnlich ift der folgende Bersuch: Man klebt von Goldpapier je zwei Bogen mit der Ruckeite zusammen und verfährt ebenso mit Silberpapier. Aus beiden schneidet man etwa thalergroße Scheibchen, schicktet sie auf einander, so daß abwechselnd Gold- und Silberpapier folgen, und schiebt die etwas zusammengepreßte Saule in eine Glasröhre. Diese wird an beiden Enden mit Kork verschlossen, durch welchen Drähte gesteckt sind. Man kann auf diese Weise Saulen von 500 bis 2000 Baaren bilden, und findet alsdann, je nachdem man den einen oder anderen Draht untersucht, jeden derselben mit entgegengesetter Elektricität geladen. Dieser Apparat heißt die trochne oder Zamsbonische Säule, und behält unter günstigen Berhältnissen Jahre lang unausgesetzt seine Wirksamseit.

Die beiden genannten Bersuche find fast die einzigen, wo Elektricität einfach durch Berührung hervorgebracht wird. In den meisten übrigen Fällen wirkt außer der Berührung noch die chemische Zersegung als Erreger der Elektricität wesentlich mit.

206 Die Volta'sche Saule oder Galvani'sche Kette sehen wir in Fig. 189. Sie ruht in einem Gestelle. Deffen unterer und oberer Theil aus

holz besteht. Beide find durch drei Glasftabe mit einander verbunden. Bu unterft legt man eine Glasplatte, worauf eine Aupferscheibe und auf diese eine Scheibe von Bint folgt. In der Regel lothet man die Rupferscheibe mit ihrer ganzen Flache auf eine Binkscheibe, was das Geschäft des Aufbauens sehr



erleichtert. Rach bem Bink kommt eine Scheibe von Bappe, Wollenzeug ober Filz, die vorher in Waffer eingeweicht und wieder ausgedrückt worden war. Genau in derfelben Reihenfolge fahrt man im Aufbau der Saule fort, so daß man wohl 20 bis 40 Paare schichten kann, und das Ganze durch eine Zinkscheibe geschlossen ift.

Das Zinkende der Saule wird der positive Bol, das Rupferende wird der negative Bol genannt. An diesen findet man nämlich die durch Berührung der Plattenpaare erregten entgegengesetzen Clektricitäten angesammelt, während an den mittleren Paaren keine freie Elektricität sich zeigt. Löthet man, wie in Fig. 189, an die Endplatten Metalldrähte, so bilden deren Enden die Bole der Säule.

Benn die beiden Drahte, welche die Bole ber Saule bilden, fich berühren, so bezeichnet man bieses durch den Ausdruck: die Saule oder Kette ift geschlossen. Man nimmt alsdann außerlich keine Anzeichen elektrischer Erregung wahr. Allein nichtsbestoweniger findet dieselbe im Innern der Kette Statt. Die an den Bolen gesammelten

entgegengesetzten Clektricitäten heben sich bei ihrer Begegnung wechselseitig auf, und es mußte, wie bei der entladenen Lepdener Flasche, jede Spur von Elektricität verschwinden, wenn dieselbe nicht fortwährend in jedem Plattenpaare aus Neue erzeugt wurde. In der geschlossenen Kette treift daher beständig ein elektrischer Strom. In der That, unterbricht man den Schließungsdraht an einer bellebigen Stelle, wie dies in Fig. 189 angedeutet ift, so sieht man einen beständigen Funken zwischen beiden Drähten. Dasselbe nimmt man wahr, wenn der Draht an mehreren Stellen unterbrochen ist, vorausgesetzt, daß die zwischen den Drähten besindlichen Lucken nur von unbedeutender Größe sind.

Benn man Metalle in Sauren oder Salzlösungen taucht, so werden die 207 Metalle — elektrisch, die Flussigeiten + elektrisch. Wird z. B. ein Zinkstab in ein Gefäß mit verdünnter Schweselsaure gestellt, so ist sein frei hervoragendes Ende mit — Elektricität geladen; die Saure mit + Elektricität. Stellt man neben den Zinkstab einen denselben nicht berührenden Aupferstreisen, Fig. 190 (a. f. S.), so wird dieser zwar auch negativ elektricität des Rupsers + Elektricität der Flüssigkeit hebt nicht nur die — Elektricität des Rupsers

auf, sondern fie verbreitet fich auf demselben, so daß das Rupferende + elektrisch geladen erscheint. Berbindet man jest das Rupfer durch einen Draht mit dem Bint, Fig. 191, so geht die + Elektricität auf letteres über und

Fig. 190.

Fig. 191.





vereinigt fich mit der — Elektricitat des Zinkes. Jede elektrifche Erscheinung mußte alsdann aufhören, wenn nicht einerseits durch die gegenseitige Berührung der Metalle, andererseits derfelben mit der Saure fortwährend neue Elektricitätsmengen erzeugt wurden. In Folge deffen entsteht in dieser Borrichtung, welche die einfache geschlossene galvanische Kette genannt wird, ein sortwährender elektrischer Strom, der innerhalb der Flüssigkeit vom Bink zum Rupfer, außerhalb vom Rupfer zum Bink sich bewegt.

Indem man nun eine größere Anzahl folder Plattenpaare entweder in ein gemeinschaftliches Behalter (Trogapparat), oder in gesonderte Behalter (Becherapparat) ftellte und die Aupserplatte je eines Baares mit der Zinkplatte je eines folgenden außerhalb in leitende metallische Berbindung brachte, wurde die Starke des Stromes vervielfacht und auf diese Beise galvanische Ketten von der erstaunlichken Wirksamkeit erbalten.

Die constanten Ketten. Bei den im Borbergebenden beschriebenen 208 eleftrifchen Retten ift die Birtfamteit am größten in dem Augenblide, wo die Metallplatten in die Fluffigteit getaucht werden. Diefelbe nimmt jedoch febr rafc ab, hauptfachlich wegen der chemifchen Beranderung, welche die Platten und die Sauren erleiden. Diefer Difftand führte gur Errichtung ber fogenannten conftanten, b. i. beständigen Retten, welche einen fur langere Beit anhaltenden Strom von gleichbleibender Starte geben. Ihre Ginrichtung beruht darauf, daß jeder der angewendeten Glettricitateerreger in eine befondere Fluffigfeit getaucht wird. Ale Erreger verwendet man meift entweder Bint und Blatin, oder Bint und Roble, welche lettere nicht nur ein guter Leiter, fondern auch ftarter Erreger ift. In Fig. 192 feben wir eine fogenannte Roblengintbatterie, welche aus vier unter fich verbundenen Glementen be-Ein offener Chlinder von Bint fteht in einem gefchloffenen Chlinder von poros gebranntem Thon, sogenannte Thonzelle, der verdunnte Somefel-Beides ift umgeben von einem weiteren Cylinder, ber aus Roble verfertigt und in ein Glasgefaß gestellt ift, welches concentrirte Salpeter.

faure enthalt. Die metallische Berbindung der Erreger geschieht durch Rupferstreifen, die um den Rand der Rohle gelegt find, und durch Rlemmschrauben, welche die Rohle je eines Elementes mit dem Bink des andern verbinden.

Ria. 192.



Die constanten Ketten find wichtig wegen ihrer Anwendung in ber Technit, inebesondere bei ber Galvanoplastit und Telegraphie.

Die Wirkungen des elektrischen Stromes gewähren das höchste 209 Interesse und außern sich 1) in Wärme- und Lichterscheinungen, 2) in Erregung der Muskeln und Nerven, 3) in chemischen Zersehungen, 4) in der Hervor- rusung von Elektricität und 5) von Magnetismus.

Bringt man zwischen die beiden Schließungsbrähte einen dunnen Draht von irgend einem Metall, wodurch der Strom genöthigt ift, seinen Weg durch denselben zu nehmen, so wird der Draht heiß, rothglühend, ja selbst weißzglühend. Eisendraht verbrennt geradezu, während Draht aus dem höchst schwer schmelzbaren Platin in Rügelchen zusammenschmilzt. Die Lebhaftigkeit dieser kefcheinungen hängt von der Stärke der Kette ab. Man hat Beispiele, daß ein 20 Zoul langer Platindraht durch den elektrischen Strom glühend erhalten wurde. Man benust diese Wirtung zum Sprengen von Minen auf sehr weite Entsernungen. Beseitigt man zwei zugespiste Kohlenstücken an den Schließungsbrähten und nähert ihre Spisen einander bis in sehr geringe Entsernung, so ift der Uebergang der Elektricität von einem blendend weißen, dem Sonnenlicht gleichen Lichte begleitet.

Die Kette sei durch Berührung der Drahte geschloffen. Ich nehme jest 210 in jede Hand einen derselben und hebe ihre Berührung auf. In demfelben Augenblicke empfinde ich eine eigenthümliche Erschütterung der Hands und Armsgelenke, die von leichtem Zucken bis zu schmerzhaften Stößen gesteigert werden kann. Diefelbe wiederholt sich, wenn ich die getrennten Drahte wieder vereinige. Die Rervenerschütterung findet also beim Eins und Austritt des Stromes in

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

und aus dem Körper Statt, denn es ift klar, daß er durch diesen seinen Beg nimmt, sobald der Körper zwischen die Bole der Saule eingeschaltet wird. Durch besondere Borrichtung kann man die Shließung der Kette beständig in der Art unterbrechen und wieder herstellen, daß der Strom abwechselnd durch den Körper und durch den Draht geht, wodurch ersterer eine Reihe von Erschütterungen erhält, die man namentlich in medicinischer hinsicht für wichtig hält, und zur heilung der Krankheiten angewendet hat, deren Ursache in gelähmter oder gestörter Rerventhätigkeit beruht, wie dies bei Lähmungen, Taubheit u. a. m. der Fall sein kann. Die Ersolge sind jedoch im Ganzen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die man sich von dieser Heilungsmethode versprochen hat.

Die chemischen Birkungen, welche der elektrische Strom außert, können erft klar werden, wenn wir die chemischen Erscheinungen betrachtet haben. Für jest genüge nur die Andeutung, daß der Strom das Bestreben hat, jede chemische Berbindung, durch welche er geleitet wird, in ihre Bestandtheile zu zerseten. Die Galvanoplastik ist eine Anwendung dieser Eigenschaft des Stroms.

212 Wenn ein sehr langer, mit Seide umsponnener Rupferdraht auf eine Rolle gewunden und nachher mit einem dickeren Kupferdraht umwickelt wird, durch welchen ein kräftiger elektrischer Strom kreist, so zeigen die Enden des ersten Drahtes, daß dadurch auch in diesem ein Strom erregt worden ist, welchen man den inducirten Strom nennt. Diese Induction erinnert an die im §. 196 nachgewiesene Elektristrung durch Bertheilung.

Die Beziehungen bes elektrifchen Stroms jum Magnetismus erfordern eine ausführlichere Darftellung.

## Elektromagnetismus.

213 Im Jahre 1820 machte Dersted in Ropenhagen die Beobachtung, daß eine frei ausgehängte Magnetnadel von ihrer Richtung abgelenkt wurde, sobald man sie dem Schließungsdraht einer Saule näherte, durch welchen ein elektrischer Strom circulirte. Mit dieser Entdeckung begann sofort eine neue Epoche der Elektricitätslehre, deren Hauptmerkmal die Nachweisung und Berfolgung der innigen Zusammenhangs ist, in welchem zwei so räthselhafte, in ihrem Grund, wesen noch so unerklärte Naturkräfte, wie Elektricität und Magnetismus, zu ein ander stehen. Es erscheinen uns diese Untersuchungen um so interessanter, als aus ihnen Entdeckungen hervorgegangen sind, die dem Menschen gleichsam neue oder verschärfte Sinne verliehen haben und ihm durch die elektrische Telegraphie eine Art von Allgegenwart auf der Erdoberstäche verschafften.

Bur Anstellung des Dersted'schen Bersuchs genügt es schon, wie in Fig. 193, innerhalb eines kupsernen Bügels, durch welchen der Strom geht, eine Magnetnadel aufzustellen. Aus dieser einfachen Borrichtung ift jedoch einerseits die Tangentenbussole hervorgegangen, bei welcher die Größe der Ablenkung die Stärke des Stroms anzeigt, indem letztere der Tangente des Ablenkungswinkels proportional ist. Andererseits führte die Beobachtung, daß

auch schwache Strome eine Ablentung bewirken, wenn fie vermittelft eines Drabtes recht vielmal um die Radel herumgeführt werden, zur Erfindung



des Multiplicators, durch welchen in der That die leifesten Spuren elektrischer Stromung angezeigt werden.

Die Ablenkung der Nadel ift jedoch, wie die Pfeile anzeigen, nicht dieselbe, wenn fie über oder unter dem Strom sich befindet. Es gilt hierfür die folgende Regel: Man denke seinen eigenen Körper so in den leitenden Metallstreisen eingeschaltet, daß der positive Strom an den Füßen ein- und am Kopse austritt und das Gesicht der Nadel zugekehrt ist — dann wird der Nordpol der Nadel (das Nordende) stets links abgelenkt.

Auf eine finnreiche Beife hat man bc- 216

megliche Ströme herzustellen gewußt, indem man, wie Fig. 194 und 195 zeis gen, einen gebogenen Draht in seine Spißen endigen ließ, die in kleine Näpschen zu tauchen, welche zur leitenden Berbindung Quecksilber enthalten. Da wir



im vorigen Paragraphen gezeigt haben, daß der elektrifche Strom Einfluß auf Fig. 196. Die Stellung einer beweglichen Magnetradel



bie Stellung einer beweglichen Magnetradel äußert, so liegt es nahe, daß ein Magnet eben-falls die Richtung eines beweglichen Stroms bebingen wird. In der That ift dieses der Fall und die Erde selbst, als größter Magnet, außert ihren Einfluß in der Weise, daß die Ebene eines einfachen stromleitenden Drahtes sich rechtwinklig auf die Richtung des magneti.

ben Meridians fellt. Bird jedoch der Draft in eine lange Spirale, Fig. 196.

216

gewunden und aufgehangt, fo ftellt fich derfelbe beim Durchgang ber Eleftri.

citat in die Richtung der Magnetnadel.

Berben zwei elektrische Strome einander genabert, wie diefes in der Aufstellung von Fig. 194 und Fig. 195 fich ausgeführt zeigt, so ergiebt fich eine gegenseitige Anziehung, wenn die Strome zu einander parallel find; im andern Kalle Kofen fie fich ab.

Wenn ein Chlinder von Eisen oder Stahl mit einer Spirale von Rupserbraht umwunden und durch diese ein elektrischer Strom geleitet wird, so erhält der Chlinder magnetische Eigenschaften. Am zweckmäßigsten ist es, wenn 800 bis 1000 Windungen des mit Seide übersponnenen Drahtes um eine hölzerne Spirale, Fig. 197, geben, in deren Höhlung der zu magnetistrende Chlinder







eingeschoben wird. Stahl wird in diesem Falle dauernd magnetisch; das Eisen, treu seiner in §. 190 beschriebenen Ratur, ift nur so lange ein Magnet, als der Strom die Spirale durch, läuft. Unterbricht man diesen, so hört die Anziehungstraft des Eisens sogleich auf. Man kann auf diese Weise Elektromagnete von sehr großer Tragkraft (Fig. 198) herstellen.

Die Bole eines Clektromagneten werden umgekehrt, d. h. der Nordpol in den Südpol verwandelt, in dem Augenblicke, wo man den elektrischen Strom in entgegengesehter Richtung durch die Drahtspirale leitet. Man hat besondere Borrichtungen, sogenannte Stromwender (Gyrotrop) ersunden, durch welche außerordentlich rasche Umkehrungen der Stromesrichtung bewirkt werden können, indem je ein Ende ter Spirale abwechselnd mit dem positiven oder negativen Bole einer Säule in Berbindung aebracht wird.

Stellt man nun einen Elektromagneten AB, Fig. 199, der um feine Aze leicht drehbar ift, einem gewöhnlichen hufeisenmagneten NS gegenüber, so ziehen fich die un gleichnamigen Bole an. Bird jedoch, sobald beide Magnete die ihrer Anziehung entsprechende Stellung eingenommen haben, der Strom, folg-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

lich die Bolaritat des Clektromagneten umgekehrt, fo ftehen fich jest in beiden Magneten die gleichnamigen Bole gegenüber und ftogen fich ab. hierdurch



lat fich eine fehr rasche und fraftige Umdrehung hervorbringen; vergeblich haben fich jedoch bis jest alle Bersuche erwiesen, dieselbe mit Bortheil als Treibetraft zu benußen

Magnetische Induction. Bitd in die Fig. 197 beschriebene Spirale 217 ein Magnetstab eingeschoben und werden die Enden des Drahtes mit einem Multiplicator (§. 214) verbunden, so zeigt dieser an, daß in dem Drahte ein Strom eirculirt. Inducirte Strome von großer Starte liesert die sogenannte elektromagnetische Rotationsmaschine.

Der elektrische Telegraph. Rächst den erstaunlichen Leistungen 218 der Dampsmaschine ift es ganz vorzüglich die zauberartig in die Ferne mirfende telegraphische Mittheilung, welche unter den Bundern der Gegenwart angesührt zu werden psiegt. Durch die jesige Ausbildung der Telegraphie erscheint eine Ausgabe gelöst, welche noch vor wenig Jahrzehnten als unmöglich hätte erscheinen muffen. In der That mußten erst alle in den vorstehenden Abschnitten angesührten Thatsachen Schritt vor Schritt entdeckt werden, bevor es gelingen kounte, dieselben zu den Zwecken der Telegraphie zu verbinden.

Das Grundwefen des elektromagnetischen Telegraphen beruht nun 1) auf ber Beschwindigkeit des elektrischen Strome, 2) auf ber Leitungefähigkeit bes

rgd by 🔽 🔾 U

Metalle und der Erde, 3) auf der hierdurch gegebenen Möglichkeit, in jeder Entsernung vermittels der Drabtspirale ein Stud Gifen nach Belieben magnetisch zu machen und ihm diese Eigenschaft wieder zu entziehen, so daß man im



Stande ift, vermittelft der von dem Elektromagneten ausgehenden Anziehung und Abstoßung an dem entfernten Orte feiner Aufstellung gewiffe Beiden zu geben.

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Die Befdwindig teit Des elettrifden Strome ift außerordentlich groß, und wenn auch die Bestimmungen berfelben nach verschiedenen Beobachtern zwischen 20,000 bis 60,000 Meilen in einer Secunde fcmanken, fo ift doch fo viel ficher, daß fur die gewöhnlichen Entfernungen feine Berbreitung eine augen. blidliche ift, Die nur unmegbar turge Beit erfordert. Allerdinge ift Diefe Gefowindigteit bes Strome febr abhangig von den Mitteln, welche ibn fortleiten, denn felbft die Metalle befigen eine fo verfchiedene Leitungefabigfeit, daß 3. B. Platin einen elfmal und Gifen einen fiebenmal größeren Leitungswiderftand ausubt, ale Rupfer. Diefes und Silber befigen Die größte Leitungefabigfeit. Ran muß daher einen Gifendraht von fiebenfacher Dicte nehmen, wenn er Diefelbe Leitungefähigfeit haben foll, wie ein gegebener Rupferdraht.

Fluffigleiten und feuchte Erde fegen ber Fortleitung bee Strome einen mehr ale millionenmal größeren Widerstand entgegen, ale Rupfer. Indem man jedoch die Enden zweier Dratte mit großen Metallplatten PP verband, die in der Erde einander gegenübergestellt murben (f. Fig. 201), gelangte man gu dem wichtigen Resultat, die Erde selbft ale Leiter mit benugen ju tonnen. Der Strom wird in diefem Falle durch die zwifchen beiben Platten befindliche Erdichicht Wenn ihr Querfdnitt millionenmal größer ift, ale der eines Rupferdrahts, fo befist fie gleiche Leitungefähigfeit wie Diefer.

Es war nun Aufgabe der Dechanit, Apparate auszuführen, durch welche 219 die elettromagnetische Anziehung in eine Beichensprache umgefest werbe. Diefelbe ift in mehrfacher Beife geloft worden und ale einen ber einfachften betrachten wir hier den fogenannten Schreibtelegraphen, von Morfe, Fig. 200.

Sobald der elettrifche Strom durch die beiden Spiralen bb geht, werden die in diefelben eingeschobenen Gisenchlinder magnetisch und ziehen den Quer-balten co des um seine Are dreibaren Schreibhebels dad an. Diefer Bebel hat am anderen Ende einen zugespitten Stift, welcher auf einem zwischen den Balzen i und b durch ein Uhrwert fortgleitenden Papierftreifen Eindrucke hervorbringt, so oft und so lange der Schreibhebel angezogen wird. Bei Unterbrechung des Stroms bort die magnetische Anziehung fogleich auf und der Schreibhebel wird durch die Feder f in seine frühere Stellung jurudgezogen. Ein momentaner Cindruct des Stiftes erzeugt einen Bunkt, bei langerer Dauer entsteht ein Strich (—), fo daß man aus Bunkten und Strichen ein Alphabet auszudrücken im Stande ist, z. B. a · · — , m — — , e · , r · — · , s · · · , t — u. s. w.

In Fig. 201 (a.f. C.) feben wir nun zwei mit einander verbundene telegra. Phifche Stationen. Es ftellen bier b b' die elettrifchen Batterien, mm' die Elettromagnete und se' die sogenannten Schluffel vor, deren fich der Telegraphift jur beliebigen Unterbrechung und herstellung des Stromes bedient. fich nämlich beide Schluffel in der Ruhelage, (wie bei e' der Fall ift), fo mare die leitende Berbindung zwifchen den inneren und außeren Erregern der Batterie (vergl. §. 208) unterbrochen und somit die Circulation tee Stromes verhindert. Bird jedoch der Schluffel, wie bei s geschehen ift, niedergedruckt, so geht jest der Strom in der Richtung der Pfeile vom positiven Bol b durch den Schluffel, durch den Leitungedraht nach bem Schluffel s', von diesem zu dem Elektro-

magneten m', fodann zur Blatte P' durch die Erde zurud zum Glekkromagneten ber fprechenden Station und endlich zum negativen Bol ber Batterie d.

āig. 201



Mit den Elektromagneten mm' haben wir und den in Fig. 200 dargeftellten Apparat in Berbindung zu denken, deffen Schreibhebel durch wiederholtes Druden auf den Schluffel in die entsprechende Bewegung verset wird.

Der galvanische Strom leiftet der Biffenschaft und der Technit noch manchen schäpenswerthen Dienft; hervorzuheben ift seine Berwendung zur herftellung der gleichmäßig gebenden elektrischen Uhren, sowie zur Ermittlung sehr kleiner Beittheile, 3. B. bei der Geschwindigkeit abgeschoffener Augeln.

220 Thormo-Bloktricität. Man hat an mehreren Körpern, insbesondere an dem Turmalin, einem Minerale, die Beobachtung gemacht, daß fie elefterisch werden, sobald man dieselben an einem Ende erwärmt. Noch auffallender wird die Erregungsfähigkeit zweier verschiedener zusammengelötheter Metalle



erhöht, wenn die Löthstelle erwärmt wird. In Fig. 202 ist op ein Stab von Bismuth, auf welchen ein Bugel von Kupferdraht mn gelöthet ift. Eine Magnet, nadel a befindet sich unterbalb und man stellt den Apparat in die Richtung des magnetischen Meridians. Erhist man jest eine der Löthstellen, etwa bei o, so wird die Radel abgelenkt.

ein Beweis daß in Diefer thermoeleftrifchen Rette ein Strom circulirt.

. ...

Die beften thermoeletrifchen Erreger find Retten aus Antimon und Bismuth, und in Berbindung folder mit dem Multiplicator bat man einen Apparat, bergeftellt, welcher fur die allergeringften Unterfchiede in der Temperatur aufe) bodfte empfindlich ift.

## IX. Die Meteorologie.

Unter Diefem Ramen faffen wir die Betrachtung einer Reihe fehr verfchie- 221 denartiger Bhanomene gufammen, beren Gemeinschaftliches in ihrem weitberbreiteten Auftreten besteht, bas nicht wie bei ber Mehrzahl der bisberigen phyfitulifden Erscheinungen an den Apparat oder an die Mafdine gefnupft ift. Es find vielmehr Offenbarungen ber im gangen Bebiet der Erdenwelt frei maltenden und ine Große wirkenden Raturfrafte, ale beren Ergebnig wir Wind und Better anguschen haben. Dan tonnte baber Diefen Abschnitt auch ale Betterfunde oder Bitterungelehre bezeichnen, infofern darin vorzüglich folche Erfcinungen ihre Erflarung finden, welche Diefer Benennung entfprechen.

Benn wir nun hierdurch auch Ginficht in die Entstehung und in den Busammenhang ber Bitterungeverhaltniffe gewinnen, fo bleiben wir doch weit Davon entfernt, bas Better voraussehen und bestimmen ju tonnen. Es entgeht und zwar teineswege die Ertennung regelmäßiger Befeglichfeit auch in Diefer launifoften aller Raturerfdeinungen, allein in Rudficht auf unfere prattifchen Bwede, unfere Bunfche und Bortheile fcheint eine weife Borfebung une bierin eine abnliche Ungewißheit bestimmt ju haben, wie fie bie Butunft unferer menfolichen Schidfale in wohlthatiges Duntel verhullt.

Bir werden bemnach im Folgenden naber besprechen: Die Bertheilung der Barme auf ber Erdoberflache; ben Luftbrud und bie Entftebung ber Binbe; die atmospharifche Feuchtigkeit, sowie endlich die optischen und elettrifchen Erfdeinungen ber Atmofbbare.

1. Die Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfische. Die 222 Sonne ift die alleinige Quelle der an der Erdoberflache fühlbaren und megbaren Barme; fie fendet une gleichzeitig mit bem Lichte jene unfichtbaren Strablen, die Barme verbreiten und Leben hervorrufen, wohin fie gelangen. Die Temperatur eines Ortes ift daber por Allem abbangig von ber Art und Beife, in welcher berfelbe von den Sonnenftrablen getroffen wird. merten ferner, daß die von der Sonne jur Erde gelangenden Barmeftrablen unter fich parallel find, und daß felbftverftebend eine Blache um fo ftarter erwarmt wird, je größer die Angahl ber auf fie fallenden Barmeftrablen ift. follen die parallelen Linien, Fig. 203 (a. f. G.), ein prismatifches Bundel von der Sonne tommender Barmeftrablen vorftellen; abed fei eine Flache gleich dem Querfonitt des Strahlenbundels, fo daß fie, rechtwinklig gegen daffelbe gestellt, fammtliche Barmeftrablen auffangt. Ihre Erwarmung wird fonach ber Anjahl diefer Strablen entsprechen; nehmen wir jedoch diefe Flache hinweg, fo

fallen die Barmestrahlen schräg auf die horizontale Chene mnop und vertheilen fich dabei auf die Flache deef, welche dreimal fo groß ift als abed; folglich fann





ver Theil cagh dieser Flache, weicher dieselbe Größe hat wie abca, nur den dritten Theil der Wärme ausnehmen, welche lettere empsangen hatte. Dieser Bersuch beweist, daß eine gegebene Menge von Wärmestrahlen die größte Erwärmung nur dann hervorbringt, wenn dieselben senkrecht auffallen; daß sie sine um so größere Fläche vertheilen, solglich eine entsprechend geringere Wirkung hervorbringen, je kleiner der Winkel ist oder je schräger sie auffallen. Es erklärt sich hieraus, warum der Schnee am schnellten auf Dächen thaut, warum an Bergabhängen der seurigste Wein reift; die Sonnenstrahlen treffen auf diese geneigten Flächen senkrecht, oder doch jedensalls weniger schräg als auf die horizontale Erdstäche.

Da die Erde eine Rugel ift, so tonnen die parallelen Sonnenstrahlen unmöglich an allen Bunkten derselben unter gleichen Binkeln auffallen und es erklärt fich hieraus die ungleiche Erwärmung ihrer Oberfläche. Bir sehen in Fig. 204 mehre Bundel von Barmestrahlen, ab, bo, cd, deren jeder die

Aig. 204.

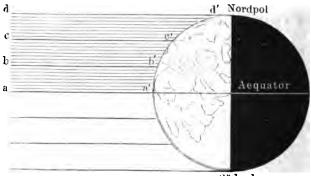

Südpol

gleiche Anzahl von Strahlen enthält; allein indem diese die Erde erreichen, verstheilen fie fich auf sehr ungleiche Flächen derfelben. Die Region a' b' ift offenspiellen by Google

bar fleiner als b'o' und bei weitem fleiner als die Region o'a. In der Rabe des Acquaiors, zwischen a'b', wo die Sonnenstrahlen theils sentrecht, theils nabezu sentrecht auffallen, bringen sie die ftarkte Erwarmung hervor; in der Rabe des Boles, zwischen c'a', ift dieselbe am geringken, weil die daselbst sehr ihrag auffallenden Strahlen fich auf eine febr große Flache vertheilen. In der That unterscheiden wir den mittleren heißen Erdgürtel oder die heiße Bone, auf welchen jederseits eine gemäßigte und eine kalte Bone folgt, deren Granzen im aftronomischen Theile naber angegeben find.

Ebendafelbft erfahren wir aber auch, daß in Folge der Stellung der Erd. able zu ihrer Bahn, fowie ihrer jahrlichen Bewegung um Die Conne, Die Barmestrahlen ju verschiedenen Jahreszeiten unter fehr ungleichen Binkeln einen und denselben Ort erreichen; ferner, daß die Dauer des Tages um fo größere Ungleichheiten und Wechsel erfährt, je mehr man fich von dem Aemator entfernt. Rechnen wir hierzu die verschiedene Erwarmungefähigkeit ungleich beschaffener Erdoberflächen, den Ginfluß der Erhebung eines Ortes über den Meeresspiegel und endlich die von herrschenden Luft- oder Wasserftrömungen herrührenden Birtungen, so leuchtet es ein, daß die Temperatur eines Ortes nicht allein von seiner geographischen Lage abhängig ift, daß sie aus dieser nur annahernd sich bestimmen läßt. Genaue Angaben hierüber können nur auf besondere Beobachtung begrundet werden.

Bemerken wir vorerst, daß an jedem Tage die Sonnenstrahlen um die 223 Mittagezeit am stärkfen erwärmen, weil sie aledann am wenigsten schräg aufsallen; ferner, daß in der gemäßigten Zone der Unterschied von Sommer zu Binter einestheils auf der ungleichen Tagesdauer, anderentheils auf dem ungleichen Auftreffen der Sonnenstrahlen beruht. Im Sommer nähert sich ihre Richtung mehr der sentrechten; im Winter dagegen, wo die Erde der Sonne um eine Million Meilen näher ift als im Sommer, fallen die Strahlen der letteren sehr schräg auf. Es können somit an einem und demfelben Orte merkliche Unterschiede an verschiedenen Stunden des Tages und sehr bedeutende an verschiedenen Tagen des Jahres stattfinden. Diese Unterschiede treten um so ftarler hervor, je mehr man vom Aequator fich entfernt. Go 3. B. beträgt die Differeng in der Temperatur des kalteften und des heißesten Monats in Bogota, welches 4 Grad nördlich vom Aequator liegt, nur 2 Grad Celfius; in Mexico (190 nördl. Br.) beträgt fie 8° C.; für Paris (48° nördl. Br.) 27° C.; für Betereburg (590 nördl. Br.) 320 C.

Es führt und biefes jur Aufsuchung mittlerer Berthe für die Tempera-turen bestimmter Orte. Unter der mittleren Temperatur eines Tages verunter venimmter Orte. Unter der mittleren Lemperatur eines Lages versteht man die Durchschnittszahl aus den während seiner 24 Stunden beobachteten höchsten und niedrigsten Temperaturen. Bu diesem Ende müßte von Stunde zu Stunde oder in noch kurzeren Fristen das Thermometer beobachtet werden. Allein die Erfahrung hat gezeigt, daß man hinreichend genau die mittlere Temperatur eines Tages erhielt, wenn man das Thermometer Morgens um 7 Uhr, Rachmittags um 2 Uhr und Abends 9 Uhr beobachtet und das Mittel daraus berechnet. Aus den mittleren Temperaturen der Tage berechnet man die eines

Monates und die mittlere Temperatur eines Jahres erhalt man aus denen seiner Monate.

Bollte man den höchsten und niedersten Stand des Thermometere inner halb einer bestimmten Zeit, z. B. während eines Tages, genau ersahren, wirde der Beobachter 24 Stunden lang anhaltend das Thermometer beobachten. Man hat jedoch gludlicherweise ein Instrument erdacht, welches eine so mührvolle Aufgabe entbehrlich macht. Ein solches ist der Thermometrograph, Fig. 205, der aus zwei Thermometern mit wagerecht liegenden Röhren besteht.

Fig. 205.



Das obere ift ein Quedfilberthermometer, in deffen Röhre ein kleines Stabden von Stahl eingeschlossen ift. Steigt das Thermometer, so schiebt die Quedfilberfäuse dieses Statchen vor fich her und läßt es liegen, wenn beim Fallen der Temperatur das Quedfilber sich wieder zurudzicht. Dieses Thermometer zeigt also die höchste Temperatur oder das Maximum an. Das untere Thermometer mit gebogener Röhre enthält Weingeist; auch in seine Röhre wurde ein Körper eingeschlossen, nämlich ein leichtes Glasstäbchen mit verdickten Enden. Bieht sich bei Erniederung der Temperatur der Weingeist zusammen, so nimmt er, vermöge der Adhäsion, das Glasstäbchen mit; tritt später wieder eine höhere Wärme ein, so geht der Weingest über dasselbe hinweg, ohne es zu verrücken, und man erfährt hierdurch die niederste Temperatur oder das Minimum. Jedesmal vor dem Gebrauch muß man die Borrichtung etwas links neigen und durch leises Anklopsen die beiden Städschen an die Spise der Flüssigkeitssäulen in den Thermometerröhren bringen.

224 Als Ergebniß längerer Beobachtung innerhalb der gemäßigten nördlichen Zone, also für unsere Gegend, hat sich herausgestellt, daß im Durchschnitt der Juli der heißeste, der Januar der kalteste Monat ist und zwar ist der 26. Juli als der heißeste und der 14. Januar als der kalteste Tag des Jahres anzunehmen. Die mittlere Jahrestemperatur fällt in der Regel auf den 24. April und den 21. October. Nach den Jahreszeiten gilt für dieselbe Gegend die solgende Eintheilung der Monate: Frühling: März, April, Mai; Sommer: Juni, Juli, August; Herbst: September, October, November; Winter: December, Januar, Kebruar.

Die nachstehende Tabelle enthalt einige Beispiele für die Temperaturver, baltniffe an verschiedenen Buntten ber Erde:

| Drte.                  | Breite. | Sohe über<br>bem Mees<br>resspiegel<br>in Metern | Mittlere Temperatur n. C. |                 |                |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
|                        |         |                                                  | des<br>Jahres.            | bes<br>Winters. | bes<br>Sommere |
| Infel Relville         | 74 N.   | _                                                | <b>— 18,7</b>             | 88,5            | 2,8            |
| Jafust                 | 62 »    | 117                                              | <b>— 9,7</b>              | - 38,9          | 17,2           |
| St. Bernharb           | 45 »    | 4843                                             | 1,0                       | - 7,8           | 6,1            |
| Betersburg             | 59 »    | _                                                | 3,5                       | 8,4             | 15,7           |
| Königeberg             | 54 »    | _                                                | 6,2                       | 3,3             | 15,9           |
| Bern                   | 46 »    | 585                                              | 7,8                       | 0,9             | 15,8           |
| Berlin                 | 52 »    | 39                                               | 8,6                       | - 0,8           | 17,3           |
| Rünchen                | 48 »    | 526                                              | 8,9                       | 0,4             | 17,4           |
| Yenf                   | 46 »    | 396                                              | 9,7                       | 1,2             | 17,9           |
| frankfurt a. W         | 50 »    | 117                                              | 9,8                       | 1,2             | 18,3           |
| Bien                   | 48 »    | 156                                              | 10,1                      | 0,2             | 20,3           |
| lonbon                 | 51 •    | l –                                              | 10,4                      | 4,2             | 17,1           |
| Bariø                  | 48 »    | 64                                               | 10,8                      | 3,3             | 18,1           |
| Borbeaur               | 44 *    |                                                  | 13,9                      | 6,1             | 21,7           |
| Rem                    | 41 »    | 53                                               | 15,4                      | 8,1             | 22,9           |
| bap ber guten hoffnung | 33 €.   | _                                                | 19,1                      | 14,8            | 23,4           |
| Calcutta               | 22 %.   | <u> </u>                                         | 25,5                      | 19,9            | 28,5           |

Benn auch die Mehrzahl der hier angegebenen Temperaturen bestätigt, daß je näher ein Ort am Nequator, desto höher seine mittlere Temperatur ift, so bezegnen wir doch auch mehrsachen Ausnahmen. Bir sehen namentlich den Einstuß hervortreten, welchen die Erhebung über die Mecressläche auf die Erniedrigung der Temperatur ausübt, wenn wir z. B. die Bärmegrade von Baris und München vergleichen, die doch unter gleichen Breitegraden liegen. Die Temperatur eines Landes wird serner herabgestimmt durch herrschende salte Luftströmungen und durch eine reichliche Bedeckung mit Pflanzen, indem dieselben nicht nur die Erwärmung des Bodens durch die Sonnenstrahlen vermindern, sondern auch, weil sie Rachts sehr start Wärme ausstrahlen und eine sortwährende Berdunstung von Basser bewirken, wodurch sehr viel Wärme gebunden wird.

Einen sehr bedeutenden Einfluß ubt das Borhandensein des Baffers auf die Temperatur aus. Borerft ift zu bemerken, daß das Festland, insbesondere solches mit kahler Oberstäche, von den Sonnenstrahlen viel stärker erwärmt wird, als unter gleichen Umständen dies bei einer Bafferstäche der Fall ist. Größere Baffermaffen, wie Meere, insbesondere, wenn dieselben einen verhältnismäßig schmalen Landtheil umgeben, verleiben demselben ebenso wie den Kusten der Continente ein gleichmäßiges Klima, nämlich kuble Sommer und milbe Binter, während im Innern großer Landgebiete heiße Sommer mit kallen Bintern wechseln. Man unterscheidet daher ein vogenanntes Land- und

225

226

Seeflima oder Continental: und Ruftenflima. Diefe ausgleichenbe Wirtung des Baffere beruht darauf, daß es einestheils einen großen Theil ber Barme gur Dampfbildung in Anspruch nimmt, anderntheile aber mabrend bet Racht bei weitem weniger Barme ausstrahlt als bas Land. Die Folgen biefes Einfluffes fur die Begetation find febr mertlich und bedeutend. Go 3. B. wird bei Jalugt in Sibirien, wo die mittlere Jahrestemperatur - 9,70 C. ift, die mittlere Bintertemperatur aber - 38,90 C. beträgt, mabrend bes furgen aber beißen Sommers bei einer mittleren Temperatur von 17,20 C. Beigen und Roggen gebaut, mahrend auf Beland, bei betrachtlich höherer Jahrestem: peratur und bei unbedeutender Bintertalte, Getreide nicht jur Reife gelangt wegen der allzu niedrig bleibenden Sommertemperatur. Ebenfo finden wir auf Irland und an der Gudfufte von England ein vorherrichend gleichmäßiges und mildes Rlima, fo daß die Morthe, Die Camellia und die Ruchfia bort im Freien überwintern. Aber es gedeiht dort nicht ber herrliche Beinftod und felbft die Rirfchen und manches andere Dbft tommen dafelbft nicht zur Reift, weil die Sommerbike nicht die erforderliche Bobe erreicht.

Benn man, wie dies bei der nachfolgenden Rarte, Rig. 206, welche eine lleberficht der Erdoberfläche in der Aequatorial-Brojection vorftellt, gefchehen ift, alle biejenigen Orte burch Linien verbindet, die eine gleich mittlere Jahrestemperatur haben, fo erhalt man die fogenannten Sfothermen ober Linien aleicher mittlerer Jahresmarme. Es werden bierdurch Die im Borbergebenden besprochenen Berbaltniffe febr veranschaulicht und wefentlich erlautent. Bir feben, daß die Ifothermen teineswegs parallel geben mit den Breitegraben, daß fie im Gegentheil auffallend abweichende Rrummungen barbieten. wesentliche Erganzung unferes Bildes über die Barmevertheilung auf der Erb. oberflache erfahren wir jedoch durch die folgende Rarte, Fig. 207 (a. G. 172), auf welcher die ausgezogenen Linien durch diejenigen Orte geben, welche gleicht mittlere Bintertemperatur haben; fie werden Sfochimenen genannt. bunktirten Linien verbinden dagegen diejenigen Orte, an welchen diefelbe mitte lere Sommermarme berricht und beißen Ifotheren. Sieraus ift bann erficht. lich, daß Orte, die binfichtlich ihrer mittleren Jahrestemperatur übereinstimmen, doch in Beziehung auf Sommer und Binter große Unterschiede und somit febr ungleiche Rlima- und Begetationeverhaltniffe haben tonnen.

Die Beobachtungen sprechen dafür, daß sehr extreme Witterungszustände, z. B. außerst kalte Winter, sich niemals über das Bereich ganzer hemisphären erstrecken; es findet vielmehr eine derartige Ausgleichung Statt, daß wir annehmen durfen, es seien die von der Sonne jährlich durch die Erde aufgenommenen Wärmemengen stets einander gleich.

Unsere bisherige Betrachtung bezog sich auf die Temperatur der Luft, von welcher die Temperatur des Bodens sehr verschieden ift. Bie bereits früher angedeutet, ist hier die Beschaffenheit seiner Oberstäche von wesentlichem Einstuß; während eine Pflanzendecke seine Wärme erniedrigt, wird ein nackter, sandiger oder steiniger Boden durch die Sonnenstrahlen am meisten erwärmt, so daß die his des afrikanischen Buttensandes oft auf 40° bis 48° R. steigt. Da

jedoch die Erdmasse ein schlechter Barmeleiter ist, so dringt die Barme nur allmälig und bis zu geringer Tiese ein. In einer Tiese von 2 Fuß zeigt das Thermometer nicht mehr die täglichen Schwankungen der Barme, sondern

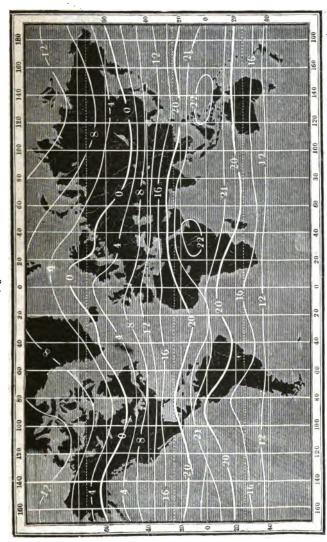

nur noch die jahrlichen. Noch etwas tiefer verschwinden auch diese und es berricht da beständig eine der mittleren Jahrestemperatur des Ortes nahezu gleichkommende Temperatur. Dringt man jedoch immer tiefer in den Erdboden

Digitized by Google

Fig. 206.

ein, so zeigt es fich, daß derfelbe allerdings eine eigene, von der Sonne unabhangige Barme hat, welche mit der Tiefe ftets zunimmt, fo daß wir in einer Liefe

Ria. 207.



von 10,000 Jug die Sipe des siedenden Bassers und endlich Glubhipe antreffen murden — Berhaltnisse, die im geologischen Theile naber erlautert werden.

227 Erheben wir une dagegen in die Luft, fei es nun mittele eines Ballone oder indem wir einen Berg besteigen, fo beobachten wir eine ftetige Abnahme der Temperatur in den boberen Luftregionen. Durch die Sonnenftrablen wird die Luft wegen ihrer geringen Dichte nur außerft wenig erwarmt, fie erhalt ihre Barme vielmehr durch Strahlung von der Erde, Die wie ein Dfen fich verhalt. Man follte nun denten, daß alebann, abnlich wie in unferen Bimmern, die erwarmte Luft in die Sobe fleigen und diefelbe einnehmen murbe. Theilweise ift dieses der Fall; allein indem die Luft beim Erwarmen fich aus, dehnt, wird gleichzeitig die Barme gebunden (vergl. §. 155) und hierdurch ihre Temperatur erniedrigt. Daber begegnen wir denn auf boberen Bebirgen einer Region des emigen Schnees, beren Brange um fo bober liegt, je beißer das Land ift. In den Alpen findet fur eine Erhebung von je 750 par. Fuß eine Temperaturabnahme von 10 R. Statt; die untere Grange Des ewigen Schnece ift dafelbft 8350 par. Fuß; fur ben himalang 12,200 Ruß; fur Quito 15,320 Fuß.

2. Vom Druck der Luft und von den Winden. In §. 103 haben wir das Barometer als das Instrument kennen gelernt, nelches jum

Reffen des Luftdrudes bient. Das Steigen und Fallen feiner Quedfilberfaule' geigt une an, daß der atmosphärische Druck bald größer, bald fleiner ift. Bober rubren diefe Schwankungen? Gie beruben gang vorzüglich auf den in veribiebenen Regionen der Atmofphare vorgebenden Temperaturveranderungen. In ber That find in den Tropenlandern Die Schwankungen bes Barometers viel weniger auffallend als bei uns, weil dort die Temperatur gleichmäßiger ift. Benn an irgend einem Orte die Luft beträchtlich erwarmt wird, fo debnt ne fic aus, fie wird fpecififc leichter, erhebt fich über die benachbarten talteren Luftregionen und breitet fich über Diefelben aus. Es erflart fich bieraus, warum an jenem Orte der Luftdruck geringer, folglich der Barometerftand niebriger fein wird, ale innerhalb ber talteren Umgebung, wo eine bichtere und bobere Atmofpbare ihre Birfung ausubt.

Die Rachbarfchaft talter und warmer Luftmaffen wird aber ftete eine Be- 228 wegung derfelben gur Folge haben und jener Bug, den wir in §. 136 an der Spalte der theilweife geoffneten Thur eines erwarmten Bimmere befchrieben haben, außert fich im großen Bereich ber Atmosphare ale Bind. Daber finden wir benn ftets eine febr innige Begiebung gwifden der Bindrofe, dem Thermometer und bem Barometer.

Binde, die in unserer Begend aus Gud und Gudwest tommen, bringen warme Luftftrome, werden daher in der Regel querft durch bas Fallen des Bas rometers angefundigt, fodann durch die Betterfahne und endlich durch das Steigen bes Thermometere. Belangen bagegen Strome talter Luft mit ben Rord: und Rordostwinden zu uns, fo entspricht benfelben ein Steigen des Barometere und ein Ginten der Temperatur. 3m Binter tritt Diefer Bufammenhang deutlicher hervor als im Sommer; in letterer Jahreszeit addirt der bei großer bibe vermehrte Bebalt der Luft an Bafferdampf feine Spannfraft jum Luftdrude und bewirtt bierdurch erhöhten Barometerftand.

Die aus Gud, Gudmeft und Beft webenden Binde, über marmere Lander und Meere ftreichend, bringen une Luftftrome, beladen mit Bafferdampf, der, in die taltere Gegend gelangend, alsbald in Geftalt von Regen fich niederschlagt; dagegen führen une die Rord., Nordoft- und Oftwinde die Luft ausgedehnter talter Blachlander und Giefelder ju und zeichnen fich durch Ralte und Erocenheit aus.

In der Art und Beife, wie diefe Binde mit einander wechseln, bat man bas folgende Drehungegefet beobachtet: Auf Oftwind folgt Sudoft, dann Gud und Gudweft, Beft und Rordweft, Rord und Nordoft, endlich wieder Oft. Es findet zwar mitunter ein Buructspringen bes Bindes, 3. B. von Beft auf Sudweft oder Sud Statt, dagegen ziemlich felten eine Umkehrung der Reihenfolge, fo daß auf Oftwind, Rordost- und Rordwind folgen.

Eine mertwurdige Regelmäßigkeit zeigen die Baffatwinde. Gie ent. 229 fteben, indem die am Aequator erhipte Luft fich erhebt und von den Bolen Dichtere, kalte Luftstrome nach dem Aequator bringen. Durch die Umdrehung der Erde erhalten diese jedoch zugleich eine mit dem Aequator parallele Richtung, fo daß ale mittlere aus beiden Richtungen der Baffatwind auf der nordiden halblugel eine nordöftliche, auf der fudlichen halblugel eine fudöftliche

Richtung hat. An der Granze, wo beide Luftströme sich berühren, heben sich auf, so daß eine Region der Bindfille oder Calmen entsteht, welche den Rordostpassat von dem Sudostpassat trennt. Diese regelmäßigen Binde machen sich erst in Entfernungen von 50 Meilen vom Lande recht fühlbar und sind von großem Bortheil für die Schiffsahrt. Der Nordostpassat war es, der den Columbus im Jahre 1492 von den canarischen Inseln über den atlantischen Ocean seiner unsterblichen Entdeckung entgegenführte.

Im indischen Ocean herrschen dagegen regelmäßig abwechselnde Bindt, welche Moufsons genannt und durch die Temperaturverhaltniffe des ungebeuren affatischen Festlandes veranlagt werden. Bon April bis October wehl dort der Sudwestwind, mahrend der übrigen Jahreszeit der Rordostwind.

An den Mecrestuften begegnet man den ebenfalls sehr regelmäßig sich ablösenden Land. und Seewinden. Rach Sonnenaufgang geht ein Bind vom Meere nach dem Lande, weil letteres von der Sonne viel schneller erwärmt wird als das Wasser, so daß die über dem Lande aufsteigende warme Luft durd Luftströme vom Wasser her ersett wird. Nach Sonnenuntergang verhält ei sich umgekehrt. Das Land erkaltet schneller und nun gehen Luftströme von da nach dem Wasser. Am Eingange von Thälern sindet häusig eine ähnliche Ericheinung Statt.

Die Sturme oder Orcane find Winde von ungeheurer Geschwindigkeit, indem fie bisweilen in einer Secunde einen Beg von 150 Fuß durcheilen. Sie erreichen ihre heftigkeit vorzüglich dadurch, daß der in einem Theile der



Fig. 208.

Atmojphäre enthaltene Bafferdampf fich plöglich verdichtet, fo daß die Luft mit Gewalt in den also entstehenden luftverdunnten Raum fturzt. Die Erscheinung

der Sturmwinde ift daher auch ftets mit einem ftarten Fallen des Barometers verbunden und durch baffelbe vorausverkundigt.

Bwischen ben Bendetreisen treten öfter Sturme von surchtbarer heftigkeit auf, die sogenannten Tornados und hurrycans, welche fich in drehenden Birbeln fortbewegen und in den Berwustungen, die fie anrichten, eine wahrhaft unglaubliche Kraft außern.

Birbelwinde eigner Art find die Tromben, die mitunter entstehen, wenn Binde oder Sturme in entgegengesetter Richtung fich treffen und die alles Bewegliche in treisende Bewegung versetzen, in die Luft wirbeln und mit sortführen. Auf dem Baffer erzeugen sie die sogenannten Bafferhosen oder Baffertromben, Kig. 208. Die Birkung derfelben ift zuweilen sehr verderblich.

Von der atmosphärischen Fouchtigkeit. Der Bassergehalt 230 der Lust ist abhängig von ihrer Temperatur und von dem Borhandensein hinteichender Wassermengen für die dadurch mögliche Berdunstung. Ueber den Meeren der heißen Gegenden enthält ein Maß Lust mehr Wasserdampf als ein gleiches Maß Lust der talten Steppen des nördlichen Asiens, oder der heißen, aber wasserlosen Sandwüsten Asricas. Wir nennen die Lust eine mit Wasserdampf gesättigte, wenn sie wirklich so viel desselben enthält, als ihrer Temperatur entspricht. Feucht ist die Lust, wenn sie sich jenem Zustande nähert, trocken heißt sie dagegen, sobald sie bei weitem weniger Wasser enthält, als dies hinsichtlich der ihr eigenen Lemperatur der Fall sein sollte. Daher läßt sich erklären, daß heiße Sommerlust, die wir für sehr trocken halten, im gleichen Raume dennoch mehr Wasser enthalten mag, als die seuchte Lust in kalter Jahreszeit.

Benn die Luft mit Wasserdamps gesättigt ist, so vermag sie nicht neue Mengen desselben auszunehmen, weshalb das mit ihr in Berührung gebrachte Basser nicht verdunstet, an Menge daher nicht abnimmt. Sie erlangt jedoch die Fähigkeit, mehr Damps auszunehmen in dem Augenblicke, wo ihre Temperatur erhöht wird. Man hat verschiedene Mittel, um den Gehalt der Luft an Basserdamps zu beurtheilen. So giebt es manche Körper, wie z. B. Rochsalz, die das Basser aus nasser Luft anziehen und dadurch seucht werden oder endlich aar zersiehen, wie dies die Bottasche thut. In noch höherem Grade wird der Basserdamps durch Chlorcalcium und concentrirte Schwefelsaure angezogen.

Andere Körper verändern durch Anziehung des Wassers ihre Form. Es sind dies die porösen Körper, und zwar vorzugsweise die aus haarröhren bekehnden, wie Pflanzentheile, haare, Bolle, Saiten. Gelockte haare rollen sich in seuchter Luft auf, indem sie schlaff werden. Das Quellen des holzes, die Berstimmung der Saiten-Instrumente und manche andere Erscheinungen gehören hierher. Borrichtungen, welche dienen, den Feuchtigkeitszustand der Luft zu bestimmen, heißen hygrometer. Ein solches ist das haarthygrometer, bei welchem durch die mehr oder minder starte Spannung eines Menschenhaares ein Zeiger in Bewegung geset wird, der den Feuchtigkeitszustand der Luft angiebt. Auss Genaueste ersährt man den Wassergehalt der

Digitized by GOOGLE

Luft, wenn man ein abgemeffenes Bolum derfelben durch eine Rohre leitet, welche eine der oben erwähnten Substanzen enthalt, die den Bafferdampf mit größter Begierde anzieht und gurudhalt und



vor und nach dem Bersuch gewogen wird.

Auch das Psphrometer, Fig. 209, dient zur Angabe des Wassergehaltes der Luft. Es besteht aus zwei Thermometern; die Rugel des einen ist mit einem Leinwandläppchen überzogen, welches durch Wasser genäßt wird. If die Luft, welche das Instrument umgiebt, mit Wasserdamps volltommen gefättigt, so werden beide Thermometer gleich hoch stehen; enthäll die Luft jedoch weniger Wasserdamps, so wird auf der beseuchteten Rugel eine Berdunstung statistinden und hierdurch das Quecksilber eine Absühlung erleiden, so daß dieses Thermometer niedriger steht als das andere. Dieser Unter-

Luft, folglich je ftarter die Berdunstung ift. Wird die mit Bafferdampf gesättigte Luft abgekühlt (3. B. durch Binde), so kann fie natürlich nur eine geringere Menge Baffers aufgeloft enthalten. Ein Theil deffelben verdichte fich daher und wird dem Auge als Rebel fichbar, wenn diese Niederschlagung des Dampses

fcbied wird um fo größer fein, je trodner bie

nabe an der Erde vor fich geht, oder ale Bolte, wenn dies in der hohe geschieht. Diese Rebelbildung sehen wir im Rleinen bei jedem Athemzug entstehen,
wenn die warme mit Wasserdampf gefättigte Luft unserer Lunge in einen falteren Raum ausgeathmet wird.

Rebel und Bolten bestehen aus einer großen Anzahl außerordentlich fleiner, hohler Bafferbläschen. Obgleich dieselben schwerer find als Luft, so fallen sie doch nicht sogleich und plößlich nach ihrer Entstehung auf die Erde herunter, sondern ähnlich wie dies bei einer Seifenblase geschieht werden sie von Lusterströmungen oft längere Zeit in der Höhe erhalten und von einem Orte zum andern getrieben.

Man hat den Bolten verschiedene, von ihrer Raffe und Gestalt entlichene Ramen gegeben, wie Federwolke, Saufenwolke, Schichtwolke, die wieder verschiedene Mittelarten bilden, wie z. B. die sederige Sausenwolke, die unter dem Namen der Schäschen bekannt ist. Die Federwolken sind es, die sich zuerst einstellen nach vollommen heiterem Better; wenn umgekehrt die massign Sausenwolken beginnen sich in Federwolken aufzulösen, so verkundet dies den llebergang zu heiterem Better. Die Federwolke nimmt die höchsten Regionen ein, da sie auf hohen Bergen noch denselben Anblick gewährt; ihre Erhebung wird auf 20,000 Fuß geschäht.

Digitized by Google...,

231

Regent entfteht, wenn Bolten von Binden ungehindert in tiefere Luft- 232 foichten fich fenten, die mit Feuchtigkeit gefattigt find, so daß die Blaschen durch Riederschlagung neuer Baffertheilchen fich vergrößern, die fie endlich, Tröpfchen bilbend, schnell zur Erde fallen, und dabei fortwährend an Umfang zunehmen.

Die Baffermenge, welche in Sahresfrift burch den Regen einem Lande gugeführt wird, ift vom bedeutenoften Ginfluß auf deffen Klima, Fruchtbarteit und Gefundheitezuftand. Diefelbe ift abhangig von der Lage, Bobe und Temperatur des Ortes, und zwar ift die Regenmenge innerhalb großer Continente entfoieben geringer, ale auf Ruftengebieten und Infeln. Man bedient fich geeigneter Borrichtungen, fogenannter Regenmeffer, Ombrometer, um den innerhalb eines Jahres fallenden Regen aufzufangen. Man erhalt eine Wafferfaule, die angiebt, wie boch fich ber Boden mit Waffer bedect haben murbe, wenn es nicht eingeschluckt worden ober verdunftet mare. Die Regenmenge verschiedener Lander bietet außerordentliche Unterschiede bar. Aus dem Inneren Afritas, die Buften der Sabara einschließend, erftrect fich eine völlig regenlofe Region bis nach Borderaffen, an Umfang beinahe dem Festlande von Europa gleichkommend. Ebenfo bietet das innere Afien ein großes regenlofes Gebiet. Amerita hat auf feiner Oftfufte in Mexico einige fleinere Gebiefe und in Beru und Chili einen langeren Streifen, wo niemals Regen fallt.

Fur nachfolgende Orte beträgt die jahrliche Regenmenge in parifer Bollen:

| Petersburg | 17 | Dover       | 44        |
|------------|----|-------------|-----------|
| Stockholm  | 19 | Genua       | 44        |
| Paris      | 21 | Rio Janeiro | <b>55</b> |
| Regensburg | 21 | Bombay      | 73        |
| London     | 23 | Bergen      | 83        |
| Liffabon   | 25 | Habana      | 85        |
| Rom        | 29 | St. Domingo | 100.      |

Bie man fieht, ift die Regenmenge in den Tropenlandern erstaunlich groß, indem dort meift eine Regenzeit von mehreren Monaten die Stelle unseres Bintere vertritt.

In Europa nimmt die Anzahl der durchschnittlichen jährlichen Regentage nach Rorden zu; in Deutschland herrschen die Sommerregen vor, indem von den 80 Regentagen des Jahres 42 auf den Sommer und 38 auf den Binter tommen. Die Sommerregen find jedoch bei weitem wasserreicher als die des Binters, und ihre Regenmenge ift ungefähr die doppelte von der des Winters.

Der Schnee entsteht, wenn die kleinen Baffertheilchen, aus welchen die Bolten bestehen, in Regionen gelangen von so niederer Temperatur, daß sie gefrieren. Dieselben reihen sich alsdann zu seinen Cisnadeln, die sich zu außerst zierlichen, regelmäßigen Gestalten gruppiren, deren einige in Fig. 210 (a. f. S.) abgebildet find. Allen liegt ein regelmäßiger, sechsstrahliger Stern zu Grunde. Gelangt der niederfallende Schnee in warmere Luftschichten, so entstehen durch theilweises Schmelzen und Zusammenballen größere, unregelmäßige Flocken.

In hinficht auf den hagel ift es schwierig zu erklaren, wie oft mitten im Sommer, bei großer bige, aus ichwarzen tiefgebenden Wolken eine unge-

heure Maffe von Gis in Geftalt kleiner Rorner fich bilden und herabfallen

Fig. 210.



tann. Man nimmt an, es befinde sich in solchen Bolten Basserdamps, der, ohne zu erstarren, unter den Gefrierpunkt erkaltet sei; sobald nun in dieselben aus höheren Boltenschichten verdichtete Schneesiocken, sogenannte Graupelkörner, herabsallen, so erhalten sie durch Riederichlagung jenes erkalteten Dampses einen Ueberzug von Eis, wodurch die hagelkörner entstehen, die mitunter ein Gewicht von mehreren Lothen, ja von ein viertel bis ein halb Bsund erreichen und surchtbare Berwüstungen anrichten. So durchzog im Jahre 1788 ein solches hagelwetter ganz Frankreich von den Byrenaen bis nach Holland, und verheerte in etwa 6 Stun-

ten die Ernten von 1039 Gemeinden, deren Schaden man auf 12 Millionen Gulden berechnete.

Thau und Reif. Rach Sonnenuntergang ftrahlt die Oberfläche der Erde die während des Tages aufgenommene Barme in den himmelsraum. Dadurch erkaltet fie dann häufig so ftark, daß die in den unteren Luftschichten aufgelösten Dämpse sich zu Wasser verdichten, welches an allen Gegenständen als Thau sich anlegt. Da Pflanzen, namentlich Gräfer, ein stärkeres Barme, strahlungsvermögen besitzen als Erde und Steine, so erscheinen erstere des Morgens vorzugsweise bethaut. Bei bewölktem himmel wird die Barmeaus, strahlung durch die Bolken vermindert, weshalb alsdann kein Thau erfolgt. Ebenso wenig schlägt fich Thau unter Belten, Decken und Tischen nieder, die man im Freien ausstellt.

Sind die Gegenstande, an welche der Thau fich anlegt, unter den Gefrier, puntt ertaltet, so wird er in Gis verwandelt und Reif genannt.

233 Die Lichterscheinungen im Bereiche der Atmosphäre. liebliche Blau unseres beitern Simmels verdanten wir der Gegenwart jener Lufthulle, welche ale Atmosphare die Erde umgiebt; benn nicht nur bewirken Die Lufttheilchen, indem fie das Licht ber Sonne reflectiren und nach allen Richtungen gerftreuen, die Erhellung der Atmosphäre, fondern fie verleihen auch bem himmel feine Farbe, weil fie vorzugeweife das blaue Licht reflectiren. Bare die Luft gar nicht vorhanden oder vollkommen durchfichtig, fo murde der gange himmelsraum fdmarg erfcheinen. In der That ift über febr boben Bergen der himmel tief dunkelblau, weil daselbft durch die weniger hohe und bichte Luftschicht ber fcwarze hintergrund Des Weltraums bringt. der Ebene ericbeint gerade über unferm Saupte die Luft duntler blau als am Borigont, weil wir, nach letterem blidend, durch eine Luftichicht von größerer Ausbehnung feben, als die über uns befindliche ift. Entfernte Begenftande, inebefondere Berge, erhalten eine blaue Farbung burch die Lufticbicht, welche

zwischen denselben und unserm Auge fich befindet, ja wir schäpen sowohl in ber wirklichen als auch in der gemalten Landschaft die Entfernungen durch die Abftufung des blauen Lufttons.

Schwebt jedoch verdichteter Wafferdampf in der Luft, der weißes Licht jurudwirft, so wird hierdurch das himmelblau blaffer, und es überzicht mitunter ein weißlicher Schleier den ganzen himmel. Dagegen ertheilen Bafferdampfe in gewiffen llebergangsstufen ihrer Dichtigkeit, die Morgens und Abends eintreten, dem himmel jene lebhafte gelbe bis rothe Färbung, die als Morgens roth und Abendroth zu den schönsten Phanomenen gehören. Ersteres ift als Borbote später eintretenden Regenwetters zu betrachten, während das Abendroth einen heitern Tag verspricht.

Der Regenbogen ift eine durch feine prachtvolle Erfdeinung und durch 234 feine biblifch fymbolifche Bedeutung fo ausgezeichnete Ericheinung, daß fie unfere Aufmerkfamteit in befonderem Grade erregt. Allgemein ift betannt, daß Regen und Sonnenfchein die Bedingungen feiner Entstehung find; es liegt ferner nahe, daß diefelbe auf der Brechung und Berlegung des Lichtes beruht, wenn man fich an die durch bas Prisma hervorgerufenen Farben bes Spectrums (§. 181) erinnert, welche in Zon und Reihenfolge mit benen bes Regenbogens Roch eine andere Erscheinung leitet uns auf die Urfache ber übereinstimmen. Richt felten bat man Belegenheit, einen Entstehung des Regenbogens bin. im Grafe ober Gebufch bangenden Regentropfen zu beobachten, ber dem Auge einen lebhaft rothen Lichtstrahl gufendet. Indem man die Sobe bes Auges nur ein wenig andert, gelingt es leicht, benfelben Tropfen der Reihe nach gelb, grun, blau und violett, ober auch gang ungefarbt zu erblicen. Dies beweift, bag bie auf den tugelformigen Baffertropfen fallenden Lichtstrahlen gebrochen, gurud. geworfen und dabei in farbige Strahlen gerlegt werben, die bem Auge fichtbar werden, wenn es den in gewiffer Richtung austretenden Strahlen begegnet.

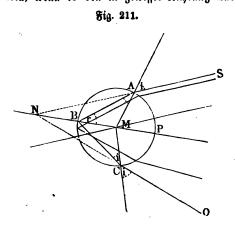

Bir tonnen uns daher ben Fall denten, das von fieben verschiedenen Eropfen gleichzeitig die fieben prismatischen Farben in unfer Auge gelangen. Im Staubregen der Springbrunnen und Bafferfälle hat man Gelegenheit, dies zu beobachten.

Betrachten wir vorerst näher das Berhalten eines Baffertropfens, Fig. 211, gegen die auf ihn fallenden parallelen Sonnenstrablen, so werden diese beim Eintreten in denselben gebro-

den; fie gelangen aledann auf feine hintere Band und treten dort theilweife

aus. Ein Theil der Lichtstrahlen wird jedoch von der hintern Band gurudge worfen, tritt baber auf der vordern wieder aus und erleidet dabei eine aber-



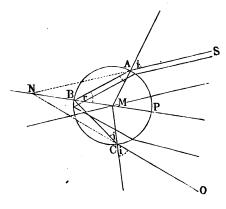

malige Brechung. Das Befagte wird erfichtlich, indem wir den Lichtstrahl SABCC verfolgen. Wenn man eben fo bem zweiten, mit SA parallelen Strahl folgt, fo fieht man, daß derfelbe beim Austreten mit CO nicht mebr parallel ift. In ber That divergiren die von dem Tropfen reflectirten Strabs len nach ihrem Austritt fo ftart, daß ihr Lichteindrud gerftreut und außerordentlich geschwächt wird. Die ges nauere Untersuchung ergiebt

jedoch, daß eine ziemlich große Anzahl von Lichtstrahlen wieder parallel austritt, wenn der Winkel SNO, welchen der einfallende Strahl SA mit dem austretenden CO macht, nahezu 42° 30' ift. Befindet sich daher ein Auge in der Richtung OC, so empfängt es einen merklichen Lichteindruck und zwar von rothem Licht.

Der Regenbogen entsteht, wenn die von der im Rucken des Beobachters stehenden Sonne herkommenden parallelen Lichtstrahlen SS, Fig. 212, auf eine aus fallenden Regentropfen gebildete Wand treffen. Beträgt hier der

Rig. 212



Wintel SVO 42° 30', so empfängt das Auge von dem Tropfen V rothes Licht. Allein dies geschieht nicht nur von dieser Stelle aus, sondern von Seiten aller Tropfen der Regenwand, auf welche Lichtstrahlen parallel mit S unter dem gleichen Winkel (42° 30') auffallen. Dies ift aber der Fall bei allen

Regentropfen, die auf dem Rreisbogen liegen, welchen die Linie OV auf der Regenwand beschreibt, wenn wir une diefelbe um die Achse OP in Umdrehung verfest benten. Die Linie OV befdreibt alebann jugleich die Dberflache eines Regels, deffen Spipe im Auge des Beobachters liegt und deffen Achse OP, ver-langert gedacht, in die Sonne faut. Das Auge wurde somit auf der Regenwand eine freisformige rothe Linie erbliden, wenn die Sonne nur ein einziger leuchtender Bunkt mare; Diefelbe ift aber eine aus vielen leuchtenden Bunkten beftehende Scheibe von 32 Minuten fcheinbarem Durchmeffer. Bir erbliden daber ein bogenformiges rothes Band von entsprechender Breite.

In ahnlicher Weise wie dieser rothe Lichtstreif entstanden ift, empfängt das Auge von einem Rreife tiefer befindlicher Regentropfen violette Lichtstrablen; es find Diejenigen, welche unter einem Bintel von 400 30' austreten. Bwiiden roth und violett folgen die übrigen Karben in der Reibenfolge Des Spectrums.

Unfere Darftellung, Fig. 212, zeigt einen Regenbogen im Augenblide bes Sonnenaufgange, in welchem die Sonnenftrahlen SS parallel jur Erdoberflache find. Die vom Auge des Beobachters O in der Richtung OP verlangerte Achse trifft in den gerade im Horizont liegenden Mittelpunkt des Regenbogens; der über dem Horizont fichtbare Bogen ist folglich ein halbtreis. Wenn die Sonne jedoch fich erhebt, so finkt deffen Mittelpunkt in gleichem Grade unter den Horizont und das fichtbare Bogenstud wird immer kleiner. Hat endlich die Sonne eine Bobe von 420 30' über bem Borizont erreicht, bann fallt ber gange Regenbogen unter den Horizont und ift nicht mehr fichtbar. Aus diesem Grunde erblicken wir im Sommer niemals zwischen 10 Uhr Bormittags und 4 Uhr Rachmittage einen Regenbogen. Bahrend hierdurch ferner ertlart ift, daß wir ftete nur einen balb größern ober fleinern farbigen Bogen erbliden, werden mitunter auf Spigen von Bergen oder von Mastbaumen der Schiffe des Regenbogen beobachtet, die einen vollkommenen Rreis bilden.

Benn ber Regenbogen mit lebhafter Farbe auftritt, fo erblickt man über demfelben einen zweiten, größern, aber weit blaffern Regenbogen, beffen Farbenreihe überdies umgetehrt ift; berfelbe entfteht, wie bei u, Big. 212, angedeutet ift, burch zweimalige Brechung und Refferion, woher feine ichmachere Farbung fich erflart.

Die sogenannten Sofe um Sonne und Mond find leuchtende, mitunter 235 sarbige Ringe, die bald nabe, bald in weiterem Abstand jene himmeletorper umgeben und durch Beugung und Brechung des Lichtes entfteben. Im Rebel und in dunfterfüllten Stuben bemertt man juweilen eine abnliche Ericheinung als Umgebung der Rergenflamme. Die obengenannten Sofe vertunden Regenwetter. Auf atmosphärischer Lichtbrechung beruht auch die mitunter auftretende Erfceinung der Rebenfonnen und Rebenmonde.

Indem wir die Sternichnuppen, Feuerfugeln und Meteorfteine 236 im aftronomischen Theile Diefes Buches befprechen werden, haben wir hier noch den Irrlichtern oder Irrwischen einige Worte gu widmen. Man verftebt darunter bupfende oder tangende tleine Flammeben, die fich vorzuglich über

Sumpfen und Mooren, aber auch auf Angern und Friedhöfen zeigen sollen. Sie verdienen ihren Ramen insofern mit Recht, als bis jest die Raturwissenschaft noch vollständig im Ungewissen oder Irren über diese Erscheinung sich befindet, die, obgleich sprüchwörtlich in Aller Munde, doch so felten auftritt, das wir noch keine wissenschaftliche Beobachtung derfelben besitzen, weshalb ihr Borkommen überhaupt in Zweisel gezogen wird.

Die elektrischen Erscheinungen in der Atmosphäre treten am Großartigsten als Gewitter auf. Wenn schwarze Bolten den himmel bededen, aus welchen Blis auf Blis in hellleuchtenden Zacken hervorbricht und der Donner trachend drein schlägt und in dumpfem Rollen sich verliert, dann haben wir in der That nichts Anderes als das Ueberschlagen ungeheurer, oft meilenlanger elektrischer Funken aus einer Bolte auf die andere oder auf die Erde, während der Donner nur das verftärkte Kniftern ift, welches den kleinsten, dem Elektrophor entlockten Funken begleitet.

Benn wir auch teine genaue Borftellung haben, auf welche Beise freie Elektricität in verschiedenen Bolten gesammelt wird, so hat doch Franklin schon im Jahre 1752 das Borhandensein derselben bewiesen, indem er einen gewöhnlichen Bapierdrachen mahrend eines Gewitters in die Luft sich erheben ließ. Die Schnur desselben leitete hinlänglich Elektricität, um elektrische Erscheinungen zu zeigen. In verstärktem Grade erhält man diese, wenn ein dunner Draht in die Schnur eingestochten wird. Man hat seitdem gefunden, daß die Atmosphäre sehr häusig in elektrischem Zustande sich befindet, auch wenn wir kein Gewitter wahrnehmen, so daß jene wunderbaren elektrischen Strömungen überall verbreitet sind, und manche Einstüssen und Erscheinungen vervanlassen, die uns bis jest noch rathselhaft sind.

Rabert sich 3. B. eine mit freier — Elektricität beladene Bolke der Erdoberstäche, so wirkt sie vertheilend auf die Elektricität derfelben und — Elektricität strömt von der Erde nach der Bolke so lange, bis beide Elektricitäten sich ausgeglichen haben. Auf diese Beise geben bei weitem die meisten elektrischen Bolken über die Erde hinweg, ohne von auffallenden Erscheinungen bei gleitet zu sein.

Ift die elektrische Bolke der Erde febr nahe gekommen, und befinden fich an deren Oberfläche erhabene Gegenstände, durch welche vorzugsweise ein flartes Ausströmen der Glektricität stattfindet, wie Thurme, Baume, Bergspisen u. s. w., so vereinigen fich beide Elektricitäten unter Ueberspringen eines hestigen Funkens, was wir als das Einschlagen des Bliges bezeichnen.

Der sogenannte Rudschlag bei Gewittern entsteht ahnlich, wie bei elektrischen Apparaten in folgender Beise: Gine beispielweise mit positiver Elektricität beladene Bolke, die fich in der Rabe der Erdoberstäthe befindet, bindet an letterer eine entsprechende Menge von negativer Elektricität. Bird nun durch Ueberschlagen des Bliges aus dieser Bolke in eine andere ihre positive Elektricität plohlich abgeleitet, so erfolgt ebenso rasch eine Ausgleichung zwischen der gebundenen negativen Elektricität und abgestoßenen positiven Elektricität der Erdoberstäche und bewirkt der Rudschlag. Derselbe ift weniger bestig als der

237

direite Schlag; er veranlaßt teine Entzundungen und an den durch ihn Getödteten findet man teinerlei gewaltsame Berlegung.

Die Bligableiter machen ein Gewitter weniger gefährlich, indem fie der 238 elektrichen Bolte beständig die entgegengesette Elektricität zuleiten und dadurch ihre Elektricität entweder auszuheben oder doch sehr zu verringern im Stande sind. Schlägt indessen wirklich ein Funke aus der Bolke über, so wird er vorzugeweise in die hohe, eiserne Stange, aus welcher der Bligableiter besteht, schlagen, und da jene außerhalb an den Gebäuden herunter in die Erde geführt ift, so wird der elektrische Strom diesem guten Leiter solgen und das Gebäude nicht berühren. Man kann annehmen, daß ein zweckmäßig eingerichteter Bligableiter einen Umkreis beschüßt, dessen halbmesser ungefähr 20 Fuß beträgt.

Bekanntlich hört man den Donner etwas später, als der Blig wahrgenom-

Bekanntlich hört man ben Donner etwas später, als der Blis wahrgenommen wird. Es beruht dies darauf, daß der Schall viel langsamer sich sortspsianzt als das Licht. Rur wenn ein Gewitter unmittelbar über unseren häuptern sich entladet, namentlich aber, wenn es in der Rähe einschlägt, bemersten wir Blis und Donner gleichzeitig. Je länger dagegen die zwischen beiden ersolgende Bause, desto entsernter dus Gewitter. Der Donner ist nicht weithin hörbar; der größte Beitraum, welchen man dis jest zwischen Donner und Blisdebachtet hat, beträgt 72 Secunden, was auf eine Entsernung von etwa 4 geographischen Meilen schließen läßt. Es ist dies eine geringe Entsernung im Bergleich zu der von 20 Meilen, in welcher der Ranonendonner noch vernommen worden ist. Auch das Rollen des Donners entsteht daher, daß der beim Durcheilen des Blisses an verschiedenen Stellen seiner Bahn jedesmal entstehende Schall nach einander zum Ohre gelangt. Ist ein Gewitter sehr entsernt, so sieht man nur den Blist, ohne den Donner zu hören, und nennt dies Betterleuchten.

Die Wirkungen des Bliges sind immer höchst gewaltsam, mitunter furchtbar. Er zertrummert jedes hinderniß, das im Wege liegt, schmilzt Metalle,
entzündet brennbare Körper und tödtet Menschen und Thiere. In der Regel
nimmt man an diesen keine Berlegung wahr. Dabei verbreitet er einen eigenthumlich erstidenden, schwefelartigen Geruch, den man übrigens, wiewohl in
schwachem Grade, auch an kräftigen Elektristrmaschinen wahrnimmt. Auch in der
unorganischen Natur begegnet man Spuren der Wirkung surchtbarer Blisschläge.
So trifft man an Felsen der Hochgebirge Stellen, die durch die hige des einschlagenden Bliges an der Oberstäche verglast sind. In den niederdeutschen
Sandebenen sindet man die sogenannten Blisröhren, 1 bis 2 Zoll dick,
10 bis 20 Fuß lang. Innen verglast und auswendig aus zusammengebackenen Sandkörnern bestehend, sind sie das Werk eines Augenblicks, wenn der
Blig in den Boden einschlägt.

Da die Elektricität fich vorzugsweise in Spigen anhäuft, so vermeidet man während des Gewitters die Rabe hervorragender Gegenstände, wie Thurme, Baume, hohe Schornsteine u. s. w. Wahrhaft gefährlich find einzeln stehende Baume oder Baumgruppen auf freiem Felde, und jedes Jahr erreicht der Blist gerade dort unglückliche Opfer, wo dieselben Schutz gegen Sturm und Regen suchen !

Digitized by GOOGLE

Das Rord licht, eine der glanzvollsten Raturerscheinungen, hat bis jett noch keine ganz befriedigende Erklärung gefunden. Daffelbe scheint jedoch in Beziehung zum Erdmagnetismus zu stehen, denn erftlich gerathen empfindliche Magnetnadeln in ein eigenthumliches Schwanken, wenn das Nordlicht besondert lebhaft sich zeigt, und dann erscheint dieses auch in einer Richtung, die dem magnetischen Nordpol entspricht. An dem Südpol tritt dieses Licht ebenfalls auf, doch ist seine Erscheinung vorzugsweise an dem uns näher liegenden und besser bekannten Nordpol beobachtet worden.

Das Nordlicht in seiner vollkommensten Bracht bildet gleichsam ein aus seurigen Strahlen bestehendes ungeheures Band, welches im Salbkreise über dem Horizonte steht, so daß seine Enden die Erde zu berühren scheinen. herrlichen Farbenwechsel und wiederholtes Bachsen und Schwinden der Strahlen verleihen ihm eine große Mannigsaltigkeit. Es erhellt oft vollkommen die wochenlangen Rachte der traurigen Polarländer, und selbst bis in unsere Gegenden ist sein gelbrother Schein in manchen Jahren deutlich am nördlichen himmel sichtbar.

In feiner gangen Schönheit fieht man es nur in den höheren Breitegraden, und die Abbildung, mit welcher wir die phyfitalischen Erscheinungen beschließen, tann naturlich eine Darftellung deffelben nur andeuten wollen.



## Nachtrag zur Phyfik.

Bu §. 18. Fur bas Gewicht von 1000 Gramm ift bie Benennung Rilogramm a gebrauchlicher als »Rilo«.

§. 36. Bur Bergleichung der Leistungen mechanischer Kräfte bedient man sich, anstatt des Fußpfundes, in technischen und physikalischen Schriften häusig des Rilogrammometers oder Meterkilogramms und versteht darunter die hebung einer Last von 1 Rilogramm auf die Böhe von 1 Meter in der Sescunde. 1 Rilogrammometer (1km) ist = 6,4 Fußpfund. Seit Einführung des Bollpfundes von 500 Gramm in Breußen ist daselbst durch gesehliche Bestimsmung eine Pferdekraft = 480 Fußpfund angenommen worden.

Wärme. Bu §. 131. Die niedrigste Temperatur, die man bis jest beobachtete, war — 115° C.; sie wurde hervorgebracht durch die Berdunfung von flussigem Stickorydulgas. Wenn Wasser gefriert, so dehnt es sich um ½1 seines Bolumens aus, wodurch es sich erklärt, daß Eis auf Wasser schwimmt. In völliger Ruhe befindliches Wasser kann auf — 8 bis — 12°C. erkaltet werden, ohne zu gefrieren; die geringste Erschütterung bewirkt jedoch nachher ein augenblickliches Gefrieren des Wassers, während zugleich ein darin befindliches Thermometer auf 0° steigt, durch das Freiwerden der latenten Wärme (s. §. 155).

Bu §. 140 und 141. Beim Berdunften findet die Dampfbilbung nur an der Oberfläche einer Fluffigkeit statt; beim Berdampfen im Inneren derselben.

Bu §. 142. Siedpunkt ber Salglösungen. Nachstehende Beispiele zeigen das Berhältniß von Salgen und Wasser zur herstellung gefättigter Lössungen, sowie den erhöhten Siedpunkt derselben:

| S a l z.            | Theile.     | Wasser. | Siebpunkt.                   |
|---------------------|-------------|---------|------------------------------|
| Rohlenfaures Matron | 48          | 100     | 104,6° &.                    |
| Chlornatrium        | 59          | 100     | 108,4                        |
| Salreterfaures Rali | 335         | 100     | 115,9                        |
| Roblenfaures Rali   | 205         | 100     | 133,0                        |
| Salpeterfaurer Ralf | 362         | 100     | 151,0                        |
| Chlorcalcium        | <b>32</b> 5 | 100     | 179,0<br>Digitized by Google |

Bu §. 147. Dampftessel. Explosionen ereignen sich ungeachtet aller Sicherheitsvorrichtungen noch allzu häusig. In der Regel ift die Ursace hierfür in sehlerhaften oder schadhaft gewordenen Dampstesseln zu suchen. In manchen, unerklärlich scheinenden Fällen beruht jedoch der Grund darin, das Wasser unter gewissen Umftänden sehr start erhigt werden kann, ohne daß Dampsbildung stattsindet, daß letztere jedoch plotisich und in ungeheurem Maße eintritt, wenn jene Berhältnisse eine Aenderung ersahren. In kleinem Maßestatte beobachtet man dieses bei dem sogenannten Leidenfrost'schen Tropsen. Bringt man auf eine start erhigte Metallplatte eine kleine Wassermenge, so bildet diese eine Kugel, welche, ohne zu kochen, auf dem Metalle sich drehend hin- und herfährt; wenn jedoch die Metallplatte erkaltet, so beginnt das Wasser plötlich mit der größten Heftigkeit zu kochen und wird durch diese augenblickliche Dampsentwicklung nach allen Richtungen hin fortgeschleudert.

Bu §. 154. Rorper, welche in mertlichem Grade der Barme ben Durchgang burch ihre Maffe gestatten, werden biathermane Rorper genannt; athers

mane Rorper laffen feine Barmeftrablen burch.

Barme-Ginheit oder Calorie. Die Phyfiter find Ru §. 155. übereingekommen, ale Barme-Gin beit diejenige Barmemenge anzunehmen, welche nothig ift, um die Temperatur ber Gewichteeinheit Baffer um 10 C. ju erhöhen. Wenn man 1 Rfd. Schnee von 00 und 1 Rfd. Baffer von 790 mit einander mifcht, fo fcmilgt ber Schnee und man erhalt 2 Bfd. Baffer von 00. Um Baffer aus dem feften Buftand in den fluffigen überzuführen, muffen alfo 79 Barme-Ginheiten gebunden werden; man fagt daber, die gebundene ober latente Barme des Baffere ift 79. Die latente Barme Des Baffer. Dampfes ift 550. - Gisapparate. Bei rafcher Berdunftung fluchtiger Aluffigfeiten, wie g. B. bes Methere und bes verdichteten Ammoniat. gafes im luftverdunnten Raume, wird eine folde Menge von Barme gebunden, bag man in geeigneten Apparaten ftundlich 100 bis 400 Bfd. Gie erzeugen fann. - Theorie ber Barme. Die wiffenschaftlichen Unterfuchungen ber Phyfiter haben fich in letter Beit mit besonderem Gifer auf die Erforschung ber Grundurfache der Barme gerichtet. Man ift gang bavon abgetommen, Diefelbe aus dem Borhandensein eines Barmeftoffe erflaren zu wollen. Ge fcheint viels mehr die fogenannte mechanische Barmelehre allgemeine Geltung gu erlangen, wonach die Barme in fcmingenden Bewegungen besteht, in welche ents weder die Atome der Rorper felbit gerathen follen, oder die Metherhullen, von welchen man fich aledann ein jedes Rorperatom umgeben zu benten bat. merkwürdigften find die gefemäßigen Beziehungen, welche aufgeftellt worden find zwischen Barme und Arbeit. Siernach entspricht einer gewiffen Menge von Barme eine durch fie ju bewirkende Arbeit und umgekehrt fest diefe Arbeit fich wieder in die entsprechende Barme um. Sieht man ab von Rebenericheis nungen, fo lagt fich diefes erlautern an einer Locomotive, die wir durch Bufuhr von Barme in Bewegung gefest haben und deren außere Arbeit darin befteht, ihre eigenen Rader und die bee Bagenzuges in Bewegung ju fegen. Reibung der Rader an ihren Achsen und an den Schienen wird aber eine folde

Renge von Barme frei, daß wir damit wieder eine gleiche Arbeit bewirken könnten, wenn wir im Stande waren, sie nugbar zu machen. Benn ein Sas sich ausbehnt, indem man es in einen luftleeren Raum leitet, so findet hierbei teine Temperaturveranderung statt, weil hier das Gas keinem Widerstand bez gegnet, folglich keine Arbeit zu verrichten hat. — Zur Hervorbringung einer Barme. Ein heit auf mechanischem Bege (durch Reibung) ist ein Kraftaufwand von 0,436 Kilogrammometer erforderlich.

Licht. Bu §. 181. Fluorescenz. Wenn man die Rinde bes Robtaftanienbaumes mit Wasser übergießt, so erhält man eine gelbliche Flussigesteit, die, in einem Glasgesäße befindlich, von Oben betrachtet, einen ganz eigenthümlichen bläulichen Schimmer zeigt. Irgend ein getrocknetes Kraut, z. B. Pfessermunze, mit Aether übergossen, liesert eine grünliche Lösung von Blattgrün (Chlorophyll), die unter denselben Umständen eine lebhaft blutrothe Färbung zeigt. Aehnliche Erscheinungen bieten noch andere Flüssigkeiten dar, wie namentlich das jest in allen Haushaltungen gebräuchliche Erdöl oder Betroleum, sowie einige seste Körper, wie das gelblich grüne Uranglas und der Flußspath (Fluorcalcium), nach welch' letterem sie benannt worden sind.

Phosphorescenz. Mit diesem Namen bezeichnet man das schwache Leuchten im Dunkeln, welches viele Körper unter verschiedenen Umftänden zeigen, wie faules holz, todte Seefische, die Leuchtkäfer oder welches entsteht, wenn Kiefelsteine aneinander gerieben oder Zucker zerschlagen wird. Andere Körper beginnen zu leuchten, wenn sie erwärmt werden, wie z. B. der Flußspath. Am merkwürdigsten sind jedoch die sogenannten Leuchtsteine, welche, nachdem sie kurze Zeit von der Sonne bestrahlt worden sind, nachher im Dunkeln auf das Lebhastese in verschiedenen Farben leuchten. Dieselben werden kunklich bereitet und sind Berbindungen von Schwesel, Phosphor, Arsen, mit Kalk, Barpt oder Strontian.

Bu G. 138. Spectral-Analyfe. Fortgefeste Untersuchungen haben ergeben: 1. Leuch fente feste Korper erzeugen ein sogenanntes conti-nuirliches Speckfun, welches nicht von duntlen Linien unterbrochen ift. 2. Leuchtende Gafe: und Flammen geben der Spectrum, in welchem eigenthumliche farbige, helle Linien an verfibrebenen Stellen auftreten, je nach der Art der Flamme; enthält diefelbe 3. B. Dampf von Ratrium, fo zeigt ihr Spectrum nur eine fehr helle gelbe Linie; da mo das Drange im Sonnenspectrum fich befindet. 3. Treten durch eine Gasflamme jugleich Lichtftrahlen, die von einem weißglubenden feften Korper bertommen, fo erhalt man ein Spectrum mit duntlen Linien, genau an der Stelle jener hellen Linien, welche die Gasflamme für fich allein geben murde. Indem man Diefe Thatfachen benutt hat zur Erklärung der bunkeln Fraunhoferfchen Linien im Sonnenfpectrum, ift man ju folgenden, wohlbegrundeten Schluffolgerungen gelangt: 1. Die Sonne besteht aus einem weißglühenden Rern; derfelbe murde für sich allein ein continuirliches Spectrum geben. 2. Die Sonne ist umgeben bon einer leuchtenden Atmosphäre Die aus glübenden Bafen und Dampfen be-

steht, welche für sich allein ein Spectrum mit vielen farbigen bellen Li. nien liefern murbe, berruhrend von ben verschiedenen in ihr enthaltenen Stof-3. Aus ber Bemeinschaft beider Lichtquellen ergiebt fich aber bas thatfacliche Sonnenspectrum, mit ben buntlen graunhofer'ichen Linien, welche fomit als eine Umtehrung ber hellen erfcheinen. Durch Bergleichung ber Stellen, welche die bellen Linien einnehmen, die von ben une befannten einfachen Stoffen berruhren, mit ben entsprechenden duntlen Linien bes Sonnenspectrums balt man es fur nachgewiesen, daß in ber Sonnenatmosphare fic Die Dampfe ber nachfolgenden Elemente vorfinden, namlich von Ratrium, Ralium, Calcium, Gifen, Magnefium, mabrend barin fehlen: Rupfer, Gold, Silber, Strontium, Aluminium, Blei, Quedfilber und Urfen. Ja, biefe Beobachtung ift felbst ausgedehnt worden auf die Fig. fterne und Rebelfleden. Als Bestandtheile der ersteren bat man Gifen, Calcium, Ratrium, Magnefium und Bafferftoff ertannt. 3m hellften Stern bes Drion fcheint Bafferftoff ju fehlen; Albebaran enthalt Quedfilber, Das Spectrum ber Rebelfleden zeigt belle Linien Antimon und Tellur. auf dunklem Grunde, fie find alfo glubende Basmaffen ohne feften Rern, bon welchen Bafferftoff und Stidftoff die Sauptbeftandtheile zu fein icheinen.

Elektricität. Bu §. 203. Man benutt ben elektrischen Funken jum Entzünden von Minen. Die Geschwindigkeit, mit welcher die Reibungs-Elektricität in Leitern sich fortbewegt, beträgt 60,000 Meilen in 1 Secunde, ist also größer als die des Lichtes. Die Geschwindigkeit der galvanischen Clektriscität ist achtzehn mal geringer. Die Dauer des elektrischen Funken ist fast unmeßbar kurz; sie wird von verschiedenen Beobachtern zwischen  $\frac{1}{1,152,000}$  bis

<sup>9</sup> tel Secunde angegeben.

Bu §. 205. Quelle ber galvanifchen Elettricität. Rac Bolta wird die Gleftricitat durch die bloge Berührung zweier Detalle her vorgebracht und ihre Berührungestelle ift ber Gip der elettromotorifchen Rraft, welche gemiffermaßen bis .in's Unendliche Glettricitat aus Richts bervorruft Andere Physiter halten dagegen die chemische Bermandtschaft und die ihr folgende chemifche Berfegung fur die Grundurfache der galvanifchen Glettris citat, eine Unficht, die nach langwierigen und lebhaften Rampfen nunmehr die herrschende geworden ift. Es wird hiernach befonders der Ginwirkung von Bluffigleiten, des Baffers und der Sauren eine wesentliche Rolle zugetheilt, indem durch Berührung eines Detalles mit Baffer gunachft eine elettrifche Spannung in den Atomen Diefer Rorper eintritt, welche mit dem Singutommen eines anderen Metalles den elettrifchen Strom gur Folge hat. gebend wird angenommen, daß felbft bei dem G. 154 befdriebenen Elementar. verfuch bas Borhandenfein von Bafferdampf und Luft eine hinreichende demifde Einwirfung ftattfinde, um fowache elettrifde Erfdeinungen bervorgurufen. Digitized by Google

Bu §. 212. Der inducirte Strom. Bur Erläuterung der Inductioneerscheinungen benußen wir die nebenstehende Figur. Die hauptspirale Bift auf eine Spule gewunden und ihre Enden sind durch die Rlemmschrauben c und d mit Drahten verbunden, welche den elektrischen Strom von einer



conftanten Rette E in die Sauptspirale einführen. Die Reben Spirale A befteht ebenfalls aus Drahtwindungen, die um eine Spule geben und beren Enden durch die Rlemmichrauben a und b mit einem Multiplicator M (f. §. 214) verbunden find, welcher bagu dient, ben inducirten Strom angu-Beigen und zu meffen. Wohl zu bemerten ift, daß ein inducirter Strom nur borübergebend jum Borichein fommt, jedesmal in dem Augenblicke wenn der galvanifche Strom in die Sauptspirale eintritt ober wenn berfelbe unterbrochen wird; im erften Kalle hat der inducirte Strom eine bem Sauptftrom entgegengefette, im letten Falle eine gleichlaufende Richtung. Der inducirte Strom ift vorzuglich geeignet, phyfiologifche Birtungen bervorzurufen. Denten wir uns in ber Figur anftatt bes Multiplicators, vermittelft Sandhaben an ben Draftenden, den Rorper eines Menfchen eingeschaltet; ferner durch eine befonbere Borrichtung fortwährend ichnelle Unterbrechungen in ber Buleitung bes Sauptstromes, zwifchen p und c bewirkt, fo wird der hierdurch momentan er-Beugte inducirte Strom feinen Weg durch ben Rorper nehmen und diefen er. fouttern. Durch die Ginschiebung von Gifendrahten in die Sohlung der Spule ber hauptspirale wird die Starte des inducirten Stromes febr vermehrt. ductionespiralen mit einer Drabtlange von 100,000 Meter bringen großartige Birtungen bervor und gemahren besonders prachtvolle Lichterscheinungen, wenn

man den Strom durch verdunnte Gafe in den fogenannten Geisler'schen Robren leitet. Im volltommen luftleeren Raume geht teine Elektricität über.

Extra firom. Auch in einer einfachen Spirale, durch welche ein galvanischer Strom geleitet wird, zeigt fich bei bessen Unterbrechungen ein inducirter Strom, der sogenannte Extra firom. Derselbe entsteht, indem eine Bindung des Leitungsdrahtes inducirend auf die andere wirkt. Bu medicinischen Anwendungen bedient man sich meist sehr einfach eingerichteter Extra firom. Apparate

16.9 11-5



## Aftronomie.

"Und Gott fprach: Es werben Lichter an ber Fefte bes himmels, die da fcheiben Tag und Nacht, und geben Beichen, Beiten, Tage und Sabre." B. Genef. I, 14.

bulfsmittel: humbolbt, A. v., Rosmos. Entimurf einer phyfischen Weltbeschreibung, 1. bis 5. Bb. gr. 8.

1645 bis 1862. Stuttgart, Cotta. Preis a Thir.
Littrom, 3. 3. v., bie Munder red simmels, oder gemeinfastliche Darftellung des Weltspiems.
Fünfte Auflage. gr. 8. 1864. Euttgart, hoffmann. Preis A Thir. 20 Sgr.
Sulpe, bie Afronomie in popularer Darftellung. gr. 8. 1847. Leipieg Tauchnib. Preis
22 Sgr. 5. 37. Roeletungen fiber die Sternfunde. 3melle Nuffge. 1847.

22 Egr. 5-Bf. Borlfungen über die Sterntunde. 3 weite Auflage. 1847. Rurnberg. Preis 1 Istr. 20 Sgr. Endurcht in Istr. 20 Sgr. Breis 1 Ibir. Mober j. 20 Sgr. Endurcht in Istr. 20 Sgr. 2 samont, Dr., Aftronomie und Erdmagnetismus. gr. 8. 1851. Stuttgart, Franch. Preis 2 Ibir. 6 Sgr. 2 Schrbuch der tosmischen Bhysis. Zugleich als dritter Band zu sammtlichen Auflägen von Muller. Poulliet's Echrbuch der Bhysis. 3 weite, durch einen Anbang bereicherte Ausgade der meinen Auflage von 28 Stabisticklein, zum Theil in Farbendruck. gr. 8. Bein Belinden nog. 8 Stabisticklein, zum Theil in Farbendruck. gr. 8. Feln Belinden geb. Braunschweig, Fr. Litereg und Sodin. Breis 4 Ibir. Schr. Nert, M. N., der Plantendurf, gr. 8. 1858. Braunschwei, Breite, Dr. M. f., aftronomisches Diagramm. gr. 8. 1859. Braunschweig, Bieweg und Sodn. Breis 8 Ibir. 20 Sgr.

Die Aftronomie ist die Wissenschaft von den Weltförpern und ihren Bewes 1 gungen. In Beziehung auf ihren Gegenstand ift die Aftronomie ein Zweig der Physik, allein die Bedeutung und der Umfang der astronomischen Erscheinungen verlangen fur biefelbe eine felbftftandige Betrachtung. Es find bier gang borgugemeife Bewegungeerscheinungen, Die unfere Aufmertfamteit feffeln. Die Gefete, welche benfelben ju Grunde liegen, find gang Diefelben, welche ium Theil in der Bhufit, in der Lehre vom Gleichgewicht und von der Bewegung

ertautert worden find, und die Aftronomie ift daher nicht unpaffend als die

Medanit bes himmels bezeichnet worden.

Das Gebiet, in welchem die Erscheinungen der Aftronomie sich darstellen ift der Beltraum oder himmel, und die in demselben auftretenden Massen sind die Belt- oder himmelskörper, gewöhnlich Gestirne genannt. Wie wir in der Bhysit den Raum als etwas Unendliches bezeichnet haben, so stellen sich die Beltkörper als ein Unzähliges dar. Dieses Unerfassliche und der genauen Borstellung sich Berhüllende, diese unerreichbaren Entsernungen und ungeheuren Massen der Materie mit eben so undenkbarer Geschwindigkeit ihrer Bewegung—alles dieses verleiht den Erscheinungen der Aftronomie und daher dieser Wissenschaft selbst etwas Erhabenes und Feierliches, welches anderen Gebieten der Raturwissenschaft nicht eigen ist.

»Der Anblick unbegrängter Fernen und unabsehharer Soben, der weite Ocean zu des Menschen Fugen und der größere Ocean über ihm entreißen seinen Geift der engen Sphare des Wirklichen und der druden

den Befangenicaft des phyfifchen Lebens.«

Benn wir in diesen Borten Schiller's den erhabenen Charalter der aftronomischen Erscheinungen hinreichend bezeichnet finden, so folgt daraus leineswegs, daß die Aftronomie, wie Biele es aussprechen, die erste und höchste aller Raturwiffenschaften sei. Denn für den Raturforscher, welchem das ganze Bereich der Ratur angehört, sind alle einzelnen Zweige ihrer Biffenschaft nichts anderes als Ringe einer in sich selbst zurucklaufenden Rette, aus der wir nicht ein einziges Glied herausnehmen konnen, ohne den Zusammenhang des Ganzen zu vernichten. Unrichtige Borstellungen über das Bachsthum der unscheindarsten Pflanze sind des nach Bahrheit strebenden Geistes ebenso unwürdig, als die Ungereimtheit der veralteten Ansichten über die Bewegungen der himmelskörper.

Die Aftronomie nimmt zur Betrachtung ihres Gegenstandes ganz vorzüglich die Mathematik zu Gulfe. Denn die wichtigsten Fragen in ihrem Gebiete beziehen sich auf Raum, Bahl und Beit. Wie groß und wie weit, oder wie lang und wie oft? — dieses find die ersten Fragen welche wir an den Aftro-

nomen ftellen.

Rur die Mathematik und besonders die hoher Megkunst ift im Stande, hierauf die Antwort zu finden, und es ist gewiß, daß gerade erst durch diese Anfragen der Aftronomie die hohe Ausbildung der mathematischen Biffenschaften erreicht worden ist.

Es ift daher unmöglich, den Wegen genau zu folgen, auf welchen die Aftronomen die bedeutenoften ihrer Wahrheiten erreicht haben, ohne daß man selbst bedeutende Kenntniffe in der Mathematik sich angeeignet hat. Dagegen stellen die von den Gelehrten auf muhsamem Wege erreichten Entdeckungen und aufgefundenen Geset sich wenigstens in einfacher Beise dar, und find auch dem jenigen anschaulich zu machen, der nicht Mathematiker von Fach ift.

Die Aftronomie erfordert außerdem eine öftere Anwendung von Gleiche niffen, um manche ihrer Erscheinungen der Borftellung leichter juganglich ju machen. Es ift offenbar schwierig, fich die Größe unferes Erdballs zu benten,

allein noch schwieriger ift es, sich die millionenmal größere Sonne vorzustellen. Räher gerückt werden uns diese Berhältnisse dagegen, wenn wir die Erde als. hirselorn und die Sonne als Regelkugel bezeichnen. Wer vermag sich den nnendlichen Weltraum zu benken mit seinen unzähligen darin sich bewegenden Gestirnen! Aber vergleichen läßt sich derselbe mit dem Raum eines Zimmers, in welchem zahllose Stäubchen durch einander wirbeln, wie diese im Sonnenstrahl sich zeigen, der einzeln ins Zimmer fällt.

So alt die Geschichte der Menschen ift, ebenso alt ift auch die Aftronomie. 4 Denn derselbe himmel, der heute noch um uns sich wolbt, erfreute schon vor Tausenden von Jahren mit seinem funkelnden Sternenheere den Blid des Menschen und erregte seine Ausmerksamkeit. Ja wir durfen sagen, daß der ungebildete Sohn der Wildniß und der unftate Bewohner ausgedehnter Steppen dem himmel und seinen Erscheinungen mehr Ausmerksamkeit leihen, als die Bewölsterung unserer Städte. Denn jenen find die Sterne zugleich Uhr, Wegweiser, Kompaß, Barometer und Kalender, währeit aus den engen Straßen der Städte nur selten der Blid sich zu dem Stücksen des Sternenzelts erhebt, welches ihrem Bewohner unverbaut geblieben ist.

Bir verdanten baber eine Reihe bochft wichtiger aftronomischer Beobachtungen ichon jenen alteften Boltern, die wenig vorangeschritten in Runften und Biffenschaften, als hirten und Jager doch bes gestirnten himmels bedurften, um Ort und Zeil zu bestimmen.

Es ist unverkennbar ein Borzug der Astronomie vor anderen Theilen der B. Raturwissenschaft, daß sie bis zu einem gewissen Grade sast ohne alle kunkliche hulfsmittel getrieben werden kann. Sobald das große Gestirn des Tages unterzegangen ist, treten aus dem dunkler werdenden Raume die sunkelnden Sterne hervor, indem die größeren zuerst erscheinen und nach und nach die kleineren nachsolgen, bis endlich Myriaden als prachtvolles Sternenzelt vor dem staunenden Blicke sich ausbreiten. Dieser freie nächtliche himmel ist nun das Jedermann zugängliche Feld der Beobachtung, wo bei ausmerksamer Betrachtung eine Menge wichtiger Erscheinungen ohne weitere hulfsmittel wahrgenommen werden können.

Bahrend die Berfolgung der übrigen phyfitalischen Erscheinungen sogleich einer Menge von funftlichen und kostbaren Borrichtungen bedarf, und die Chemie eine große Anzahl verschiedener Stoffe und Apparate zu Hulfe nimmt, erhebt die Aftronomie nur den Blick zum hohen himmeleraum und befindet fich mitten in ihrer Berkftatte, mitten im Gebiete fortwährender Belterscheinungen.

Allein so zugänglich auch eine Reihe ihrer Bahrheiten ift, so verschließt sich boch eine noch weit bedeutendere Anzahl derselben dem unbewaffneten Auge. Daher ift denn allerdings eine genaue Berfolgung der himmelberscheinungen an die Mithulfe von Instrumenten gebunden, und der Umstand, daß die Erwerbung und Aufftellung derselben mit hochst bedeutenden Kosten verknüpft ift, macht die beobachtende Aftronomie in der That nur Benigen möglich.

Aus diesem Grunde blieben auch die aftronomischen Kenntniffe der Alten auf einer gewiffen Stufe der Unvolltommenheit fteben und erft von dem Augen-

blide an, wo die Runft durch Erfindung des Fernrohrs dem Auge neue Baffen verlieh, erweiterte fich das im Weltraum eroberte Gebiet, und die fortwährende Bervollkommnung der Instrumente steigerte in entsprechender Beise die Erfolge der Beobachtungen.

Der unverkennbare Einfluß der Sonne auf unsere Erdoberfläche, für welche fie die belebende Quelle des Lichtes und der Warme ift, die auffallenden Beranderungen des Mondes in Gestalt und Zeit der Erscheinung mußten schon früher diesen beiden Beltkörpern eine hohe Bedeutung in den Augen der Boller verleihen, wofür die göttliche Berehrung derselben zum Theil noch heutigen Tages den besten Maßstab giebt. Rahe lag es dann, auch wohl den kleineren Gestirnen eine Beziehung zur Erde und ihren Bewohnern zuzuschreiben, obgleich dieft nicht so deutlich hervortreten als bei den erft genannten.

Begreistich erscheint es daher, daß man zu einer Zeit, wo über die Bedeutung der Sterne und ihrer Erscheizungen unrichtige Borftellungen herrschten, benselben eine andere zuschrieb und fie namentlich innig mit den Geschieden des Menschen verknüpfte. Für jedes große Ereigniß, für jede hervorragende Berfönlichteit, welche der beschränkte oder unentwickelte Geist der Bölker nach den näher liegenden Bedingungen ihres Austretens nicht zu erfassen vermochte, sucht man die Ursache in den Sternen.

So entstand denn jenes wunderliche Gemisch von willfurlichen Annahmen, von Tauschungen und Irrthumern über die Ratur der Sterne, welches unter dem Ramen der Aftrologie oder Sterndeutekunst Jahrhunderte lang den Blid verdunkelte und verwirrte, anstatt zu erhellen und zu erweitern, das die Bissenschaft, in welche sich Aberglauben und Betrügerei eindrängte, in Berachtung und Bersolgung brachte, und ihre Fortschritte unendlich erschwerte, die der menschliche Geist, auf vorurtheilsfreie Beobachtungen gegründet, diese beengenden Schranken durchbrechend, endlich erkannte, daß die Erde zwar ein Punkt des Raumes, aber nicht dessen Mittelpunkt sei, daß die Sterne Welten für sich, nicht aber Marksteine und Zeichen für die Geschiese der vergänglichen Geschlechter jener kleinen Erde seien.

Wenn wir es nun versuchen, in dem Folgenden eine Entwicklung der wichtigsten aftronomischen Erscheinungen wahrzunehmen, so wird uns diese nicht wohl gelingen, ohne vorherige Erläuterung einer Anzahl von Hülfsmitteln, welcher diese Wissenschaft nothwendig bedarf, um ihre Resultate genau zu ermitteln und bestimmt auszudrücken. Dieselben sind vorzugsweise der Geometrie entlehnt und wenn sie zum Theil auch als sehr allgemein bekannt vorausgeselst werden dürsen, so wird doch ein kurzer Ueberblick derselben dem Verständniß des Folgenden sörderlich sein. Nachdem wir auf diese Weise mit der astronomischen Anschauungsweise, Sprache und Ausdrucksweise etwas bekannt geworden sind, gehen wir zur Betrachtung der Erscheinungen über, welche von unserem Wohnort aus am Tage und bei Nacht im Weltraum sich darstellen. Wir werden hierbei zu der wahren Einsicht über die Anordnung der Weltsorper gelangen und durch dieselbe die irrthümlichen Borstellungen früherer Zeiten berichtigen.

Auf diefe Beife erhalten wir folgende Abtheilungen ber Aftronomie:

- L Sulfemittel der aftronomifden Beobachtung.
- II. Allgemeine aftronomifche Erfcheinungen.
- III. Befondere aftronomifche Erfcheinungen.

## I. Bulfemittel der aftronomischen Beobachtung.

Winkel. Beichnen wir auf eine Ebene, 3. B. auf ein Blatt Papier, zwei 8 Linien ab und cd, Fig. 1, die fich gegenseitig in dem Punkte m schneiden, so wird die Ebene in vier Theile getheilt.

%ig. 1.

Man nennt jeden dieser Theile einen Binkel, die beiden Linien, welche denselben einschließen, dessen Schenkel, und den Bunkt, in welchem diese sich schneiden, den Scheitel des Binkels. So find am und cm die beiden Schenkel des Winkels amc.

Benn wir die vier um den Buntt m liegenden Bintel mit einer Scheere herausschneiben, dieselben auf einander legen und dabei finden, daß fie genau dieselbe Größe haben,

indem die erhaltenen vier Abschnitte fich vollfommen gegenseitig decken, so werden jene Winkel rechte Winkel genannt. Man sagt in diesem Falle, daß die Linien ab und od sich unter rechten Winkeln schneiden, oder daß sie senkrecht auf einander flehen.

Betrachten wir dagegen Fig. 2, fo lehrt une der erfte Blid, daß die Linien



a'b' und c'd' sich nicht rechtwinklig schneiben, sondern daß fie die Ebene in vier sehr ungleiche Binkel theilen. Indem wir dieselben herausschneiden und mit einem der aus Fig. 1 geschnittenen rechten Binkel vergleichen, so ergiebt es sich, daß der Binkel a'm'c' kleiner ift, als der rechte

Bintel amc, mabrend der Bintel a'm'd' betrachtlich größer erscheint als ein rechter.

Ein Binkel, der kleiner ift als ein rechter Binkel, wird ein fpiger, ein solcher, der größer ift, ein ftumpfer Binkel genannt. Um den Bunkt m' liegen also die beiden spigen Binkel a'm'e' und d'm'b' nebst den beiden stumpfen Binkeln a'm'd' und e'm'b'. Eine einsache Berfolgung dieser Betrachtung lehrt uns ferner, daß um einen gegebenen Bunkt nicht mehr als vier rechte Binkel oder nur drei stumpse Binkel, dagegen eine unendliche Anzahl von spigen Binkeln liegen können, sodann daß von den Fig. 2 dargestellten vier Binkeln die je zwei einander gegenüberstehenden oder sogenannten Scheitelwinkel gleich sind, während die zwei Neben winkel a'm'e' und a'm'd' einander ungleich, pusammengenommen aber gleich zwei rechten Binkeln sind.

Diefe Berhaltniffe find volltommen unabhängig von der Lange der Schen-

tel, welche die Bintel einschließen. Denten wir uns in der That die Linien ab und do, oder a'b' und o'd' ins Unendliche verlängert, so werden die am Durchschnittspunkte m und m' gebildeten Binkel unverändert dieselben bleiben.

Durch die Größe eines Binkels ift also ftets die gegenseitige Reigung der benselben einschließenden Linien bestimmt. Auch die Lage eines Punktes gegen eine Ebene ist schon theilweise seigenellt, wenn wir den Binkel kennen, den eine von jenem Punkt nach irgend einem Bunkte der Ebene gezogene Linie mit dieser bildet. Dieses verleiht dann dem Binkel eine so ganz ungemeine Bichtigkeit, daß wir in der That den Binkel als den unscheinbaren Schluffel zu den bedeutendsten Bahrheiten bezeichnen können, und daß ein großer Theil der Thätigkeit des beobachtenden Aftronomen in Binkelbetrachtungen besteht.

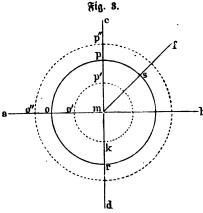

Es fragt fich jest nur, wie bestimmt man die Große eines Bintels?

Um die Größe der Bintel bestimmt bezeichnen zu tonnen, nimmt man den Kreis w
hülse. Biche ich um den Durcht,
schnittspunkt m der beiden um
ter rechtem Binkel sich schnichdenden Linien ab und einem-Kreis (opqro), so schied, daß über jedem der viet.
rechten Binkel ein Bogen sicht,
der genau ein Biertel des Kreises ift, 3. B. über dem Binkel

amo steht der Biertelkreis op. Daß die Größe des Kreises hier ganz gleichgultig ift, wird durch die beiden punktirten Kreislinien gezeigt, denn o"p" und o'p' find ebenso gut Biertelskreise wie op. Der spige Binkel omf ist daher gleich einem halben rechten, da der über demselben flehende Bogen gleich einem Achtelkreis ist, und der stumpfe Binkel amf ist gleich anderthalb rechten, da sein Bogen gleich drei Achtel des Kreises ist.

Folglich tonnen wir die Große eines Bintels fehr genau bezeichnen, wenn wir angeben, der wievielfte Theil eines Rreifes der Bogen jenes Bintels ift.

Bu diesem Ende theilt man den gangen Rreis in 360 gleiche Theile, welche man Grade nennt. Ieder Grad wird nochmals in 60 Theile getheilt, die Minuten heißen, und jede dieser hat nochmals 60 Scunden.

Spreche ich daher von einem Winkel von 90 Graden, so ist dies nothwendig ein rechter Winkel, da 90 Grade der vierte Theil von den 360 Graden des ganzen Kreises sind. Jeder Winkel, der weniger als 90 Grade hat. ist ein spiker Winkel, und jeder, der mehr Grade hat; ein stumpfer.

Man bedient fich, um die gezeichneten oder zu zeichnenden Binkel genau zu meffen, einer einfachen Borrichtung, welche Transporteur genannt wird und in ber Regel von Meffing verfertigt ift.

Der Transporteur, Fig. 4, ift ein ausgeschnittener Salbkreis, der in 180 Grade getheilt ift. Wollte man vermittels deffelben die Winkel amc, amf, Rig. 4.



emf und  $gm\delta$  messen, so dursen wir den Aransporteur nur so anlegen, daß der Mittelpunkt des Halbkreises mit dem Scheitelpunkte der Winkel und sein Durchmesser mit einem der Schenkel jener Winkel zusammenfällt, und alsdann die Anzahl der Grade ablesen. Wir sinden auf diese Weise, daß amc=90 Grad, also ein rechter Winkel ist, amf=135 Grad, daher ein stumpfer Winkel;  $s_{mb}$  ein spiser Winkel von 45 Grad oder gleich einem halben rechten; endlich  $s_{mb}$  ist ein sehr spiser Winkel von nur 5 Grad.

Benn der Halbmeffer, also auch der Umfang des in Grade getheilten Kreisses ift als die hier dargestellte, so läßt sich ein jeder Grad leicht noch in Minuten und diese wieder in Secunden theilen, was bei genauen Meffungen in der That der Fall sein muß. Man bezeichnet bei Angabe der Binkelgröße den Grad durch eine erhöhte Rull, die Minute durch einen und die Secunde durch iwi erhöhte Striche. So z. B. bedeutet ein Winkel = 90° 35′ 16″ so viel als ein Winkel von 90 Grad, 35 Minuten und 16 Secunden.

Mit dem Transporteur kann man nur einen gezeichneten Winkel meffen. 1() Benn es fich also darum handelt, den Winkel zu bestimmen, in welchem bloß gedachte Linien sich schneiden, so werden hierzu besondere Instrumente angevendet.

Es foll z. B. der Bintel bestimmt werden, welchen die von zwei entfernten Richthurmen A und B, Fig. 5 (a. f. S.), gedachten Linien bilden, wenn fie in dem

Buntte C, wo der Beobachter fieht, zusammentreffen. Die einfachfte Borrichtung bierzu ift das Winkelinftrument, Fig. 6. Daffelbe besteht aus einem metallenen Big. 5.



Ringe, deffen Rand in Grade eingetheilt ift, und welcher Limbus genannt wird. Im Mittelpunkte C dieses Kreises ist ein Stift befestigt, um welchen sich ein Stab RR, welcher die Regel heißt, wie ein Zeiger drehen läßt. Dieses Intrument wird nun auf einem kleinen Tische wagerecht aufgestellt und zwar so, daß sein Mittelpunkt C genau an der Stelle sich befindet, wo die von A und B gezogenen Linien sich schneiden sollen.

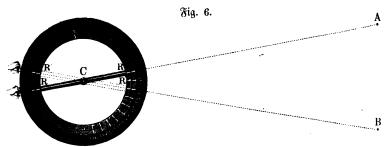

Die Regel wird auf den mit Rull bezeichneten Bunkt des Limbus gestellt und das Binkelinstrument so gerichtet, daß dem Auge der Punkt A in der Berlängerung der Regel erscheint. Hierauf dreht man diese so lange, bis der Punkt B in ihrer Berlängerung liegt, was der Fall ift, wenn sie die Stellung R'R' hat; hierbei beschreibt das Ende der Regel einen Bogen, der durch die Eintheis lung des Limbus gemessen wird und der, wie man sieht, im vorliegenden Falle 20° beträgt. Folglich beträgt der Winkel bei C, über welchem dieser Bogen steht, 20°.

Diefes ift die Grundeinrichtung, welche mit mehr oder weniger Abanderung

bei allen aftronomischen Binkelmaßen sich befindet. Es ift naturlich, daß, je nachdem der zu meffende Winkel in Beziehung auf die Erdoberstäche wagerecht oder senkrecht ift, der Kreis des Instrumentes entweder parallel mit der Erdoberstäche oder senkrecht zu derselben gestellt sein muß. Diese letztere Stellung erhält es, z. B. bei der Meffung des Binkels, den eine von der Spite eines Thurmes nach einem Bunkte der Erdoberstäche gezogene Linie mit dieser macht.

In Fallen, wo Bintel zu meffen find, beren Große nicht über einen Rechten ober über 600 geht, tann es bequemer fein, einen nicht vollftandigen Kreis jum Meffen anzuwenden, fondern nur einen Bicrteltreis oder Sechsteltreis, fo-

genannte Quadranten oder Sextanten.

Ein folder Quadrant ift, wie Fig. 7 zeigt, um den Bunft E drebbar. AB



ift ber Limbus und C ber Mittelpuntt Des Biertelfreifes. Giebt man bem Inftrument eine folche Stellung, daß das an einem Schenfel beffelben angebrachte Fernrohr nach einem Buntte am Borizonte in der Linie Hh gerichtet ift und der andere Schenkel CA in die Linie des an C befestigten Bleilothes P fallt und richtet man bernach bas Fernrobr nach einem Sterne S, fo giebt das in feiner fentrechten Lage verbleibende Bleiloth am Limbus die Ungabl ber Grade bes Binfele an, welchen eine von dem Storne nach bem Beob. achter gezogene Linie mit beffen Borigont bildet. Ge ift übrigens zu merten, bag bei allen

Beobactungen, wo es auf große Genauigkeit ankommt, nur vollständige Rreise angewandt werden.

Man hat den Binkelmaß. Instrumenten eine folche Bollfommenheit gegeben, daß man im Stande ift, einen Winkel von 1 Secunde, ja felbst von 1/2 Secunde zu bestimmen. Der Winkel von 1 Secunde ist aber 1/324000 eines rechten Winkels. Bur Versinnlichung eines so außerordentlich kleinen Winkels bemerke man, daß ein Winkel von ungefahr 1 Secunde entsteht, wenn von der oberen und unteren Seite eines Menschendars eine Linie nach einem 3 Fuß von demsetben entfernten Punkte gezogen wird.

Kfeis. In eine Tifchplatte folage ich einen Ragel, befeftige an dem- 11 felben einen Faden und aus andere Ende des letteren binde ich einen Bleiftift.

Mit diesem zeichne ich jest einen Beg um den Ragel, und zwar so, daß der Faden stets gleich gespannt bleibt. Ich erhalte auf diese Beise eine krumme, in sich selbst zurudlausende Linie. Die Entstehung derselben zeigt, daß ein jeder Punkt dieser Linie, die wir Kreis nennen, gleich weit entsernt ist von dem Punkte, an welchem der Ragel stedt, welcher der Mittelpunkt oder das Centrum des Kreises heißt. Eine gerade Linie vom Mittelpunkte eines Kreises nach einem Punkte im Umsange desselben, welche im beschriebenen Beispiele durch den gespannten Faden bezeichnet ist, heißt Halbmeffer oder Radius des Kreises, und es ist klar, daß alle Halbmesser eines Kreises einander gleich sein mussen. Wird ein Halbmesser verlängert, bis er den Kreis abermals trist, so stellt diese Linie den Durchmesser des Kreises vor, der die doppelte Länge

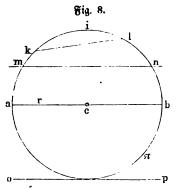

des halbmeffers hat. Raturlich find auch alle Durchmeffer beffelben Kreises ein, ander gleich (Rig. 8).

c = Mittelpunkt
ac = Salbmeffer = r
ab = Durchmeffer = 2 r

kil = Rreisbogen

kl = Sehne

mn = Secante

op = Tangente

 $\pi = Rreisumfang = 3,14$ , wenn

2r = 1.

Irgend ein Theil kil eines Rreifes beift ein Rreisbogen und die gerade

dessen Endpunkte verbindende Linie kl ist die Sehne dieses Bogens. Eine den Kreis in zwei Punkten schneidende Linie mn heißt Secante, und eine außerhalb des Kreises besindliche und diesen nur in einem einzigen Punkte berührende Linie op ist eine Tangente. Die Kreislinie selbst wird durch den griechischen Buchkaben  $\pi$  (sprich pi) bezeichnet, und man hat bewiesen, daß dieselbe 3,14mal so lang ist, als der Durchmesser des Kreises. Gesett, der Durchmesser betrage 4 3oll, so ist die Kreislinie, welche auch Länge des Kreises genannt wird, gleich  $4 \times 8,14 = 12,56$  3oll.

Den Flacheninhalt eines Rreises erhalt man, wenn beffen Salbmeffer zuerft mit fich selbst und das Erhaltene mit der Bahl 3,14 multiplicirt wird.

Kugel. Gine ganz besondere Beachtung von unserer Seite verdient die Rugel. Sie ift ein Körper mit gekrümmter Oberfläche, deren sammtliche Bunkte gleich weit entsernt sind von dem im Innern der Rugel liegenden Mittel, punkte. Eine gerade Linie vom Mittelpunkte nach einem Bunkte der Oberfläche heißt Halbmesser und die Berläugerung desselben, bis sie die Rugels fläche abermals trifft, ift der Durchmesser. Wie beim Kreise sind auch bei jeder Rugel alle halbmesser und Durchmesser derselben unter einander gleich.

Denten wir und eine Rugel von Gbenen durchschnitten, welche durch ben

Mittelpuntt beffelben geben, fo ftellen biefe bie fogenannten größten Rreife ber Rugel vor, beren Salbmeffer gleich find bem Salbmeffer ber Rugel.

Den Quadratinhalt ber Dberflache einer Rugel, furger die Rugelflache genannt, erhalt man, wenn ber Inhalt eines ihrer größten Rreife viermal genommen wird. Die Dberflachen zweier Rugeln verhalten fich wie die Bablen, Die man durch Multiplication ihrer Durchmeffer mit fich felbft erhalt.

Der Rubifinhalt einer Rugel wird gefunden, indem man ein Drittel ihres Salbmeffere mit ihrer Rugelflache multiplicirt. Das Berhaltnig Des Aubifinhaltes zweier Rugeln von ungleicher Große wird ausgedruckt durch bie Bablen, welche man erhalt, wenn die Durchmeffer jener Rugeln breimal mit fich felbft multiplicirt werden.

Es ericheint zwedmäßig, Die vorstebenden Angaben über Rreis und Rugel durch einige Beispiele zu erlautern, und wir nehmen fur beibe einen Durch. meffer von 12 Boll an.

Durchmeffer = 12"

balbmeffer = r = 6"

Rreislinie =  $12 \times \pi = 12 \times 3,14 = 37,68^{\circ}$ 

Rreisfläche  $=r imes r imes \pi=6 imes 6 imes 3,14=113$  Quadratzoll

Rugelfläche =  $4 \times (r \times r \times \pi) = 4 \times 113 = 452$  Quadratzoll

Rugelinhalt =  $(1/3 \times r) \times 4$   $(r \times r \times \pi) = 2 \times 452 = 904$  Rubitzoll. Benn der Durchmeffer einer Rugel 6 Boll und der einer andern 12 3oll ift, fo verhalten fich nach ber oben gegebenen Regel ihre Rugelffachen wie 6 × 6 gu 12 × 12, das ift wie 36 gu 144, ihre Rugelinhalte wie 6 × 6 × 6  $= 216 \text{ au } 12 \times 12 \times 12 = 1728.$ 

Ellipso. Biel weniger allgemein betannt ale der Rreis und feine Gigen: 13 icaften ift die Ellipfe, ebenfalls eine trumme, in fich felbft gurudlaufende Linie, welche auf folgende Beife erhalten wird. Auf einer Gbene befeftigt man zwei Stifte (Rig. 9). Gin gaden, ber jedoch langer ift ale bie Entfernung swiften ben Stiften, wird mit einem Ende an dem erften, mit dem andern Ende an den zweiten Stift geknupft. Indem ich nun durch einen etwa in ber



Mitte bes Nabens gebaltenen Bleiftift benfelben nach ber einen Geite ber Ebene bingiebe, und bei fteter Spannung bes Fadens mit dem Bleiftift ringeum benjenigen Beg zeichne, welchen ber Raben gestattet, erhalte ich bie langlich runde Rigur ber Ellipfe.

Diefelbe hat eine große Are ab, Fig. 10 (a.f. S.), und fentrecht auf diefer bie fleine Are de, burch ben Mittelpuntt o gebend. Die beiden Buntte SS beigen

13 • Google

Die Brennpunkte ber Glipfe, und wie die beschriebene Entstehung berfelben es anschaulich macht, find je zwei von ben Brennpunkten nach einem Bunkte



des Umfangs gezogenen Linien, 3. B. Sm und S'm oder Sm' und S'm'u.f.w., welche den Faden vorstellen, wenn der Bleistift bei m oder m' ift, zusammengenommen genau eben so lang als die große Axe der Ellipse. Zwei solcher zusammengehöriger Linien, deren wir uns unendlich viele denten können, werden Leitstrahlen oder Radii vectores genannt. Die Enter

fernung eines Brennpunktes S oder S vom Mittelpunkte C heißt die Excentricität der Ellipse. Es ist klar, daß eine Ellipse dem Kreise um so mehr sich nähert, je geringer diese Excentricität ist. Der Flächeninhalt einer Ellipse wird berechnet, indem die beiden halben Aren ac und de mit einander, und das Erhaltene mit der Zahl 3,14 multiplicirt wird.

Die Ellipfe hat besondern Anspruch auf unsere Ausmertsamteit dadurch, daß bie Bahnen der meiften himmeletorper, wie 3. B. die unserer Erde, Guipfen find.

14 Parabol. Eine andere krumme Linie von besonderer Eigenthumlichkeit ift die Barabel. Am leichteften lagt fich Diefelbe mit Gulfe eines Regels bar-

Fig 11.

ftellen, an dem sich überhaupt mehrere, gewöhnlich Regelsschnitte genannte, krumme Linien sehr gut zeigen lassen. Machen wir nämlich an einem Regel Querschnitte, wie z. B. Fig. 11 ab, die parallel mit der Grundstäche sind, so erhalten wir lauter Areisstächen. Gehen dagegen die Schnitte schief durch beide Seiten des Regels, wie ac und ad, so bilden sie Ellipsen. Bird endlich der Schnitt parallel mit einer der Seiten ges sührt, wie bei ae und mn, so ist die erhaltene Fläche von einer ganz verschiedenen krummen Linie, nämlich

von einer Parabel, begränzt, deren Eigenthumlie barin besteht, daß ihre Enden fich niemals wieder vereinigen, wie beim und bei der Ellipse, sondern fich immer weiter von einander entfernen, aus wenn wir diefelben ins Unendliche verlängert denten.

Eine gewisse Gattung von himmeletorpern, die sich um die Sonne bewegen, nämlich die Kometen, haben elliptische Bahnen, die aber meift so sehr excentrisch find, daß das Stud der Bahn zunächst bei der Sonne, wo der Korper auch nur beobachtet werden kann, sich kaum von einer solchen parabolischen Linie unterscheidet.

Messkunst. Man versteht unter Meffen die Bergleichung irgend einer 15 Linie, einer Flache oder eines Raumes mit einem gegebenen gleichartigen Ras. Das Ergebniß der Meffung sagt uns, wie oft dieses Maß in der zu meffenden Größe enthalten ift.

Bie man fieht, ift das Erfte, worüber eine allgemeine Berftandigung nothig ift, eben jenes Dag, und da leider in verschiedenen Zeiten und Landern verschiedene Mage üblich find, so sehen wir uns vor allen Dingen genothigt, die wichtigften der in der Aftronomie gebrauchten und in den verschiedenen Berten vorkommenden Mage hier zu bestimmen.

Tafol der Maasso. In & 7 des phyfifalischen Theiles haben wir 16 bereits eine Bergleichung der kleineren Maße gegeben und dabei als Einheit das Meter angenommen, welches erhalten wird, wenn man den vierten Theil eines durch die Bole der Erde gehenden großen Kreises in zehn Millionen gleiche Theile theilt.

Bird dagegen der in gleichen Entfernungen von den Bolen um die Erde gelegte größte Rreis, der Aequator heißt, in 360 gleiche Theile oder Grade getheilt und dann der funfzehnte Theil eines folchen Grades genommen, so ift derselbe die geographische oder deutsche Meile.

So oft in dem Rachfolgenden von Meilen die Rede ift, so wird jedesmal diefe Reile gemeint, die wir jest noch mit einigen anderen Maßen vergleichen wollen.
1 geographische ober beutsche Meile ift

```
= 3806,7 Toisen. 1 Toise = 6 Pariser Fuß
= 7407 Meter
= 8096 Yarbs. 1 Yarb = 3 englischen Fuß
= 22840 Bariser Fuß
= 23639,6 preußischen Fuß
= 29676 großt, hesstellen Fuß
= 0,742 französischen Meilen
= 0,978 österreichischen Meilen
= 0,985 preußischen Meilen
= 1,333 Seestunden
= 4,611 englischen Meilen
= 6,956 russischen Meilen
```

```
1 neue frangofifche Deile
                                         1 Myriameter = 10000 Meter
1 ofterreichische Deile
                                  = 24000 Fuß öfterr. = 7586
1 preußische Deile
                                  = 24000 guß preug. = 7533
beutsche ober geographische Deile
                                       1/15 Grab
                                 =
                                                      = 7407
1 Seeftunbe
                                       1/20 Grab
                                                      == 5556
                                  =
1 alte franz. Meile (lieue de france) =
                                       1/25 Grab
1/60 Grab
                                                      = 4444
1 Seemeile (lieue marine)
                                  =
                                                      = 1851
1 englische Deile
                                      1760 Darbs
                                                      = 1609
1 ruffifche Werft
                                  = 3500 Fuß ruffifch = 1067
1 Stabium ber Alten
                                 = 1/40 geogr. Meile =
```

Entfornung; vorjüngtor Maassstad. Denken wir uns im Raume einen bestimmten Bunkt, so ist jeder andere Bunkt von jenem entfernt, und die gerade Linie, die von dem einen dieser Punkte nach dem andern gezogen oder gedacht werden kann, heißt ihre kurzeste Entfernung oder auch einsach nur ihre Entfernung. Sowie der Raum ein Unendliches ist, so auch ist die Entfernung an kein Maß und keine Zahl gebunden.

Man spricht von megbaren und unmegbaren Entfernungen. Die ersteren find solche, die wir entweder unmittelbar durch Anlegung eines Maßes oder durch Berechnung bestimmen können, und je nach den Größen bedient man sich verschiedener Maße. So druckt man die Entfernungen der himmelskörper durch Sternweiten, Erdweiten, Erdhalbmesser aus; die Erdoberstäche messen wir darch Meilen, Ruthen, Meter, und Gegenstände von geringer Ausdehnung durch Kuße, Zolle und Linien.

Unmeßbar find Entfernungen für uns nur dann, wenn unfere Sinne und Instrumente nicht ausreichen zur Bestimmung derselben. So nennen wir unmesbar klein die Entfernung von einem kleinsten Theilchen oder Atom der Materie zum andern und unmesbar groß die Entfernung der meisten Fixsterne und Rebelsteden.

Alle größeren Entfernungen, die das finnliche Auge nicht zu überbliden vermag, bringen wir mit Gulfe der Einbildungetraft durch das geiftige Auge zur Anschauung. Doch bald reicht auch dieses nicht mehr aus, denn die ungeheuren Entfernungen der himmelstörper entziehen sich jedem Borftellungsver, mögen. In solchen Fällen ift der verjungte Maßtab, Fig. 12, ein wesent,



liches Mittel zur Beranschaulichung, indem wir durch dessen hülfe uns Beichnungen entwerfen, welche dieselben Berhältnisse auf einer leicht übersehbaren Kläche uns darstellen.

Rach der auf geometrischen Gefeten beruhenden Einrichtung des verjungten Maßstabes stellen die Linien AB, BC u. s. w. gewisse Entfernungen, z. B. Meilen vor: AB ist in zehn gleiche Theile, also Behntel-Meilen, getheilt, ebenso A'B'; durch die Transversale Bx werden auf den mit AB parallel gezogenen Linien wieder Behntel von den Zehntel-Meilen, also Hundertel-Meilen, abgeschnitten, und zwar  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{3}{10}$ ,  $\frac{3}{10}$  u. s. w., wie aus dem Dreieck BxB' ersicht lich ist. Mittels eines Zirkels kann man nun jede beliebige Länge in ganzen

Meilen, Zehnteln und hunderttheilen am Maßstab nehmen. Satte ich & B.  $2^3/_4 = 2.75$  Meilen in eine Zeichnung nach diesem Maßstabe einzutragen, so sette ich eine Spize des Zirkels auf Z, die andere auf den Durchschnittspunkt der Transversalen 7 und der Parallelen 5, und es griffe jest die Deffnung des Zirkels 2 ganze, 7 Zehntels und 5 hunderttels Meilen.

Bostimmung der Entfornung. Durch wirkliche Meffung mit einem 18 Masstabe oder einer sogenannten Mestette werden immer nur geringere Entsernungen gemeffen. Bir sprechen daber von diesem Berfahren um so weniger, als dasselbe bei größeren Entsernungen selbst der Erde überhaupt nur selten, bei den himmelsraumen aber niemals in Anwendung kommt.

Richt wie Entfernungen gemeffen, fondern wie fie berechnet werden, foll hier gezeigt werden. hierzu bedurfen wir aus der Geometrie Giniges über die Achnlichteit der Dreiede und ein paar Gefete der Trigonometrie.

In Fig. 13 feben wir swiften ben Schenkeln Ao und Bo bes Bintels o



die unter sich parallelen Linien ab, ab u. f w. Es fällt in die Augen, daß diese Linien um so größer sind, je weiter sie von dem Scheitelpunkte des Winkels o entfernt stehen, und zwar ist bewiesen, daß a'b' genau eben so viel mal größer ist als ab, so viel mal oc' größer ist als oc — so viel mal oc' größer ist als oc und so viel mal ob' größer ist als oc und so viel mal ob' größer ist

als ob. Ganz daffelbe gilt von allen übrigen hier gezeichneten oder zwischen ben Schenkeln o A und o B noch denkbaren Parallelen in Bezug auf ab, oder zwischen zwei beliebigen dieser Parallelen unter sich. So ift a4 b4 so viel mal größer wie a3 b3, so viel mal o a4 größer ift als o a3 u. s. w.

Diese einfache Bahrheit benuten wir nun zur Berechnung sowohl fent. rechter Entfernungen oder Soben ale auch magerechter.

Ce fei a" b", Fig. 14, ein Thurm, deffen Sohe bestimmt werden foll. Bir



meffen zuerst eine sogenannte Standlinie b"o genau, errichten dann einen Stab ab, über beffen Spike das Auge nach dem höchsten Buntte a" des Thurmes hinfieht. Indem nun ein zweiter Stab a' b' so zwischen Thurm und Beobachter gestellt wird, daß seine

Spipe a' dem Auge mit a" in einer geraden Linie liegend erscheint, und indem wir und diese Linie a"a'ao gezogen denken, erhalten wir eine der Fig. 13 ganz entsprechende Zeichnung. Dem dort Gesagten zusolge ist a"b" so viel mal größer als

a'b', so viel mal b"o großer ift als b'o. Bare 3. B. a'b' gleich 15 Fuß und b'o gleich 30 Fuß, so muß auch a"b" halb so groß sein, wie die gemeffene Standlinic. Ift die lettere 120 Fuß lang, so hat der Thurm eine hohe von 60 Fuß.

Da die Längen der von Gegenständen geworfenen Schatten sich zu einsander verhalten wie die Höhen der Gegenstände, welchen sie angehören, so erzgiebt sich hieraus ein höchst einsaches Berfahren zu höhebestimmungen. Ich messe einen in die Erde gesteckten Stab ab. Fig. 14, und dessen Schatten sowie den von einem Thurme geworfenen Schatten b"o. So viel mal nun der Stab größer oder kleiner ist als sein Schatten, so viel ist die höhe des Thurmes größer oder kleiner als die Länge seines Schattens.

Daffelbe Berfahren wenden wir mit geeigneter Abanderung an, um die gegenseitige Entfernung zweier Buntte zu berechnen, die wir unmittelbar gu

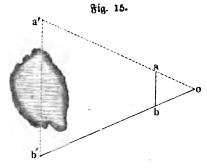

messen verhindert sind, 3. B. den Abstand zweier Bergspiten oder zweier Bunkte a' b' Fig. 15, zwischen welchen ein Wald oder ein Gewässer liegt. In diesem Falle ist es hinreichend, daß man die Entsernung o b' kennt, um sowohl a' b' als auch a' o zu bestimmen. Bermittels zweier Stäbe, welche an den Bunkten a und b eingestedt werden die in geraden Linien mit a' oder b' und dem Auge des Beobsachters o liegen, und deren Berbins

dungelinie ab parallel mit a'b' ift, erhalt man das megbare Dreied abo. So viel mal nun ob' größer ift als ob, so viel mal ift a'b' größer als ab.

Trigonomotrische Mossung. Richt felten findet man auf erhöhten Bunkten, namentlich auf den Spisen freiliegender Berge mehr oder weniger hohe Byramiden von Holz oder Stein errichtet, und eine Inschrift fagt und, daß hier ein trigonometrischer Bunkt sei. Man weiß wohl im Allgemeinen, daß solche Bunkte zur Bermessung der Oberstäche des Landes dienen, und daß dieses durch jene Bunkte in eine Anzahl von Orciecken getheilt ist, die wie ein Ret darüber ausgebreitet sind. Diese Dreiecke werden gemessen und ihre Summe ergiebt den Flächeninhalt des Landes.

Schwieriger ift es dagegen, ohne tieferes Eingehen in die Mathematif eine genauere Erklarung zu geben und gleichsam den Zauber, den ein solches auf der Bergeshohe errichtetes Punctum trigonometricum für den Uneingeweihten hat einigermaßen zu lösen. Bersuchen wir es wenigstens diesem Berftandniß uns zu nähern.

Der Bintel A, Fig. 16, ift von den Schenkeln AB und AO eingeschloffen. Bom Endpunkte B des Schenkels AB wird eine Senkrechte BO auf den Schenkel AO gefällt. AB soll eine unveränderliche Größe haben und wir nennen diese Linie daher die Conftante und nehmen an, daß sie um den Bunkt

A brehbar ift. Erheben wir nun die Conftante AB, bis fie 3. B. die Lage AB' hat, so sehen wir, daß sowohl der Binkel bei A als auch die vom Endpunkte der Conftanten gefällte Senkrechte wachsen muß. Der Binkel B'AO' ift offen, bar größer als BAO und ebenso B'O' größer als BO. Man nennt die unter diesen Umftanden wachsende Linie den Sinus des gegebenen Binkels A.



Denten wir une jest an demfelben Bintel A, Fig. 17, den Schentel AO unveranderlich und errichten wir auf deffen Endpuntte O eine Sentrechte OB, bis diefelbe den andern Schentel AB fchneidet Bachft nun der Bintel A, so muß auch diefe Sentrechte, welche wir die Tangente des Bintels A nennen, zunehmen.

Bie man fieht, find also Sinus und Tangente zwei Linien, die zu einem gegebenen Binkel in bestimmter Beziehung stehen und welche beide mit der Junahme dieses Binkels wachsen. Leicht erkennt man, daß die Tangente für gleiche Bergrößerung des Binkels A viel stärker wächst als der Sinus, und man hat ein Geseh ausgefunden und nach demselben die sogenannten trigonometrischen Taseln berechnet, in welchen für jeden gegebenen Binkel das Berhältniß zwischen dessen der Sinus und seiner Constanten angegeben ist. Suchen wir z. B. in den Taseln den Sinus des Binkels von 30 Grad, so sinden wir die Zahl 0,5 angegeben, d. h. für diesen Winkel ist der Sinus halb so groß als die Constante.

Aus dem Borhergehenden ergiebt fich nun als wichtige Rupanwendung, daß aus den gegebenen Großen eines Winkels und eines feiner Schenkel mit bulfe der trigonometrischen Taseln der Sinus oder die Tangente gefunden werden kann, wie dies ein Beispiel deutlicher macht.

Es fei OB, Fig. 18, die Sohe eines Thurmes zu bestimmen. Befannt ift durch

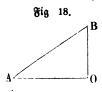

vorherige Messung die Größe der Standlinie AO gleich 430 Fuß, sowie die des Winkels A der gleich 35° ist. Betrachten wir OB als die Tangente des Winkels A, so ist sie nach den Taseln gleich 0,7, d. h. die Tangente OB ist  $^{7}/_{10}$  von der Constanten AO.  $^{1}/_{10}$  von 480 ist aber gleich 43, solglich ist  $OB = 7 \times 43$ , was 301 Kuß als höhe des Thurmes giebt.

Entfornung und Grösso der Himmelskörper. Bu genauen 20 Meffungen sowohl senkrechter als wagerechter Entfernungen auf der Erdoberfläche werden niemals die in §. 18 angegebenen Bersahrungsweisen, sondern
flets trigonometrische Berechnungen angewendet. Bei himmelskörpern sind lesstere die allein möglichen Mittel, um zum Ziele zu gelangen. Da in diesem
kalle der halbmesser der Erde als Standlinie angenommen wird, so muß dessen

Große zuerft bestimmt werden, was auf folgende Beise geschieht: Denten wir uns unter dem Rreise der Fig. 19 die Erde und unter a und a' zwei Beobachter, die um den Bogen aa' von einander entfernt find, beffen Lange man

Fig. 19.

genau gemeffen und 3. B. gleich 30 Meilen gefunden bat. Beder berfelben beobachtet nun aleichzeitig einen über feinem Saupte fentrecht ftebenben Rirftern 8 8', fo daß die von letteren gezogenen Linien bei ihrer Berlangerung im Mittelpuntte ber Erde gusammentreffen und dort den Bintel o bilden murden. Diefen Bintel tonnen wir nicht meffen, ba une ber Mittelpung der Erde unzuganglich ift. Allein die Ent fernung der Firsterne von der Erde ift fo außerordentlich groß, daß es gar feinen bemertbaren Unterfchied macht, ob ein Beobachter vom Mittelpuntte ber Erbe oder vom Buntte a aus an ihrer Oberfläche ben Bintel mißt, welchen bie von den beiden Sternen s und e' nach feinem Muge gezogenen Linien machen. Um ein Gleichniß anzuwenden, ift dies ebenfo obne Ginfluß, als ob eine Milbe aus bem Mittelpuntte

eines hirsetorns oder von dessen Oberfläche aus nach zwei entsernten Bergspipen hinsehen wurde. Ohne einen Fehler zu begehen, setzen wir daher den Winkel c gleich Winkel s as' und messen den letzteren. Wird er  $=2^o$  gefunden, so wissen wir aus der oben erwähnten Messung, daß ein Bogenstück aa' von 30 Meilen über einem Winkel von  $2^o$  steht, daß folglich auf  $1^o$  15 Meilen kommen, was für den ganzen Umsang eines um die Erde gelegten Kreises, der bekanntlich 360 Grade hat, als dessen Länge  $360 \times 15 = 5400$  Meilen giebt. Nach  $\S$ . 11 ist aber die Länge eines Kreises 3,14mal so groß

als fein Durchmeffer, folglich ift der Erddurchmeffer  $=\frac{5400}{3,14}=1719$  Meilen.

21 Benn zwei Bersonen A und C, Fig. 20, von verschiedenen Standorten nach Rig. 20.



demselben Buntte M hinbliden, so schneiden sich natürlich ihre Gesichtelinien in dem Buntte M und bilden einen Winkel, welchen man den parallactischen Winkel nennt. Befände sich in M ein Auge, so ware dieser Winkel der Sehrwinkel (vergleiche Physik §. 177), unter welchem ihm die Standlinie AC der beiden Beobachter erscheint. Der Winkel bei M druckt also die scheinbare Größe aus, die AC hat, wenn es von M aus betrachtet wird, und man nennt dieselbe die Parallage von M.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Es fei M der Mond, C ber Mittelbuntt ber burch ben Rreis vorgestellten Erde, fo ift AC die Barallage bes Mondes, d. b. Die icheinbare Große, welche ber Erdhalbmeffer haben murde, vom Monde aus gefeben. Bird nun ber Rond gleichzeitig von A beobachtet, in beffen Borizont M fteht, und von B, über deffen Scheitel er fich befindet und deffen Gefichtelinie verlangert durch den Mittelpunkt der Erde geht, fo erhalten wir, indem die Bunkte ACM durch Linien verbunden gedacht werden; bas Dreied ACM.

Da AM ale Rreistangente (§. 11) rechtwinklig auf bem halbmeffer AC ficht, fo ift ber Bintel bei A ein rechter, und Die Große des Bintels bei C ift durch ben Bogen AB befannt, durch welchen beide Beobachter von einander entfernt find. Sobald aber die Große von zwei Binteln eines Dreieds betannt ift, ergiebt fich bie bes britten, weil wir biffen, bag alle Bintel eines Dreiede jufammengenommen gleich zwei rechten (= 1800) find. Beife findet man, daß der Binkel bei M, der allgemein die Barallare bes Rondes beißt, 56 Minuten und 58 Secunden beträgt. Bir tennen alfo in dem rechtwinkligen Dreieck MAC die Große des Binkels M = 56' 58", fowie die des Erdhalbmeffere = 860 Meilen, und dies reicht bin, um mittels trigo. nometrifcher Berechnung die Große der Seite MC, d. h. die Entfernung bes Rondes von der Erde ju finden. AC ift namlich ber Sinus des Bintels M, und nach den Tafeln ist der Sinus eines Winkels von 56'  $58'' = \frac{1002}{100000}$ Mit anderen Worten beißt dies nach §. 19: Theilen wir die Conftante MC, d. i. die Entfernung des Mondes, in 100000 gleiche Theile, fo ift der Sinus

AC, namlich ber Salbmeffer, gleich 1652 von diefen Theilen. 1652 ift aber 60mal in 100000 enthalten, folglich ift die Entfernung des Mondes gleich 60 Erdhalbmeffern oder 60 × 860 = 51600 Meilen.

Auf ähnliche Beise hat man die Parallage der Sonne = 8,6" und hieraus die Entfernung der Sonne gleich 20 Millionen Meilen gefunden.

Sobald wir aber die Entfernung ber Sonne und bes Mondes fowie Die 22 forinbare Große berfelben tennen, fo lagt fich Die wirkliche Große berfelben leicht berechnen. Denten wir uns nämlich unter AC (Fig. 20) ben Salbmeffer des Mondes, unter AM die Entfernung deffelben von der Erde, fo ift, wenn wir AM ju Conftanten mablen, AC die trigonometrifche Tangente bes Win-Run hat man aber burch Beobachtungen den fcheinbaren Durchmeffer des Mondes oder ben Sehwinkel, unter welchem er den bei M befindlichen Beobachter ericheint, = 31' 16" gefunden. Die icheinbare Große des Mondhalb. meffere beträgt baber 15' 38". Die trigonometifche Tangente eines Winkels bon 15' 38" verhalt fich aber jur Conftante wie 454:100000. Sieraus erhalt man, weil die Constante AM = 51600 Meilen ist, für  $AC = \frac{454 \times 51600}{100000}$ 

= 234 Meilen, und fur den wirklichen Durchmeffer bes Mondes, welcher sweimal AC ift, 468 Meilen. Auf diefelbe Beife berechnet man aus bem feinbaren Sonnendurchmeffer, welcher = 32' 088/100", und ihrer Entfernung ben wirklichen Durchmeffer berfelben zu 192608 Meilen.

## II. Allgemeine aftronomische Erscheinungen.

A. Die Erbe.

Gestalt. Es ift ein großer Bortheil für die Darftellung der aftronomischen Erscheinungen, daß wir fast schon von frühester Jugend mit der Borftellung vertraut gemacht werden, die Erde und die Gestirne als tugelförmige, frei im Beltraum schwebende Körper zu betrachten. Bir durften daher in den früheren Abschnitten dies als bekannt voraussetzen und uns vorbehalten, den Beweis dafür nachträglich zu liesern.

Für die Rugelgeftalt un ber Erde pprechen nun unwiderleglich die folgenden Thatsachen. Belchen Standpunkt auf der Erde wir auch wählen mögen, so last fich immer nur ein verhältnismäßig geringer Theil ihrer Oberftache ringeum überblicken, der viel ausgedehnter sein mußte, wenn die ganze Erdoberftache eine Ebene ware. Berfolgen wir ferner ein auf glattem Meeresspiegel von uns fich entfernendes Schiff, Fig. 21, mit den Augen, so verschwindet zuerft der untere



Theil, und erst nach und nach Mast und Bimpel desselben. Es ist dies eine ganz ähnliche Erscheinung, wie wenn Jemand von uns hinweg einen gerundeten Sügel hinabsteigt, wo uns zuerst dessen Füße und zulet der hut unsichtbar wird, während dieser das Erste ift, was bei der umgekehrten Bewegung zum Borschein kommt. Sodann haben unzählige in allen Richtungen zu Wasser und zu Lande unternommene Reisen es geradezu bewiesen, daß man einen Beg um diese Augel beschreiben kann, daß man, von einem Punkte der Erdoberstäche stebt in derselben Richtung sortschreitend, endlich wieder zu demselben zurücksommt, was freilich vieler hindernisse wegen nicht in jeder beliebigen Richtung aussührbar ist. Wir schließen endlich auf die kugelsormige Gestalt der Erde aus der runden Form des von ihr bei Mondfinsternissen auf den Mond geworfenen Schattens und aus dem Umstand, daß an vielen anderen himmelskörpern die Kugelgestalt durch die Beobachtung außer allen Zweisel geset ist.

Ungeachtet der Rugelgestalt der Erde erscheint uns ihre Oberstäche als eine Ebene, was lediglich die Folge ihrer beträchtlichen Größe ist. Selbst von Bergspitzen, die eine Höhe von 10000 Fuß haben, erblickt das Auge nur 1/4000 des ganzen Flächenraums der Erde, und dieser kleine Theil erscheint ihm daher als Ebene. (Ueber die Abplattung der Erde s. Physik §. 65.)

24 Grosse der Erde. Es wurde in §. 21 bereits gezeigt, wie es möglich ift, einen Korper von fo großer Ausbehnung wie die Erde genau zu meffen-

hiernach ergeben fich für die Größenverhaltniffe der Erdfugel die folgenden Bablen:

Durchmeffer der Erde = 1719 Reilen Größter Umfang. . = 5 400 Reilen

Oberfläche . . . = 9 282 060 Quadratmeilen

Körperlicher Inhalt . = 2 659 310 190 Rubitmeilen.

Aus diesen Bahlen folgt von felbst, daß die Erhabenheiten auf der Erdoberfläche, nämlich die Gebirge, in Beziehung auf die Gestalt des ganzen Rörpers von keinem Einfluß find. In der That, wenn wir uns die Erde durch eine Rugel von 16 Boll Durchmeffer vorgestellt denken, so gleichen unsere höchsten Gebirge etwa Sandtörnchen von 1/100 Boll höhe, die an der Oberfache dieser Rugel hangen.

Einthoilung dor Erdo. Eine auf ber Regelbahn laufende Rugel hat 25 außer dem Bege zu ihrem Biele noch eine zweite Bewegung. Bir sehen, daß die an ihrer Oberfläche hangenden Sandkörnchen, je nach der Stelle, wo fie fich besinden, kleinere oder größere Rreise um zwei einander gegenüberliegende Punkte der Rugel beschreiben, und wir nennen die durch den Mittelpunkt der Rugel und diese Bunkte gedachte Linie die Umdrehungsachse oder kurz die Achse der Rugel.

Es ift erwiesen, daß die Erde, Fig. 22 ebenfalls um eine Achse NS fich

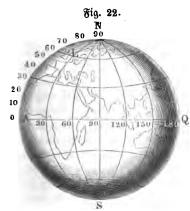

dreht, deren Endpunkte Pole heißen. Der eine dieser Pole, N, wird Rord. pol, der andere, S, wird Sudpol genannt, und der in gleicher Entsernung von beiden Polen um die Erde gezogene größte Kreis AQ ift der Erdgleicher oder Aequator, da er die Erdoberfläche in zwei gleiche Theile, nämlich in die nördliche und südliche Halbugel, scheidet. Der Nequator wird in 360 gleiche Theile oder Grade getheilt, deren jeder, wie bereits §. 21 erwähnt wurde, 15 Meilen lang ist. Bon jedem dieser Kreis durch die beiden Pole gezogen, so daß die Erd-

tugel gleichsam von 180 Reifen umspannt erscheint, von welchen wir hier jedoch nur einige von je 30 zu 30 Graden gezeichnet haben. Diese fentrecht durch den Aequator und durch die beiden Bole der Erde gehenden Kreise werden Meridiane genannt und haben natürlich alle gleiche Größe. Ihre am Aequator 15 Meilen betragende gegenseitige Entfernung nimmt jedoch nach den Bolen hin immer mehr ab, da fie ja nach denselben zusammenlaufen.

Um die Meridiane ju gablen, muß man an einem bestimmten Buntte, z. B. bei A, Fig. 22, anfangen. Auf der Erde dentt man fich den erften Meristian über die im Atlantischen Ocean an der Bestäufte von Afrika liegende

26

Insel Ferro gehend und zählt von hier aus die folgenden Meridiane. In den verschiedenen Ländern hat man auch andere Meridiane, von welchen aus man die Zählung beginnt. So hat man in England den Meridian der bei London gelegenen Greenwicher Sternwarte, in Frankreich den Meridian der Pariser Sternwarte, in Amerika den der Sternwarte zu Washington zum ersten angenommen. Greenwich liegt 17° 40° und Paris 20° östlich und Washington 59° 23° westlich von Ferro.

Den Abstand irgend eines Meridians vom ersten Meridiane nennt man seine Länge, und wir bedienen uns desselben, um die Lage eines Ortes auf der Erdoberstäche zu bezeichnen. Es sei L, Fig. 22, eine Stadt, so ist ihre Länge 30 Grad, da sie unter einem Meridiane liegt, der vom ersten um 30° entsernt ist. So z. B. ist die Länge des Hella auf Island 1°, von Oporto 9°, von Baris 20°, von Wien 34°, von Bagdad 63°, von Calcutta 94°, von Canton 131° u. s. w., auf welche Weise wir um die Erde herum wieder zum Ausgangs, punkte kommen. Mit 180° der Länge hat man den Weg um die halbe Erdeugel beschrieben und somit die größte Entsernung vom ersten Meridian erreicht, dem man sich jeht gerade gegenüber auf der andern Seite der Erde besindet, und von diesem Punkte aus sortschreitend nähert man sich dem Anssangspunkte wieder.

Man sieht jedoch leicht, daß mit der Angabe der Länge eines Ortes die Lage desselben auf der Erdoberstäche noch nicht hinreichend bestimmt ist, denn wenn ich z. B. sage, die Länge eines Ortes ist 30°, so kann derselbe auf irgend einem beliebigen Punkte des ganzen Halbkreises NLS, Fig. 22, liegen. Dieser Bunkt muß daher noch näher bezeichnet werden, und man theilt deshalb den ersten Meridian zu beiden Seiten des Aequators nach den Bolen hin in 90 gleiche Theile, welche Breitegrade heißen, und zieht von da aus, parallel mit dem Aequator, die sogenannten Parallelkreise, die natürlich nach den Polen hin immer kleiner werden.

Unter der Breite eines Ortes verstehe ich daher die Entfernung deffelben von dem Aequator nach einem der Bole, und man unterscheidet nordlich e und füdliche Breite, je nachdem der Ort auf der nördlichen oder sudlichen halbkugel liegt.

So 3. B. hat der Punkt L, Fig. 22, 30° Lange und 60° nördliche Breite, liegt daher im fublichen Schweden.

Biel genauer ift jedoch die Lage eines Ortes bestimmt, wenn man von ben Lange- und Breitegraden noch die Unterabtheilungen, nämlich Minuten und Secunden, angiebt. Wie wir nämlich schon in der Einleitung erwähnten, wird der Grad in 60 Minuten, die Minute in 60 Secunden abgetheilt.

Ungemein veranschaulicht wird diese Eintheilung der Erdoberfläche, wenn man auf einer Augel die hauptfächlichsten der genannten Linien verzeichnet und die Umriffe der Belttheile sowie einige der bekannteften Orte einträgt. Gine Borrichtung der Art heißt kunftliche Erdkugel oder Erdglobus, Fig. 23. Dieselbe ruht mittels zweier an ihren Bolen befindlicher Stiften in einem messingenen Ring MM, welcher der Meridian genannt wird und von der Augel hinreichend

absicht, so daß diese innerhalb desselben frei um ihre Achse gedreht werden kann. Es laffen fich hierdurch alle auf die Umdrehung der Erde bezüglichen Erschei-



nungen sehr schön darstellen. Der Meridian liegt in zwei sich gegenüber liegenden Einschnitten des Horizontalgestelles und in einem dritten am Fuße desselben. Diese Einrichtung gestattet, dem Globus eine dem jedesmaligen Standpunkt des Beobachters entsprechende Lage zu geben, genau so wie es nach §. 43 auch für den himmelsglobus zu geschehen hat. Es stellt alsdann die horizontale Fläche HH'des Gestelles den Horizont des Beobachters vor.

Der Meribian ist vom Aequator anfangend in 90 Grade getheilt. Soll die Breite eines Ortes bestimmt werden, so bringe ich durch Umdrehung des Globus den Ort unter den Meridian und lese an diesem die Breite ab. Die Länge des Ortes wird zugleich auf dem in 360 Grade getheilten Aequator abaclesen.

Beitere Anwendungen des Erdglobus ergeben fich aus der Befchreibung bes himmelsalobus §. 43 und 44.

Ale Beispiele geben wir in nachfolgender Tafel die Lage mehrerer Orte nach Breite und Lange:

| Drt.  | Länge<br>(von Ferro<br>gerechnet).                                                                      | Breite<br>(ober<br>Polhöhe).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drt    | Länge<br>(von Ferro<br>gerechnet).                                                         | Breite<br>(ober<br>Bolhöhe).                                                                                                                                                        |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Athen | 41° 32′<br>28 31<br>31 3<br>24 35<br>46 36<br>26 19<br>26 21<br>27 36<br>27 38<br>29 3<br>38 10<br>30 1 | 98 of tol. 38° 5′ 48° 22′ 52° 31′ 50° 56′ 41° 1′ 1 49° 52′ 50° 7′ 51° 32′ 53° 33° 47° 16° 54° 48° 51° 20° 5′ 48° 51° 20° 5′ 48° 51° 20° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 48° 5′ 5′ 48° 5′ 5′ 5′ 5′ 5′ 5′ 5′ 5′ 5′ 5′ 5′ 5′ 5′ | London | 17 35<br>26 7<br>25 56<br>29 14<br>20 0<br>47 59<br>32 5<br>30 9<br>41 47<br>30 46<br>34 2 | Rôrbi.       51     31       49     29       50     0       48     8       48     50       59     56       50     5       41     54       56     57       54     19       48     12 |  |

Deutschland liegt zwischen 23° 26' und 40° 33' öfil. Lange und zwischen 44° 46' und 55° 53' nordl. Breite.

28

#### B. Gintheilung des Simmels.

Der Standpunkt, von welchem das menschliche Auge hinausblickt in den Beltraum, ift die Erde. Auch ohne genauere astronomische Kenntniß können wir voraussesen, daß Bieles sich in anderer Beise darstellen wurde, wenn das Auge auf dem Monde, der Sonne oder auf einem der entserntesten Gestirne sich befände. Bir muffen deshalb den uns umgebenden Raum in Beziehung auf unsere Erde und uns selbst eintheilen, wir muffen in demselben gewisse Punkte, Linien und Regionen bezeichnen, ohne welche es nicht möglich ware, die in demselben vorgehenden Erscheinungen überhaupt in bestimmter Beise zu besprechen.

Die Rugelgestalt der Erde läßt natürlich kein Oben oder Unten derselben erkennen, und es nimmt daber jeder Beobachter an, sein Standpunkt sei der bochfte. Befanden wir uns z. B. an dem Bunkte o der Erdkugel, Fig. 24, fo

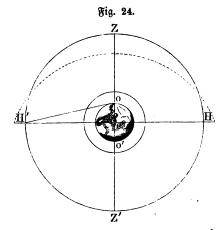

befindet fich freilich der Bewohner des entgegengefesten Bunttes unter unseren Füßen. Allein der Bewohner von o' hatte daffelbe Recht, fich über uns zu dunten.

Bird eine Linie fenfrecht durch den Körper des Beobachters o gelegt, so geht dieselbe, beliebig verlängert, durch den Mittelpunkt C der Erde und durch den Punkt Z der gerade über dem Scheitel des Beobachters sich befindet und befen Zenith genannt wird, nach dem entgegengesetten Punkte Zwelcher der Nadir desselben Beobachters ift.

Befindet fich ein Gestirn, z. B. die Sonne, an der Stelle von Z, so sagt man dieselbe steht im Benith des Beobachters o. Ein gleichzeitig bei Z, d. h. im Radirbe findlicher Beltkörper kann natürlich von demselben Beobachter nicht gesehen werden

Betrachten wir von o aus den hellen Sternenhimmel, so erscheinen dem Auge alle an demselben schimmernden Sterne in gleicher Entfernung; es mach den Eindruck, als befänden wir uns inmitten eines ungeheuren Domes, at dessen innerer Wölbung jene Sterne befestigt seien. Dieses scheinbare himmels gewölbe, das ringsum die Erde umgiebt, wird durch den Kreis ZHZH2 borgestellt, wobei natürlicherweise die Entfernung von o bis Z unendlich größe anzunehmen ist. Bu bemerken ist übrigens, daß in Folge einer öptischen Täuschung das himmelsgewölbe nicht genau halbkugelförmig erscheint, sondern eit wenig eingedrückt, etwa so wie die punktirte Linie es andeutet.

29 Scheinbarer und wahrer Horizont. Richtet aber der Beobachte seinen Blid nicht nach oben, sondern ringsum auf die Erdoberfläche selbst, s

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

erscheint ihm dieselbe als eine kreisrunde Flace, in deren Mittelpunkte er selbst sich befindet. Am reinsten stellt sich dies auf offener ruhiger See oder auf erhabenen Bunkten, wie Bergspisen, dar, und dieser Gesichtskreis, welcher der solbe der horizont genannt wird, erscheint ringsum begränzt von dem Gewölbe des Himmels, gleich als ob es rings auf demselben ruhe und von ihm getragen wurde. Angeführt wurde bereits, daß selbst von 10,000 Fuß hohen Bergen das Auge nur 1/4000 der Erdoberstäche überblickt, und in der höhe von 25,000 Fuß, der größten Erhebung, die je ein Mensch erreichte, beträgt der halbmesser des Gesichtskreises 43 deutsche Meilen.

Bom Gipfel eines Berges, Fig. 25, am Fuße des Thurmes, erblicken wir in weiter Entfernung befindlichen Bunkt P ebenso gut, als von der Spige



des Thurmes. Die Sohe des lettern ift zu gering, fie ift von keinem Einsfluß auf fehr weit entfernte Gegenstände, fie dient nicht zur Erweisterung unseres Horizon-

te. Daß jedoch diese Sobe von Einfluß für nahe Gegenstände ift, zeigt der Bunkt P', der zwar von der Spige des Thurmes, nicht aber vom Fuße desselben aus fichtbar ift.

Daffelbe gilt im Großen von der Erde in Beziehung auf die in außerordentlich großer Entfernung von derfelben befindlichen Sterne. Der halb-

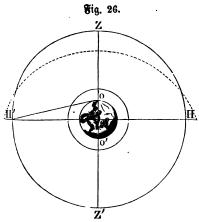

meffer oc, Fig. 26, ber Erde ist im Bergleich mit jener Entfernung, eine ganz verschwindende Größe, und es ist gewiß, daß ein Beobachter, den wir uns im Mittelpunkte o der Erde denken, keinen größern Theil des himmels überblicken könnte, als der auf ihrer Oberstäche bei o besindliche. In der That kann ein bei H' stehender Stern ebenso gut von o aus gesehen werden, als von o, daher denn eine durch den Mittelpunkt der Erde gelegte Ebene HoH, die senktecht von der durch Zenith

und Radir (Z und Z) des Beobachters o gehenden Linie geschnitten wird, den vahren Horizont des Beobachters o bezeichnet. In der Aftronomie versteht man unter Horizont immer eine solche Ebene, und wie man sieht, theilt diese den himmelsraum in zwei Hälften, deren eine über, die andere unter dem Horizont sieht sie einleuchtend, daß ein unter dem Horizont befindlicher Gegenstand dem Auge nicht sichtbar sein kann.

quattized by Google

30 Schoinbare Bowogung der Himmelskörper. Benn wir uns mit einer gewiffen Geschwindigkeit, z. B. in einem Bagen fortbewegen, so kommt es uns vor, als ob die am Bege stehenden Gegenstände, z. B. die Bäume, in entgegengesetter Richtung sich bewegten, als ob sie uns entgegen und an uns vorbeiliefen. Diese scheinbare Bewegung ift so bekannt, daß sie kaum ein Kind zu täuschen vermag.

Allein dieselbe Täuschung erleben wir täglich in Folge der Umdrehung der Erde um ihre Achse. Es tommt uns vor, als ständen wir ganz ruhig und unverändert in der Mitte der hohlen himmelstugel, die sich mit ihren Gestirnen um die Erde dreht. In der That war dies auch Jahrtausende lang die Ueberzeugung der Erdebewohner und es kostete keine geringe Schwierigkeit, die richtige Ansicht festzuskellen

Bir werden jedoch zunächst die Erscheinungen am himmel so betrachten, als ob wirklich die Erde der feststehende Mittelpunkt desselben ware. Benn deshalb vom Aufgehen oder Untergeher u. s. w. der Sterne die Rede ift, so find alle diese Bewegungen nur als schenbare zu verstehen. Auch im gewöhnlichen Leben hat man alle Ausdrücke der scheinbaren Bewegungen beibehalten und ein großer Theil der Aftronomie ist nichts anders, als gleichsam eine Uebersetung der scheinbaren Ereignisse am himmel in die wirklichen.

Die aufmerksame Beobachtung Des Sternenhimmels kann in einer einzigen Racht uns überzeugen, daß alle fichtbaren Sterne Kreise beschreiben, die um fo kleiner find, je naber die Sterne einem gewissen Bunkte P Fig. 27, des him-

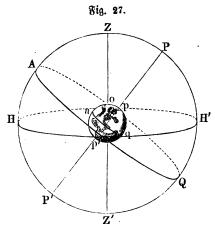

mele fteben. Gang in der Rabe Diefes Bunttes befindet fich ein giemlich beller Stern, der fogenannte Bolarftern, welcher fo aut wie feine Bewegung bat, fonbern bem Muge immermabrend an derfelben Stelle ericbeint. der ungemeinen Bichtigfeit, welche diefer Buntt fur die gange Aftronomie bat, wollen wir die Auffindung deffelben am Simmel burch Fig. 28 erleichtern. erblickt bier bas Sternbild bes großen Baren, gebildet bon fieben hellen Sternen und am nördlichen Simmel zu allen Jahreszeiten leicht aufzufinden. Denft

man sich die Linie, welche die Sterne  $\alpha$  und  $\beta$  verbindet, in der Richtung von  $\beta$  über  $\alpha$  hinaus verlängert und auf diese Berlängerung die Entfernung  $\alpha\beta$  ungefähr  $5^{1}/_{2}$  mal aufgetragen, so trifft man auf den gesuchten Bolarstern. Eine von diesem durch den Mittelpunkt der Erde gezogene Linie PP Fig. 27, stellt die himmelsachse dar, um welche alle Gestirne ihre scheinbare Bewegung machen. Der durch die Erde gehende Theil pp' der himmelsachse ist die Erdachse, deren

Rordpol p auf der Seite des Bolarfterns, und deren Gudpol p' auf der ent. gegengefesten Geite liegt.

Bir baben alfo mit Sulfe ber Boftirne die Lage der Erdachse bestimmt, und diefe bezeichnet uns zugleich die Lage bes Aequatore. Denn wenn pp' bie

Fig. 28.



Erdachfeift, fo ift ag der von beiden Bolen gleich weit entfernte größte Rreis, Deffen Cbene Die Erdachfe im rechten Bintel ichneidet.

Denten wir une Die Gbene des irdifchen Aequatore erweitert, bis fie das himmelsgewölbe erreicht, fo erhalten wir den Mequator des Simmels, AQ, ber diefen lettern in eine nördliche und füdliche Salbtugel abtheilt. Raturlich tonnen wir ben Mequator nicht an ben himmel zeichnen. Allein wir tonnen une diefe Linie benten und Diejenigen Sterne bemerten, burch welche ber Mequator geht. Bei aftronomifchen Be-

predungen wird unter Mequator ftete der des himmels verftanden.

Ginem Beobachter tonnen wir nun auf der Erdoberflache in Beziehung jur Erdachfe verschiedene Stellungen geben, Die von wefentlichem Ginfluß auf die Art find, in welcher die Erscheinungen am Simmel fich darftellen. Ginmal lann berfelbe an einem der beiden Bole, 3. B. bei p, fich befinden, oder an einem Buntte des Aequators, g. B. bei a, oder endlich an irgend einer Stelle ber Erdoberflache, die zwischen Bol und Aequator fich befindet, wie g. B. o.

Der lettere Fall ift ber am baufigften vortommende, und namentlich beinden fammtliche Guropaer fich in demfelben, fo daß wir zuerft die Erfchei. nungen befchreiben wollen, wie fie fich einem Beobachter darftellen, der fich in o, Big. 26, befindet. Diefer Buntt ift vom Rordpol um beilaufig 400 entfernt, mas etwa der Gegend von Frankfurt und des mittleren Deutschlands entspricht.

Erscheinungen am Tage. Benden wir nun von unserem Stand. 32 Duntt, der in Fig. 29 (a. f. S.) fentrecht unter & liegt, am 21. Marz Morgens etwas vor feche Uhr ben Blid nach ber hellften Stelle bes Sorizonts, fo feben Dir an einem Buntte O beffelben Die Sonne über ben Borigont fich erheben ober aufgeben. Bir nennen den Bunft, wo diefes ftattfindet, Morgen oder Dft, und der auf der gerade entgegengesetten Stelle des Sorizonts alfo um 1800 vom Oftpunkt entfernt liegende Buntt W wird Abend oder Beft genannt. Seben wir von Dft nach Beft, fo wird der linke um 900 vom Beftpunkte entkrnte Buntt H des Horizonts als Mittag ober Gud bezeichnet, und diefem kgenüber, 90° rechts von Beft entfernt, bei H, ift Mitternacht oder Rord.

33

Diese vier Buntte am Sorizont werden die vier Beltgegenden genannt, und die geraden Linien, welche je zwei einander gegenüberliegende Beltgegenden verbinden, schneiden fich im Mittelpuntte der Erde unter rechten Binteln. Die Linie, welche Gud mit Rord verbindet, wird die Mittagelinie genannt.

Die Umdrehung der Erde findet in der Richtung von Best nach Dit Statt. In Folge davon sehen wir die Sonne, nachdem fie bei O aufgegangen

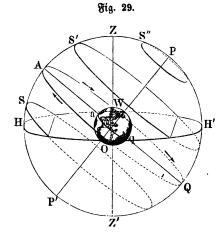

ist, in einem Bogen, den der hor rizont in dem spigen Winkel AOH. Fig. 29, schneidet und der des halb ein schiefer Bogen genannt wird, immer mehr und mehr in der Richtung des Pfeiles sich erheben.

Auf diese Beise erreicht endsich die Sonne, bei A ankommend, am himmel ihren höchsten Bunkt, welcher Culminations, punkt genannt wird, und der Zeitpunkt, an welchem dieses eintritt, heißt Mittag. Bon diesem Augenblicke an sehen wir die Sonne in der Richtung des zweiten Pseiles nach dem Horizont

wieder hinabsteigen und endlich im Bestpunkt W desselben verschwinden oder untergeben. So lange die Sonne über dem Horizonte sich befindet, erhellt ihr blendendes Licht die Oberfläche der Erde und den über dem Beobachter befindlichen Theil der Atmosphäre, so daß alle übrigen Gestirne am himmel überstrahlt werden und daher unsichtbar sind. Wir nennen bekanntlich diese Beit Tag und den Bogen OAW, welchen die Sonne während derselben besschreibt, den Tagbogen.

So wie aber die Sonne untergegangen ift, so hat der glangende Tag sein Ende erreicht. Es tritt die Dammerung ein, welcher alsbald die Racht folgt und die Erde in Dunkelheit hullt, wahrend an dem Gewölbe des himmels die Sterne auftauchen, zu welchen nicht selten der Mond sich gesellt, und das von denselben verbreitete Licht vermindert die nächtliche Dunkelheit nicht unbedeutend. Der Bogen WQO, welchen die Sonne unter dem Horizont zurucklegt, heißt ihr Nachtbogen. Bei Q erreicht die Sonne ihren tiefften Standpunkt oder ihre untere Culmination.

Die Zeit, welche die Sonne braucht, um auf diese Weise die scheinbare Bewegung von O nach A, W, Q bis wieder nach O zurückzulegen, wird ein mittlerer Sonnentag, oder kurzer bloß ein Tag genannt und in 24 Stunden eingetheilt.

Man sieht fogleich, daß der Beg OAWQO, welchen die Sonne am 21. Marz zurudlegt, dieselbe Linic ift, welche wir weiter oben §. 32 ale Nequa-

tor des himmels bezeichnet haben, und es geht alfo an diesem Tage die Sonne durch den Aequator. Auch erkennt man, daß der Tagbogen OAW gleich ift dem Rachtbogen WQO, daß folglich Tag und Nacht die gleiche Dauer von 12 Stunden haben. Man nennt den Zeitpunkt, wo dieses statssindet, die Frühlings-Nachtgleiche oder das Frühlings-Aequinoctium.

Bekanntlich andert fich aber die Dauer von Tag und Nacht im Laufe des Jahres ungemein. Unmöglich kann daher die Sonne während des ganzen Jahres im Acquator stehen. Dieses ist auch in der That nicht der Fall, denn beobachtet man um die Mittagszeit die Sonne einige Wochen später, so sieht man, daß sie viel höher über den Horizont HH hinaufrückt und dem Bole P genähert ist, ja es nimmt dieses hinaufrücken der Sonne nach dem Bole täglich ju, dis dieselbe am 21. Juni Mittags ihren höchsten Standpunkt bei S' erreicht hat. Ihre Erhöhung über dem Acquator beträgt alsdann  $23^{1/2}$ . Offenbar ift der an diesem Tage beschriebene Tagbogen viel größer als der Nachtbogen, solglich der Tag beträchtlich länger als die Racht. Wir haben daher am 21. Juni den längsten Tag, und man sagt, die Sonne besindet sich im Sommer. Solstitium.

Bon diesem Tage an nähern sich die von der Sonne beschriebenen Bogen wieder mehr und mehr dem Aequator und am 23. September tritt die Sonne abermals in den Aequator AQ, und wir haben alsdann Herbst-Rachtgleiche oder Herbst-Aequinoctium. In den hierauf folgenden Tagen entsernt sich die Sonne südlich vom Aequator, ihre Tagbogen werden immer kleiner, die Tage solglich immer kürzer, bis dieselbe am 21. December im Binter-Solstitum angekommen ist, an welchem wir den kürzesten Tag haben. Bon nun an nähert sich die Sonne wieder dem Aequator und tritt am 21. März abermals in denselben ein.

Die Zeit, innerhalb welcher wir diese Beobachtung machen, die also die Sonne braucht, um von dem Aequator nach ihrem höchsten Bunkt & hinaufzusteigen, sodann ihren tiessten Bunkt & zu erreichen, und endlich wieder in den Aequator einzutreten, wird ein Jahr genannt, und dieses hat genau 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten und 48 Secunden.

Gleichzeitig sehen wir, daß die Sonne dem Beobachter nicht jeden Tag an derselben Stelle auf, und untergeht, daß vielmehr die Bunkte des Auf, und Untergangs mehr nach Norden (H') ruden, wenn die Tage zunehmen, und mehr nach Suden (H), wenn sie abnehmen. Der Punkt O, wo die Sonne bei der Rachtgleiche ausgeht, wird auch der Frühlingspunkt genannt.

Ekliptik. Rach dem Borhergehenden hat also die Sonne für uns 34 zweierlei scheinbare Bewegungen, nämlich eine treisförmige, schief vom Horizont aufsteigende, die wir aus der Umdrehung der Erde und aus unserer Stellung zur Erdachse erklären, und sodann eine zwischen den Solstitialpunkten S und S', Fig. 30 (a. f. S.), auf- und absteigende, aus welcher die Ungleichheit der Tage erfolgt. Sehen wir nun zunächst von der täglichen Bewegung der Sonne ab und bemerken uns, daß sie zur Zeit des Sommer-Solstitiums am 21. Juni

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Mittage bei S' und ein halbes Jahr fpater, um Mitternacht bes 21. Decembers, bei s ficht, von wo fie nach abermals einem halben Jahre bei S' wieder ankommt,

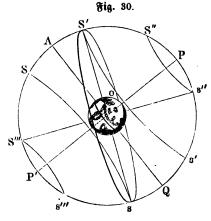

fo können wir offenbar diesen jährlichen Beg der Sonne durch den Areis vorstellen, deffen Durchmeffer die Linie S's ist und welcher die Ekliptik genannt wird.

Die Ebene der Ekliptik schneisdet die Ebene des Aequators AQ in einem Binkel von 231/2°, und denselben Binkel macht die Achse der Ekliptik S"s" mit der Simmelsachse PP. Wie man sieht, schließen die beiden Parallelkreise S's' und Ss einen zu beiden Seiten des Aequators liegenden Gürtel des himmels ein, außerhalb

deffen die Sonne fich uns niemals zeigt. Diese beiden Barallelkreise selbst heißen Bendekreise, weil die Sonne, sobald sie in einem derselben angekommen ist, gleichsam umwendet, um sich dem Aequator wieder zu nähern. Die mit den Bolen der Ekliptik S"s" um die himmelspole P und P beschriebenen Parallelkreise S"s" und S"s" heißen die beiden Bolarkreise.

Erscheinungen bei Nacht. Auch die Sterne erreichen, indem sie ihre Kreise am himmel beschreiben, für den Beobachter einen höchsten oder obern Culminationspunkt (S. A. S', S', Fig. 29) und einen untern Culminationspunkt, der auf der entgegengeseten Stelle der himmelskugel liegt. Rur bei solchen Sternen, die z. B. bei S'', also näher bei dem Bole P stehen, können wir beide Culminationen wahrnehmen. Solche Sterne gehen für und niemals unter, und wir erblicken sie auch am Tage, z. B. bei totalen Sonnenssinsternissen in der Rähe des Nordpols stehend. Die entsernteren Sterne S', A. S legen ihre Kreise theilweise unter dem Horizont zuruck, sie gehen daher auf und unter. Manche derselben, die vom Bole sehr weit abstehen, erheben sich kaum über den Horizont, um sogleich wieder zu verschwinden. Diejenigen endlich, die dem Südpol P' näher sind, wie z. B. S''', beschreiben um diesen ihre Kreise, ohne dem Beobachter jemals sichtbar zu werden.

Niemals finden wir jedoch bei den Firsternen, daß fie gleich der Sonne ihre Stelle gegen Aequator und Bol andern, daß fie denselben bald zu- bald abruden. Ein solcher Stern, der heute im Aequator bei A steht, beschreibt auch in jeder folgenden Nacht des ganzen Jahres seinen Kreis im Aequator. Daffelbe gilt für alle übrigen Sterne, z. B. für S, S', S'', die wir das ganze Jahr über zu denselben Zeiten an der nämlichen Stelle antressen.

36 Sehr von den feither beschriebenen abweichend find jedoch die Erscheinungen, die am himmel fich darbieten, wenn wir den Beobachter an dem Nequator

ober an einem der Bole der Erde aufstellen. Rehmen wir unsere Stellung 3. B. am Rordpol p, Fig. 31, fo fteht naturlich der Bolarftern in dem Benith Z, und

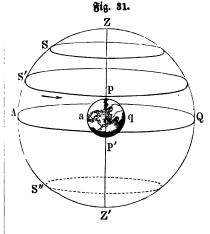

der Polarstern in dem Zenith Z, und die Ebene des Horizonts fällt in die Ebene des Horizonts fallt in die Ebene des Aequators AQ. Wenn die Sonne sich über dem Horizont besindet, so beschreibt sie, ohne unterzugehen, rings um den Horizont einen Kreis. Ebenso beschreiben Sterne bei S oder S' Kreise, die untereinander und mit dem Horizont AQ parallel sind, daher sie für den Beobachter p weder aus- noch untergeben.

Bie fpater gezeigt wird, fteht mahrend der halfte des Jahres die Sonne über dem horizont der in der Rahe des Nordpols Bohnenden, so daß fie mahrend dieser Beit gar nicht untergeht, der Tag folglich sechs Monate

dauert. Eben so lange dauert die darauf folgende Nacht, wenn die Sonne unter ben Horizont hinabsteigt und nun den Sudpol-Bewohnern sechs Monate lang fichtbar wird.

Benn ein Beobachter fich am Aequator ber Erde, bei a, Fig. 32, be. 37 findet, fo ift pp' die Erdachse, und deren Berlangerung liegt alebann im bori-

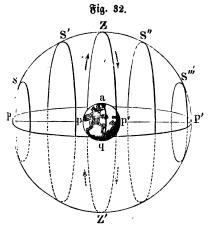

gont PP deffelben Brobachters. Babrend der Bolarftern bei P' im Borijont unbeweglich erscheint, erheben übrigen Sterne, g. B. fich alle S, S', Z, S", S", in fentrechter Rich. tung über den horizont PP und befchreiben halbe Rreife über bemfelben. Chenfo fteigt bort die Sonne fenfrecht über den Borigont berauf, und wieder unter benfelben binab. Bie man fieht, find alle Bogen über dem Horizonte den unterhalb deffelben befindlichen volltommen gleich, daber am Aequator die Sonne ober die Sterne ebenfo lange fichtbar find, ale die Zeit mahrt, in der fie unficht.

bar find, folglich Tag und Racht diefelbe Dauer von zwölf Stunden haben.

Polhohe. Die Entfernung des Rordpols P, Fig. 33 (a. f. S.), von 38 bem Horizonte HH eines Beobachters wird die Polhohe des lettern genannt. So 3. B. wird die Bolbohe, in welcher der Bolarstern bei Pdem Beobachter o

erscheint, sowohl durch den Bogen PH als auch durch den Binkel ausgedruckt, welchen die himmelsachse PP mit dem horizont bildet.

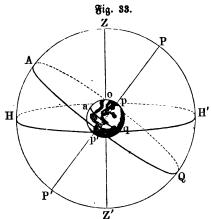

Unter Aequatorhöhe versicht man die Entfernung eines im culminirenden Punkte des Mequators, also bei A stehenden Sternes von dem Horizont des Beobachters, die sowohl durch den Bogen AH ausgedrückt wird, als auch den Binkel, welchen die Achse des himmelsäquators AQ mit der des Horizontes HH bildet.

Die Bogen der Bol. und der Aequatorhobe eines und besselben Ortes machen zusammengenommen immer einen Bogen von 90°, d. i. einen Biertelstreis aus. So z. B. sieht man in Dresden ben Polarstern

in einem Binkel von 51° 2' 50" gegen den Horizont und sagt daher, die Bolhöhe von Dresden ift 51° 2' 50". Ziehen wir diese Zahl von 90° ab, so erhalten wir 38° 57' 10' als Aequatorhöhe desselben Orts. Da ein solcher Ort seine Lage auf der Erdoberstäche nicht verandert, so ist seine Bolhöhe immer dieselbe, man sieht daselbst jederzeit den Polarstern gleich hoch über dem Horizont.

Dagegen kann ein Beobachter seinen Standort auf der Erde allerdings ändern. Geht derselbe z. B. in der Richtung von o nach p, so erhebt sich der Bolarstern immer mehr über seinen Horizont, oder mit anderen Worten, die Bolhöhe des Beobachters nimmt immer mehr zu, während gleichmäßig seine Aequatorhöhe abnimmt. Rommt derselbe endlich nach p, d. i. an den Rordpol, so ift seine Bolhöhe 90°, der Bolarstern steht in seinem Zenith, während der Acquator mit seinem Horizont zusammenfällt, folglich die Aequatorhöhe gleich Rull ist (s. Fig. 31).

Findet dagegen die Reise in entgegengeseter Richtung von o nach dem Aequator a zu Statt, so finkt der Bolarstern immer mehr nach dem Horizont hinab, folglich nimmt die Bolhöhe fortwährend ab, während die Aequatorhöhe in demselben Berhältniffe zunimmt. Am Aequator, bei a, angekommen, ift die Bolhöhe des Reisenden gleich Rull, denn jest erscheint ihm der Bolarstern im Horizonte liegend, während der Himmelsäquator in seinem Zenith steht (f. Fig. 32).

Bie man leicht fieht, bedeutet die Bolhohe oder die Aequatorhohe eines Orts daffelbe, was wir in §. 27 unter seiner Breite verftanden haben, nämlich die Entfernung beffelben vom Erdaguator.

Der Umstand, daß die Bolhohe für einen Stern abnimmt oder zunimmt, je nachdem man nach dem Aequator oder nach dem Nordpol reift, ift ein schlagender Beweis für die Rugelgestalt der Erde.

Unter der bobe eines Sternes verfieht man feinen Abstand vom horizont 39 eines Beobachters. Um die bobe auszudruden, bedient man fich der fogenann.

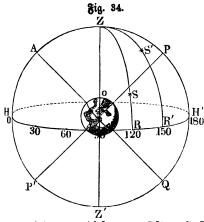

ten Berticaltreise ZR und ZR', Sig. 84, die man vom Zenith durch die betreffenden Sterne S und S' sentrecht auf den Horizont HH' gezogen denkt. Die Bogen SR, S'R' find alsdann die Höhen der Sterne S und S' für den Beobachter o. Zenithabstand derselben Sterne nennt man die Bogen SZ und S'Z, welche mit den ihnen zugehörigen Höhen einen Biertelskreis von 90° ausmachen.

Um jedoch auch die Stellung diefer Sterne in Beziehung auf ben horizont genauer bestimmen zu ton-

nen, theilt man diesen vom Sudpunkt H an bis zum Nordpunkt H' in 180 Grade, und nennt die Entfernung des Höhenkreises eines Sterns vom Sudpunkt, in Graden ausgedrückt, das Azimuth dieses Sternes. So ist das Azimuth des Sternes S der Bogen  $RH=120^\circ$ , das von S' der Bogen  $RH=150^\circ$ . Alle Sterne, die auf demselben Berticalkreise stehen, haben natürlich einerlei Azimuth und je nach der Seite des himmels, auf der ein Stern steht, wird sein Azimuth ein östliches oder westliches genannt.

Ein und derselbe Stern muß naturlich zu gleicher Beit von verschiedenen Bunkten der Erde aus beobachtet in verschiedener Sobe erscheinen. Ift nun einem Reisenden, z. B. bem Seefahrer die bobe eines Sternes für einen gegebenen Ort und für eine bestimmte Zeit bekannt, so kann er aus der, an irgend einem andern Orte beobachteten hobe deffelben Sternes die Lage des Ortes finden und es gehort deshalb die höhenbestimmung zu den wichtigsten Beobachtungen des Seefahrers und schon fruhe werden die diesem Stande sich Bidmenden zur Fertigkeit hierin praktisch eingeübt.

Moridian. Benn wir uns am himmel durch das Zenith Z, Fig. 35 (a.f. S.), 40 und Radir Z des Beobachters o, sodann durch die Bole des himmels P und P den Kreis ZHZHZ gelegt denken, so stellt dieser den Meridian oder Mittags. treis des Beobachters o vor. Diesen Namen verdankt jener Kreis dem Umstande, daß, wie bereits in §. 33 gezeigt wird, der Beobachter Mittag hat, sobald die Sonne in denselben tritt. Sie erreicht in diesem Augenblick ihren höchsten oder Culminationspunkt, und dasselbe findet Statt, wenn ein Stern in den Meridian tritt, was übrigens von mehreren Sternen gleichzeitig geschehen kann, da wir uns auf dem Bogen HAZP viele Sterne stehend denken können.

In der Beichnung Fig. 35 ift der Meridian der einzige von den himmels. freisen, ber in der Chene des Papiers liegt, mahrend der horigont, der Aequator

und die Berticalfreise aus dieser Flache heraustreten, was jedoch in der Zeichnung nur unvolltommen als Berkurzung fich darftellen läßt. Die Ebene

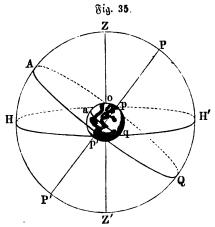

bes Meridians schneidet den Horizont bes Beobachters rechtwinklig in der Linie HH, die bereits als Mittags-linie, §. 32, bezeichnet worden ift. So wie die Bolhöhe und der Horizont für jeden Bunkt der Erdoberstäche versschieden sind, so hat auch jeder Ort seinen besondern Meridian.

Rehrt ein Beobachter, z. B. o, bei nächtlichem Sternenhimmel dem Polarftern P den Rucken, und wendet er seinen Blick genau nach dem Sudpunkte H, so hat er sich in der Richtung seines Meridians aufgestellt. Beobachtet er in dieser Stellung einen Stern, der im Meridian steht, so wird

dieser Stern in Folge der Umdrehung der Erde nach einiger Zeit nicht mehr im Meridian stehen, sondern westlich von demselben abgerudt erscheinen, während andere Sterne in den Meridian getreten sind. Sat man sich jedoch die Zeit bemerkt, in welcher ein bestimmter Stern durch den Meridian geht, so wird man ihn nach 24 Stunden genau an derselben Stelle wieder erblicken.

Am funftlichen himmeleglobus ift der Meridian durch einen Deffingring vorgestellt, in welchem die himmelekugel drehbar ift.

Es ift fcwierig, bem freien Auge eine fo bestimmte Richtung ju geben, baß es am himmel genau die Linie festzuhalten vermag, in welcher ber Meridian liegt. Bu genauerer Beobachtung ftellt man daber ein Fernrohr, Fig. 36, welches um feine kleine Achfe BB drehbar ift, forgfältig fo auf, baß feine Langenachse AA genau in die Richtung des Meridians fallt. Durch Diefes Robr konnen Sterne nur bann mabrgenommen werben, wenn fie durch ben Meridian (oder Mittagefreis) geben (oder paffiren), baber es Mittagefern= robr ober Baffagen. Inftrument beißt. Da diefee Inftrument zu ben wich. tigften aftronomifden Beobachtungen bient, fo wird auf die Aufftellung beffelben eine besondere Sorafalt verwendet. Seine Umdrehungeachse ruht in Bapfenlagern, die von maffiven fteinernen Pfeilern getragen werden. Diefe letteren find von einem befondern Fundament aufgemauert, ohne irgend mit dem Bebaude in Berbindung ju fteben, fo daß jufallige Erfcutterungen oder Schmantungen beffelben teinen Ginfluß auf bas Inftrument haben. Bur Erleichterung feiner Umdrehung find die Gegengewichte DD angebracht, welche dem größten Theil vom Gewicht des Fernrohres bas Gleichgewicht halten.

Alle feither genannten Linien und Buntte geben die Stellung eines Beftirns nur fur einen bestimmten Ort der Erdoberfläche an. Bur Bestimmung

der Stellung eines Sternes an der himmelstugel werden daher andere Linien ju bulfe genommen, die zu demfelben eine unveranderliche Lage haben.



Eine folde Linie ist der Acquator.

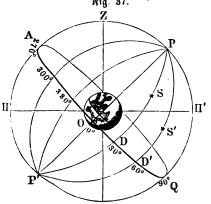

Er giebt vor allen Dingen schon an, ob ein Stern auf der nördlichen oder südlichen halbkugel sieht. Durch den Aequator zieht man, vom Frühlingspunkt Oanfangend, 180 Rreise, welche ihn in 360 Grade theilen. Die Entsernung eines solchen Rreises vom Bunkte O heißt die gerade Aufsteigung (Rectascension) des in dem Kreise stehenden Sternes. So z. B. bezeichnen die Bogen OD von 300 und OD' von 600 die Rectascension der Sterne S und S'.

Der Abstand eines Sternes vom Mequator heißt feine Abmeichung

oder Declination und ist entweder nördlich oder füdlich. Die Bogen DS und D'S' drucken die nördliche Declination der Sterne SS' aus. Man nennt dahkr alle jene durch den Acquator gelegten Kreise, 3. B. PDP' und PD'P' Declinationskreise.

Man fieht, daß durch Angabe der Rectascenfion und Declination eines Sternes seine Stelle auf der himmeletugel in derselben Beise bestimmt ift, wie durch Angabe der Lange und Breite eines Ortes deffen Lage auf der Erdfugel.

Dor Himmelsglobus. Bir haben in dem Borhergehenden keine geringe Anzahl von Punkten und Linien beschrieben und benannt, so daß es zweckmäßig erscheint, nochmals eine Uebersicht derselben zu geben. Es ift allerdings schwierig, in manchen Fällen saft unmöglich, ohne einige weitere Hulfsmittel sich solche Bunkte und Linien am himmel vorzustellen, und es leistet in dieser Beziehung ein kunklicher himmelsglobus die wesentlichken Dienste. Ein solcher ift durch jede Buchhandlung von 3, 4, 6, 8 und 12 Zoll im Durchmesser, und im Preise von 1½ bis 20 Thaler zu beziehen, und wenn auch die größeren den Borzug verdienen, so sind doch selbst die kleinsten schon eine werthvolle Unterstützung der astronomischen Anschauung.

Die beste Einrichtung am himmeloglobus ware die, daß eine kleinere Rugel, welche die Erde vorstellt, umgeben ware von einer größern das himmels, gewölbe bildenden halblugel, auf welcher die Sterne und erforderlichen Linien gezeichnet waren. Da aber eine folche Borrichtung nicht aussuhrbar ift, so muß man bei Betrachtung des Globus sich stets erinnern, daß eigentlich das Auge des Beobachters sich im Mittelpunkt desselben besinden mußte.

#### 43

### Punkte und Linien am Globus. Fig. 38.

Z Zenith des Beobachters (§. 27).

P Nordpol (§. 31).

P Südpol.

S Süd (§. 32).

N Nord.

O Oft (West, gegenüberliegend).

se Nördl. Wendekreis (§. 34).

kk Südl. Wendekreis.

se'e' Nördl. Bolarkreis.

k'k' Südl. Bolarkreis.

M Meridian des Beobachters (§. 40).

T Stundenring (S. 222).

A Q Aequator (§. 31).

HH Horizont (§. 29).

ek Efliptik (§. 34).

s Stern.

AH Aequatorhöhe desselben (§. 38).

s R Höhe des Sternes (§. 39).

s Z Zenithabstand desselben (§. 39).

RH Azimuth desselben (§. 39).

SD Nördl. Declination desselben (§. 44).

T' Stundenring (S. 222).

D'A Rectascension desselben.

PH' Bolbobe des Beobachters (§. 38).

SP Boldiftang desselben.

PP Simmelsachse (§. 31).

Die himmeletugel ruht zunächst mittels zweier an ihren Bolen PP befindlichen Stiften in einem meffingenen Ring M, der den Meridian des Beobachters vorstellt und von der Rugel etwa eine halbe Linie weit absieht, so

daß diefe innerhalb deffelben frei um ihre Achfe gedreht werden tann.

Der Meridian liegt' in geeigneten Ginfdnitten eines horizontalgeftelles und beffen Ruges, welche geftatten, bem Globus, je nach Erfordeinig, verschie-



dene Stellungen in Beziehung auf den horizont zu geben. Der horizontale Ring HH' ftellt den wahren horizont des Beobachters vor. Der Meridian ift vom Bunkte A des Aequators AQ, sowohl nach dem Rordpol als Südpol, in 90 Grade getheilt. Indem man einen bestimmten Stern unter den Meridian bringt, liest man an demselben die Declination jenes Sternes ab. Ebenso dient der Mittagskreis zur Ausstellung des Globus nach der Polhöhe des Beobachters.

Der Horizont ift, vom Subpunkt Sanfangend, in 360 Grade eingetheilt, und es wird auf bemfelben bas Azimuth ber Sterne abgelefen.

Un den Buntt Z des Meridians, welcher dem Benith des Beobachters entspricht, läßt fich ein meffingener Biertelefreis ZR anschrau-

ben, der, vom horizont aufneigend, in 90 Grade getheilt ift und auf welchem die bobe und die Benithdiftang des Sternes abgelefen wird.

Bor allen Dingen muß der Globus eine dem Orte des Beobachters auf der Erde entsprechende Stellung erhalten, nämlich so, daß die Mittagslinie des Globus HH' in die Mittagslinie des Beobachters gestellt wird, und daß die Bolhobe PH' der des Beobachters entspricht. Das letztere ist ganz einsach, indem z. B. ein Acquatorbewohner, dessen Polhobe Aull ist (§. 37), den Globus so legt, daß beide Pole PP' in der Ebene des Acquators liegen, während in der Gegend von Frankfurt a. M. der Globus so gestellt wird, daß der Bogen PH' gleich 50 Grad ist.

Das Aufsuchen der Mittagslinie geschieht mit Hulfe des Compasses, der zu diesem Zwecke an jedem größern Globus angebracht ist. Man dreht das Gestell mit dem Globus so lange, bis die Ebene des Mittagskreises M oder die von H nach H gedachte Mittagslinie parallel mit der nach Nord gerichteten Magnetnadel ist. Aus §. 191 der Physik wissen wir aber, daß die Richtung der Magnetnadel nicht genau nach Nord hinweist, sondern von derselben abweicht. Dreht man nun das Gestell abermals um einen Winkel von 18 Grad östlich, was der westlichen Abweichung der Magnetnadel für Deutschland ents

spricht, so hat die Mittagelinie HH' jest genau die Richtung nach Rord. 44 Eine weitere Borrichtung an dem Globus ist der Stundenring -T, Fig. 38, welcher, wie Fig. 39 deutlicher zeigt, in zweimal 12 gleiche Theile oder



Stunden getheilt ift, entsprechend den 24 Stunden von Tag und Nacht. Der Stundenring sitt unbeweglich auf dem Meridian MM, allein durch seinen Mittelpunkt geht eine Berlängerung der Achse des Globus, an welcher ein Zeiger angebracht ist, der auf dem Ringe einen Beg beschreibt, wenn der Globus in Umdrehung versetzt wird. Benn letzterer eine vollständigt Umdrehung macht, wenn also die 860 Grade des Aequators unter dem Meridian hinweggehen, so beschreibt auch der Zeiger den ganzen Kreis von 24 Stunden; folglich macht der

Globus für jede Stunde, welche der Zeiger zurudlege, eine Umdrehung von 15 Graden. Der Zeiger ift jedoch mit der Achse nicht aus einem Stude gearbeitet, sondern vermittels Reibung oder einer Schraube um dieselbe drehbat, so daß man den Zeiger auf jede beliebige Bahl des Stundenringes stellen kann, ohne hierdurch gleichzeitig dem Globus eine Umdrehung zu ertheilen. Die Wichtigkeit des Stundenringes für den Gebrauch des Globus wird sogleich aus seiner Anwendung erhellen.

Rachdem der Globus die richtige Stellung in Beziehung auf Bolbobe und Beltgegend erhalten bat, muß derfelbe noch in eine der Bcobachtungezeit entfprechende Lage rudfichtlich der aledann am himmel fichtbaren Geftirne gebracht werden. Man gebt bierbei von der folgenden Betrachtung aus: Seden Mittag um 12 Uhr fteht die Sonne im Meridian des Beobachtere (f. S. 40); man bringt daber querft benjenigen Bunft bes Globus unter den meffingenen Meridian, an welchem die Sonne um 12 Uhr Mittage fteht. Diefer Bunkt liegt naturlich auf der Efliptit und zwar bei Frühlingeanfang, am 21. Marg, da, wo diefe den Aequator ichneidet und von wo an der lettere in 360 Grade getheilt ift. Fur jeden folgenden Tag rudt die Sonne fast genau einen Grad weiter, fo daß z. B. nach 204 Tagen, alfo Mitte October, die gerade Auf. fteigung der Sonne (f. §. 41), d. i. ihr Abstand bom Frühlingepunft, 204 Grad Bringe ich baber biefen Grad bes Mequatore unter ben Meridian, fo ift die Stelle, an welcher diefer die Efliptit fcneidet, der Ort der Sonne am Mittag. Der Beiger bee Stundenringes wird nun auf die eine Babl 12 geftellt und ber Globus gedreht, bis ber Beiger auf die andere Bahl 12 hinmeift (wobei er eine balbe Umdrebung macht), und es haben nun alle Sternbilder am Globus Die Stellung, welche die Gestirne um Mitternacht am Ort des Beobachtere einnehmen. Man findet auf Diese Beife, daß zu Dieser Stunde bas Sternbild ber Caffiopea im Meridian fieht. Je nachdem nun der Globus rechts oder linte gedreht wird, tann man den Beiger auf jede gewunschte Stunde vor oder nach

Mitternacht bringen, in welchem Falle die aledann fichtbaren Gestirne am Glo-

Es läßt fich überhaupt eine große Reihe von Aufgaben am Globus lofen, die man durch Rachdenten oder in den kleinen Anweisungen beschrieben findet, dte ftete zugleich mit dem Globus verkauft werden.

Im Anfange hat man einige Schwierigkeit, das Bild des himmels auf den Globus überzutragen und umgekehrt zu verfahren. Man muß sich namlich in den Mittelpunkt den Globus versetzt und von da aus gerade Linien durch die auf dem Globus verzeichneten Sterne gezogen und bis an den himmel verlängert benken, wo fie auf die gleichnamigen wirklichen Sterne treffen wurden.

Man beginne feine Beobachtungen in der Abenddammerung ober in mondbellen Rachten, weil aledann nur die größeren und auffallenderen Sterne fichtbar find, so daß man nicht durch das allzugroße Sternengewimmel verwirrt wird. Rennt man erft jene, so lernt man auch bald die kleineren finden.

## C. Gintheilung ber himmelsförper.

Bom Standpunkte unserer Erde aus erscheinen sowohl das glanzende 45 Tagesgestirn, die Sonne, als auch der durch die Bandelbarkeit seiner Gestalt ausgezeichnete Wond einzig in ihrer Art und verdienen deshalb eine gesonderte Betrachtung.

Den übrigen Sternen gegenüber treten jene beiden Bestirne durch ihre schinbare Größe gleich vereinzelten mächtigen herrschern auf, eine Borstellung, die wie alt und bildlich häufig gebraucht fie auch sein mag, doch durch die beobachtende Aftronomie wesentlich beeintrachtigt wird.

Allein auch in dem gemeinen Sternenheere finden wir bei genauer Forihung noch manche Unterschiede. Wir sehen, daß bei weitem die meiften Sterne unserm Auge immer an der gleichen Stelle des himmels erscheinen, so oft wir ju derselben Zeit den Blid dahin richten, weshalb der ihnen beigelegte Namen der Festefterne oder Kirfterne vollsommen gerechtfertigt erscheint.

Einige Sterne andern jedoch ihre Stelle am himmel fo auffallend, indem fie mit einer bestimmten Regelmäßigkeit bald an diefer, bald an jener Gegend sichtbar find, daß man fie Wandelsterne oder Planeten genannt hat.

Besonders auffallend find endlich die Kometen, theils weil fie meist durch einen mehr oder weniger langen und glanzenden Lichtstreif ausgezeichnet find, der wie ein Schweif dem Sterne folgt, theils durch ihre Ortsveranderungen am himmel, die noch viel bedeutender find, als die der Planeten, indem Kometen oft plöglich auftreten und wieder verschwinden und andere erft nach langen Reihen von Jahren wieder sich zeigen.

Bir werden mit der Beschreibung der Firsterne beginnen, da diese für die Geographie des himmels höchst wichtig find. Dann werden wir das Berhältniß der Erde zu Sonne und Mond erläutern, als besonders bedeutungsvoll für
unsere klimatischen und Zeitverhältniffe, und endlich durch die Beobachtung der Blaneten und Kometen zu den allgemeineren Borstellungen über die Beltordnung übergehen.

Die Fixstorno. Die mit Sulfe des Globus und der Sternkarten fortgesette Beobachtung lehrt uns bald in den Raumen des himmels fich jurecht
ju finden, und zeigt uns das sonft verwirrende Sterngewimmel in einer ganz bestimmten Beise gruppirt, die wir mit der Zeit so gewohnt werden, daß eine Beranderung derselben uns nicht entgeben konnte.

Sobald die Sonne unter dem Horizont verschwindet, treten aus der Dammerung des himmelsraumes als einzelne leuchtende Bunkte die Sterne hervor,
deren Anzahl mit zunehmender Dunkelheit fortwährend sich vergrößert und bei
bewaffnetem Auge ins Unschähbare und Unbegreisliche sich vermehrt. Stellen,
die dem bloßen Auge als helle, nebelartige Flecke vorkommen, erscheinen durchs
Fernrohr als hausen von unzählbaren Sternen, so daß jener helldammernde
Streif, der unter dem Namen der Milchftraße bekannt ift, aus Millionen von
Sternen gebildet sich darstellt.

Die scheinbare Größe dieser Sterne ift sehr verschieden. Während einige prachtvoll vor allen übrigen hervorbligen und funkeln, werden andere kaum als leuchtende Bunktchen bemerkbar. Man unterscheidet hiernach sechs Classen von Sternen für das bloße Auge. Dieses zählt nämlich 18 Sterne erster Größe, 60 zweiter Größe, 200 dritter Größe, 380 vierter Größe und mit den zwei solgenden Klassen im Ganzen ungefähr 5000 Sterne. Mit hulfe des Fernrohrs hat man etwa 70000 Sterne gezählt, allein aus Gründen, die hier nicht weiter auszusühren sind, hat man die wahrscheinliche Anzahl der Sterne des Weltraumes auf 273 Millionen, ja auf 500000 Millionen geschäht!

Die Rirfterne erscheinen felbft durch die ftartften Rernrobre unverandert als fleine leuchtende Buntte. Schon Dieser Umftand läßt auf eine außerordenliche Entfernung derfelben ichließen. Richt minder bestätigt wird biefe durch den Umftand, daß zwei einander nabe ftebende Firfterne und ftete in derfelben gegenseitigen Entfernung ericheinen, von welchem Standpunkte der Erdbahn aus wir dieselben auch erblicen mogen. Dbaleich die entfernteften Buntte ber Erdbahn 42 Millionen Reilen weit von einander liegen, fo mar es bis jest nur bei einigen wenigen Firfternen möglich, mit Sicherheit die jahrliche Barallare zu bestimmen, d. i. den Sehwinkel, in welchem einem in dem Ricfterne befindlichen Auge der 21 Millionen Meilen große Salbmeffer der Erdbahn erfcheinen murde. Die größte Sicherheit bietet Diejenige Barallarenbestimmung dar, welche dem berühmten Aftronomen Beffel ju Ronigeberg bei dem Sterne Rr. 61 im Sternbilde des Schwans gelungen ift. Er hat die Barallare Diefes Sterns gleich 0,3136 Secunden gefunden. Diefe Barallare giebt Die mittlere Entfernung bes Kirfternes 61 bes Schwans von der Sonne gleich nabe 13592000 Millionen Meilen. Die Beit, welche bas Licht mit feiner Gefchwinbigfeit von 42000 Meilen in ber Secunde braucht, um diefe Entfernung ju durchlaufen, ift 103/10 Jahre. Benn ein Dampfmagen täglich 200 Meilen gurudlegt, fo murde er beinahe 200 Millionen Jahre brauchen, um bis ju jenem Sterne zu gelangen.

Eine Parallage, die größer als eine Secunde ift, hat man bis jest mit Sicherheit noch nicht ermittelt. Es ift baber mit Grund angenommen, daß

felbft die uns nächften Fixfterne nicht weniger als 4 Billionen Meilen oder 200000mal weiter von der Erde entfernt find, als die Sonne, bis zu welcher man 20 Millionen Meilen gablt.

Eine folche Entfernung nennt man eine Sternweite, und um unferer Einbildungefraft, die vergeblich ringt, einen folchen Raum fich vorzustellen, nur einigermaßen zu Gulfe zu kommen, werde bemerkt, daß das Licht mit feiner Geschwindigkeit von 42000 Meilen in einer Secunde dennoch wenigstens drei Jahre braucht, um vom nachften Firsterne auf die Erde zu gelangen.

Allein hiermit ift noch teineswegs eine Granze gegeben, vielmehr ift als Gewißheit anzunehmen, daß Firsterne in noch viel größeren Abständen wahrs genommen werden, die bis 11/2 Millionen Sonnenweite betragen, deren Licht einen Beitraum von taufend und mehreren taufend Jahren gebrauchte, um unsere Erde zu erreichen.

Raturlich muffen Korper, die in fo unerfaßlichen Entfernungen noch für und fichtbar find, eine beträchtliche Große haben, und wir find zu der Annahme berechtigt, daß tein Firftern an Große der Sonne nachsteht, ja daß viele der selben fie hierin übertreffen.

Der in Europa sichtbare Stornhimmel. Schon in den früheften 47 Beiten wurden einzelne Gruppen von Sternen zusammengefaßt und eine lebhafte Bhantafie verlieh den Umriffen der also entstandenen Sternbilder die Bestalt und den Ramen von allerlei bekannten Gegenständen. So wird das leicht sich bemerklich machende Gestirn Fig. 40 bald mit einem Baren, bald mit einem

Fig. 40.



Bagen verglichen. Bei den meisten Sternbildern ift indessen ber Einbildungetraft ein sehr freies Feld gelaffen, indem es nur selten gelingen wird, aus dem Umriß einer Gruppe eine Beziehung ju ihren Namen heraus zu finden, so daß man hierauf in der That gar keinen Berth zu legen hat.

Richt allerwarts und jederzeit stels 48 len dem nach dem himmel gerichteten Auge dieselben Gestirne sich dar, viels mehr finden wesentliche Unterschiede hierin Statt, je nach dem Bunkt der Erdoberstäche, von welchem aus die Beobachtung geschieht, so wie nach Jahreszeit und Stunde, in der sie

vorgenommen wird. Ein Beobachter am Nordpol hat in seinem Zenith den Bolarstern, der fast im Mittelpunkt unserer Sternkarte Tas. I. steht und übersieht von da aus die ganze nördliche Halbugel, also alle Gestirne, die auf der Karte innerhalb des als Acquator bezeichneten Kreises stehen. Lepterer

Digitized by Google

E

liegt in feinem horizont und ce werden ihm die Sterne der füdlichen halblugel niemals fichtbar. Ein Bewohner am Aequator überblickt die halbe nördlicke und die halbe füdliche halblugel des himmels und es erscheint ihm der Polarftern im horizont.

Die Mehrzahl der Europäer wohnt zwischen dem 40. bis 70. Grade nordlicher Breite, und ihnen werden alle Gestirne der nordlichen halbkugel und ein Theil der auf der sudlichen befindlichen sichtbar, je nachdem sie mehr oder weniger vom Aequator entfernt find.

Unter allen Umftänden überfieht man gleichzeitig stets nur eine Sälfte bes gestirnten himmels, also einen Theil desselben von der Bröße, welche auf Tas. I. durch den Nequator begränzt erscheint. Wenn nun dieselbe Tasel einen bei weitem größern Theil des himmeleraumes darstellt, als auf einmal sichtbar ift, so hat dieses seinen Grund darin, daß wir denselben nach und nach allerdings zu Gesichte bekommen. Man wird ebenso leicht wahrnehmen als einsehen, daß in Folge der Umdrehung der Erde fortwährend Sterne im Westen untergehen und neue im Osten sich erheben. Auch kann man sich mit Anwendung der in §. 56 bis 58 beschriebenen Hulssmittel und ber Fig. 46 beutlich machen, daß wegen der verschiedenen Stellungen der Erde zur Sonne während ihres Umlauses der Anblick des himmels unmöglich in gleichen Stunden verschiedener Jahreszeiten derselbe sein kann.

Unfere Aufgabe ift ce nun, nachzuweisen, wie aus bem gangen überhaupt uns fichtbar werdenden Gebiete des Simmels, welches Die Sternfarte barftellt, derjenige Theil bezeichnet werden tann, der an einem bestimmten Abend und ju bestimmten Stunden dem Auge fichtbar ift. Bu dem 3wcd wurde Die Tafel II. beigefügt, welche wir die Borigontscheite nennen. gewahrt man einen weißen, ringformigen, mehrmale burch fcmarge Stellen unterbrochenen Streifen, und innerhalb deffelben eine großere langlich runde glache, Gerner bemertt man auf bem fcmargen Ring, den Borigontausschnitt. bei bem Borte » Mitternacht« einen Bfeil und von ba ausgebend eine Eintheilung nach zweimal 12 Stunden, nebft beren Unterabtheilungen in Biertelftunden. Bum Gebrauch läßt man Tafel II. auf Bappe fleben und fammt liche weißzelaffenen Flachen ausschneiden. Wird nun die fo zugerichtete Scheibe in der Beife auf die Sterntarte gelegt, daß die am Rande berfelben angegebenen Monatenamen und Datumgablen überall aus tem ringformigen ausgeschnittenen Streifen bervortreten, fo fteben Die innerhalb Des Borigontaus. fonittes befindlichen Sterne gleichzeitig über dem Borizont eines Beobachters und zwar um die Mitternachtezeit besienigen Monate und Datums, auf melden ber oben genannte Bfeil binweift. Bill man fur irgend eine andere Stunde miffen, welche Gestirne gerade fichtbar find, fo dreht man die Borigont. fcheibe auf der festliegenden Sterntarte fo weit nach Rechts oder Linte, bis die betreffenden Theilftriche von Datum und Stunde auf beiden Tafeln gufammen. Die am öftlichen Rande des Borizontausschnittes befindlichen Beftirne geben dann grade auf, die am westlichen geben unter, und es culminiren Dies jenigen, welche auf der geraden Linie fteben, die man fich von » Rorden « nach » Suden « gezogen bentt.

Auch die Momente bes Auf- und Untergangs ber Sonne laffen fich burch Diefe Ginrichtung bestimmen. Dan muß dagu vor Allem wiffen, in welchem Buntte der Etliptit fie an dem betreffenden Tage ftebt. Diefen Buntt findet man, wenn man biefen Tag am Rande ber Sterntarte auffucht, von ba aus eine gerade Linie durch die Mitte der Rarte (in der Rabe Des Bolarfterne) giebt und soweit verlangert, bie fie den in diefer Richtung liegenden Theil der Etliptit berührt. Go findet man j. B., daß die Sonne am 11. October im Stern. bild ber Jungfrau gang in ber Rabe bes hellen Sternes Spica ftebt. Legt man nun die Borigontscheibe auf die Rarte und führt biefen Buntt der Efliptit an den öftlichen und nachher an den weftlichen Borigont, fo findet man, daß am 11. October die Sonne um 6 Uhr 40 Minuten aufgeht und bes Rach. mittags um 5 Uhr 20 Minuten untergebt. Es ift übrigens ju beachten, daß diese Angaben fich auf mahre Sonnenzeit beziehen; um mittlere Zeit zu erhal. ten, bringen wir die Beitgleichung an, welche nach ber Tafel bes §. 62 am 11. October fich gleich - 13 Minuten findet. Daber nach mittlerer Beit: Sonnenaufgang um 6 Uhr 27 Minuten, Untergang 5 Uhr 7 Minuten. Dan fieht hieraus, daß die fo eingerichtete Sterntarte den himmelsglobus theilweife ju erfeten im Stande ift.

Streng genommen gilt übrigens der horizontausschnitt nur fur solche Orte, die unter dem 50. Grad der Breite, oder wenigstens nicht weit davon entscrnt liegen, also für die Städte: Mainz, Darmstadt, Frankfurt a. M., Burzburg, Bamberg, Brag, Arakau u. a. m. Für weiter nördlich oder sublich gelegene Orte mußte ein anderer Ausschnitt construirt werden. Doch kann man ihn immerhin in ganz Mitteleuropa benußen, um zu beurtheilen, welche Gestirne zu irgend einer Zeit über dem Horizont stehen.

Geben wir nun zu der Betrachtung der Sternbilder selbst über, so begin. 49 nen wir am besten mit denjenigen, welche in der Rabe des Polarsterns befindlich, für uns jeden Abend, ja die ganze Racht hindurch sichtbar find, da sie niemals untergeben. Es ist dieses mit allen Sternen der Fall, deren Abstand vom Polarstern 40 bis 50 Grad beträgt.

Bweckmäßig erscheint es hierbei, vom großen Baren, Fig. 40, auszuge, ben, weil er ein so auffallendes Schirn ift, daß ihn wohl Sedermann kennt, auch wenn er mit Aftronomie sich nicht weiter befaßt hat. Daffelbe besteht aus sieben Sternen, worunter sechs von zweiter Größe; vier derselben bilden ein Biereck, die drei übrigen stehen in einem Bogen im Schwanz des Baren. Denkt man sich durch die beiden letten Sterne des Baren eine gerate Linie gelegt und diese verlängert, so trifft sie auf einen einzeln stehenden Stern zweiter Größe, nämlich auf den zum kleinen Bar gehörigen Bolarstern. Es wurde der Bich, tigkett dieses Sternes bereits mehrsach gedacht, indem er, nur 12/3 Grad vom Bole abstehend, als der Punkt anzusehen ift, um den das ganze himmelsgewölbe sich dreht.

Eines der ausgedehnteften Sternbilder windet fich der Drache um den Baren, mit vielen Sternen dritter und vierter Große fast den halben Polartreis bezeichnend.

Dem großen Baren gegenüber, auf der andern Seite des Bols, erblicht man in fünf Sternen zweiter und dritter Größe, die ein W bilden, das Sternbild der Raffiopea, zur Sälfte in der Milchstraße. Berbindet man dieses Gestirn durch eine Linie mit dem großen Bar und legt eine zweite Linie recht, winklig mitten durch die erste, so weist diese rechts auf Capella, einen Stern erster Größe im Fuhrmann, und links auf Wega der Lever, ebenfalls von erster Größe.

Als weitere bemerkenswerthe Gruppen, die noch innerhalb des Bendekreisses des Rrebses fieben, bemerken wir den Bootes und darin Arcturus als Stern erster Größe glanzend, auf welchen eine gerade, durch die zwei unterften Sterne des großen Baren gelegte Linie hinführt. Der Kassiopea benachbart ift Berseus mit einem Stern zweiter Größe, an einer sehr lebhaften Stelle der Milchtraße stehend. Bon hier aus findet man leicht die drei hellen Sterne der Andromeda, sowie den Begasus, kenntlich durch vier Sterne zweiter Größe, welche ein Viered bilden.

50 Stornbilder der Ekliptik. Bir tommen nun zu einer Region des himmels, welche durch die beiden Bendefreise begranzt wird und fur uns ein besonderes Interesse hat, weil innerhalb ihrer Granzen die Sternbilder der Etliptit fich befinden.

Bon allen himmelstreisen, die wir S. 221 angeführt haben, ift die Etliptit der einzige, welchen wir durch eine Reihe von zwölf Sternbildern wirklich an den himmel gezeichnet sehen. Die wichtigen Beziehungen, welche diese Sternbilder fur uns haben, konnen erft fpater erlautert werden und vorerft ift es nur unsere Ausgabe, dieselben mit hulfe der Sternkarte aufsuchen zu lernen.

Bie Tafel I. zeigt, schneidet der Aequator die Efliptit in zwei Buntten und es liegt baber beren eine Salfte auf der nördlichen, die andere auf der füdlichen Salbtugel des himmels. Bir unterscheiden hiernach nördliche und fübliche Sternbilder der Efliptit und geben nachfolgend ihre von Alters her gebrauchlichen Ramen und Beichen:

|    | I.        |                       |   | II. |              |          |  |  |  |
|----|-----------|-----------------------|---|-----|--------------|----------|--|--|--|
|    | Rördliche |                       | • |     | Südliche     |          |  |  |  |
| 1. | Widder    | $\boldsymbol{\gamma}$ | • | 7.  | <b>Baage</b> | <u> </u> |  |  |  |
| 2. | Stier     | ×                     |   | 8.  | Storpion     | m        |  |  |  |
| 3. | 3willinge | п                     |   | 9.  | Schüße       | ×        |  |  |  |
| 4. | Rrebs     | <b>5</b> 9            |   | 10. | Steinbock    | る        |  |  |  |
| 5. | Löwe      | ຄ                     |   | 11. | Baffermann.  | <b>=</b> |  |  |  |
| 6. | Jungfrau  | mp                    |   | 12. | Fische       | ×        |  |  |  |

Der Anblid der Sterntarte belehrt uns jedoch, daß diefe Sternbilder teineswegs gleiche Raume am himmel einnehmen und somit einen in zwölf gleiche

Abschnitte getheilten Areis bilden, denn es hat z. B. das Sternbild der Baage eine Länge von nur 20 Graden, mahrend das der Fische über 43 Grad fich erstredt. Dagegen findet man die Zeichen der Etliptit genau in Abständen von je 30 Graden angemerkt.

Auffallen muß es ferner, daß man in der Rabe dieser Zeichen nicht das entsprechende Sternbild findet, sondern das jedesmal vorhergehende, wie 3. B. am Zeichen ab der Baage das Sternbild der Jungfrau n. s. w., wovon der Grund Seite 240 angegeben ift.

Bir beginnen mit den nördlichen Sternbildern der Efliptit vom Frühlings, punkt an, wo fie den Aequator schneidet, und finden hier das unscheindare Sternbild der Fische, sodann den Bidder, dessen brei hauptsächlich kenntliche Sterne am Ropse stehen, worunter der hellste von zweiter Größe ift. hierauf folgt der Stier, unter dem Berseus und dem Fuhrmann und leicht kenntlich an dem V, das eine Gruppe von vier Sternen an seinem Ropse bilden, welche die haden oder das Regengestirn heißen. Der Stern erster Größe an dem obern Ende des V ift der Aldebaran. Auf dem Ruden des Stiers sieht man die Plejaden, eine Gruppe von kleinen, nahe bei einander flebenden Sternen, welche auch Siebengestirn oder Gluckenne genannt wird.

Bei den Zwillingen erreicht die Efliptit ihre größte norbliche Sobe. Bir finden zwei helle Sterne, Raftor und Pollux, von zweiter Größe, an den hauptern des Sternbilbes, und vier Sterne von dritter Größe an den

Füßen, welche zusammen ein langliches Rechted bilben.

Diese Region des himmels erhält einen ganz vorzüglichen Glanz durch die Zusammenstellung mehrerer Sternbilder, von welchen uns vor allen Orion überrascht, südlich unterhalb des Stiers und der Zwillinge. Besonders fallen zwei Sterne erster Größe desselben in die Augen, nämlich Beteigeuze an der östlichen Schulter und der Rigel am westlichen Auße. Zwischen beiden bieden brei neben einander stehende Sterne zweiter Größe den Gürtel des Orion, auch Jakobstab genannt. In der Nähe dieses Gürtels steht der merkwürdige Rebelsted des Orion. Beteigeuze bildet mit zwei anderen Sternen erster Größe ein regelmäßiges Oreieck, nämlich mit Prochon aus dem kleinen hund und mit Sirius, dem glanzreichsen aller Sterne, am Ropse des großen hundes stehend, daher auch hundstern genannt. Dieses Sternbild sieht man während der deshalb so genannten hundstage (vom Juli bis August) mit der Sonne aus- und untergehen, die zu dieser Zeit für uns ihre größte höhe erreicht und die größte hise verbreitet.

Die Efliptit neigt fich nun vom unscheinbaren Sternbild des Arebses, das nur schwach schimmernde Sterne enthält, jum Löwen, tenntlich durch vier hauptsterne, die ein großes Trapez bilden, worunter Regulus als Stern erfter Größe fich auszeichnet. hierauf folgt die Jungfrau, bemerklich durch fünf Sterne, die einen rechten Winkelhaten bilden, und durch den glanzenden Stern erfter Größe, die Spica oder Aehre der Jungfrau genannt.

Sier fcneidet die Etliptif abermale den Aequator und wir fleigen jest gu den fudlichen Sternbildern berab, indem wir zuerft die Baage antreffen, worin

namentlich zwei Sterne zweiter Große auffallen.

Im Storpion glanzt Antares als Stern erster Bröße, worauf der Schütze folgt, der immer nur niedrig am sudlichen Horizont sichtbar und an vier in einem Biered stehenden Sternen leicht erkennbar ift. Die Ekliptik hat hier ihren sudlichsten Bunkt erreicht, und nach dem Aequator aufsteigend erreicht sie den Steinbod unter dem durch Atair, einen Stern erster Größe, aus, gezeichneten Adler, dann den Wassermann, in welchem man übrigens keine helleren Sterne, als von der dritten Größe wahrnimmt.

Nach Burudlegung diefes um das gange himmelsgewolbe verfolgten Areifes bestinden wir uns wieder bei den Fifchen. Diefes Sternbild enthalt teine ausgezeich, nete Sterne und feine Stelle laßt fich am leichteften durch den Begafus bestimmen, unter welchem es fich befindet. Dagegen zeigt fich zwifchen Baffermann und Fifchen niedrig im Suden Fomalhant von erfter Größe im Sternbild der füdlichen Bifche.

# III. Besondere aftronomische Erscheinungen.

Sonne und Grbe.

In beiden Enden eines Stabes befinden fich die Rugeln a und b, Fig. 41 Gs foll die Rugel a dreimal fo viel Maffe haben als b. Der Schwerpunti

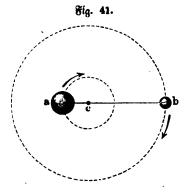

des Ganzen muß daher näher bei der größern Masse liegen, und aus §. 14 der Physik läßt sich nachweisen, daß, wenn wir die Entscrnung zwischen den Mittelpunkten der beiden Rugeln in vier gleiche Stücke theilen, der gemeinschaftliche Schwerpunkt in ½ der Entsernung, nämlich bei c liegt. Alsdann wirken in der Entsernung 3 die Masse b=1, und in der Entsernung 1 die Masse a=3, und die Borrichtung muß daher im Gleichgewicht sich besinden, wenn sie bei o unterstützt wird. Segen wir dieselbe um diesen Schwer.

puntt o in Umdrehung, so feben wir beide Rugeln die durch punttirte Kreise angedeuteten Bege zurudlegen, wir seben, daß die kleinere Maffe b einen Beg um die größere Raffe a beschreibt.

Schleudern wir zwei auf ähnliche Beise verbundene ungleiche Maffen weit in die Luft hinaus, so sehen wir, daß diefelben eine drehende Bewegung um ihren gemeinschaftlichen Schwerpuntt annehmen, wobei ficts die kleinere Maffe einen Beg um die größere beschreibt.

Bare in dem Beispiele Fig. 41 die Maffe der Rugel a das Behnfache oder gar hundertsache der Rugel &, so murde der gemeinschaftliche Schwerpunkt innerhalb der größern Rugel selbst fallen. Bir wurden dann sehen, daß diese eine Umdrehung um einen in ihrem Innern liegenden Bunkt machen wurde, während die kleinere Rugel einen Kreis um die größere beschreibt.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Die Sonne und die Erde find zwei in einem abnlichen Berhaltniffe zu ein. 52 ander ftehende tugelformige Maffen, deren Unterschied jedoch viel bedeutender ift, als dies in den obigen Beispielen der Fall war, wie die folgende Tasel zeigt:

|               |               | Erbe.              | Sonne.                     | Berhältniß ber<br>Erbe gur Sonne: |           |  |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Durchmeffer   | Meilen        | 1 719              | 192 492                    | 1                                 | 112       |  |
| Cherflache    | Duabratmeilen | 9 282 060          | 108 000<br>Millionen       | 1                                 | 12 577    |  |
| Inhalt        | Rubifmeilen   | 2 659 310 190      | 4 078 500 000<br>Millionen | 1                                 | 1 410 000 |  |
| Dittlere Ents | Meilen        | <b>20 70</b> 0 000 | -                          | _                                 | -         |  |
| fernung       | Erbhalbmeffer | 24 000             | - !                        | _                                 | -         |  |

Um die Borftellung obiger Größenverhaltniffe zu erleichtern, fügen wir in fig. 42 eine Darftellung der Sonne und Erde im richtigen Berhaltniß bei. Fic. 42.



In ebendemselben enthält die Figur auch den Mond und seinen Abstand von ber Erde, sowie die beiden größten Planeten Jupiter und Saturn. Den verbältnismäßigen Abstand der Erde von der Sonne erhält man, wenn man bas kleine weiße Bunktehen, welches die Erde vorstellt, etwa 60 Fuß weit abrucht von dem großen die Sonne vorstellenden Rreise.

Denken wir uns diese beiden Weltkörper durch eine Schnur oder einen Stab mit einander verbunden, so fällt ihr gemeinschaftlicher Schwerpunkt innerhalb des Sonnenkörpers und zwar sehr nahe an den Mittelpunkt desselben. Busammen in den Weltraum geschleudert, werden sie sich, ahnlich wie die Rugeln in obigem Versuche, in eine drehende Bewegung versehen und zwar wird sich die Sonne um sich selbst, die Erde aber um die Sonne bewegen.

Diese Bewegung findet wirklich Statt, Sonne und Erde werden jedoch nicht durch irgend ein materielles Band in diesem Berhältniß gehalten, sondern durch eine eigenthumliche Zusammenwirkung von Kräften.

Die Kraft, welche Sonne und Erde verbindet, ist die zwischen allen Körpern wirkende gegenseitige Anziehung, die wir in der Physik bereits unter dem Ramen der Schwere oder Gravitation kennen gelernt haben. Daß in Folge dieser Kraft Sonne und Erde nicht wirklich sortwährend sich nahe kommen, und endlich zusammenstoßen, beruht auf der Mitwirkung einer zweiten Kraft, welche, rechtwinking auf die Richtung der Anziehung gerichtet, die zusammengeschte Bewegung der Erde veranlaßt (s. Physik §. 67).

53 Der ungeheure Sonnenkörper selbst ift nicht ohne Bewegung. Bir schen dieses an dunkeln Stellen, welche auf der leuchtenden Oberstäche der Sonne als sogenannte Sonnenflecken zuweilen wahrgenommen werden, ungefähr in der Art, wie es Fig. 43 zeigt. Dieselben erscheinen uns bei ausmerksamer Beobachtung nicht immer an der gleichen Stelle. Man hat geschen, daß solche

Fig. 48.

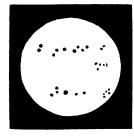

Fleden, von einem Rande der Sonne ausgehend, immer in einer und derselben Richtung deren ganze Oberfläche überschritten, bis zum entgegengesetzten Rande, und dort verschwanden, um nach einiger Beit wieder an der ersten Stelle zum Borschein zu kommen. Dies beweist uns, daß die Sonne sich um ihre Achse drecht, und die hierzu erforderliche Zeit beträgt 251/2 Tage, während die Achsendrehung der Erde in einem Tage vollendet ist.

Bu erklaren, woher das blendende Licht und die belebende Barme, welche von der Sonne aus.

gestrahlt werden, ihren Ursprung haben, ift eine schwierige Aufgabe. Die Annahme, baß die Sonne ein ungeheurer brennender Körper sei, in dem Sinne, wie wir die Erscheinung des Berbrennens als einen chemischen Proces kennen, hat Bieles gegen sich. Bei jedem brennenden und glühenden Körper sindet durch die Strahlung eine Abnahme von Licht und Barme Statt, die tros ber

außerordentlichen Größe der Sonne im Laufe der Zeit hatte fuhlbar werden muffen.

Im Widerspruch hiermit erscheint uns die Sonne als eine Quelle unveranderlicher Menge von Barme und Licht.

Die Ansicht der meisten Forscher vereinigte sich bisher zu der Annahme, daß die Sonne ein dunkler Körper sei, der, umgeben von einer eigenthumlichen Atmosphäre, durch die ungeheure Geschwindigkeit seiner Umdrehung diese in Schwingungen verset, welche als Licht und Barme fühlbar werden. Mitunter entstehen durch uns unbekannte Ursachen in jener leuchtenden Sonnenhulle Luden, durch welche wir aledann Stellen des dunklen Sonnenkörpers erblicken und dieselben für Sonnensteden halten.

Die Seite 138 angeführten Beobachtungen des Sonnenspectrums sprechen jeboch dafür, daß der Sonnenkörper selbst ein hell leuchtender Kern ist und von einer Flammen-Atmosphäre umgeben wird. Ja, man hat vielen Grund ju der Annahme, daß in der brennenden Sonnen-Atmosphäre mehrere der Stoffe sich befinden, die auf der Erde vorkommen, wie namentlich das Kalium und das Natrium.

Der Beg, welchen die Erde um die Sonne jurudgelegt, ift eine Ellipse, 54 fig. 44, von sehr geringer Excentricität. so daß 🛖 der Rreisform genähert

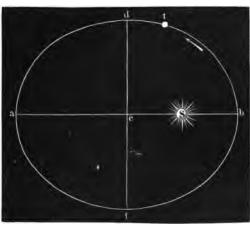

Ria. 44.

erscheint. Die große Achse oder Apsidenlinie derselben, ab, beträgt 41 Millionen Meilen. In einem der Brennpunkte befindet sich die Sonne und ihr Abstand von dem Mittelpunkt o der Elipse ist die sogenannte Excentricität der Erdbahn. Es erreicht die Erde während ihres Umlauss einmal ihre größte Entsernung von der Sonne, wenn sie an dem einen Ende der Are sich befindet, wo ihr Abstand 21 030 055 geographische Meilen beträgt, was am 2. Juli

ber Fall ift. Jener Bunkt wird daher die Sonnenferne oder das Aphelium genannt. Am entgegengesetzten Bunkte der großen Achse erreicht die Erde ihre Sonnennahe oder das Perihelium am 1. Januar, indem sie hier nur 20 334 825 Meilen von der Sonne entfernt ift. Die aus diesen beiden Abständen sich ergebende mittlere Sonnenferne ift gleich 20 700 000 Meilen. Um biesen Raum zu durchlausen, wurde eine Ranonenkugel, von 1000 Fuß Geschwindigkeit in der Secunde, eine Zeit von zwölf Jahren brauchen.

In den meisten Fällen kann man von der elliptischen Gestalt der Erdbahn ganz absehen und dieselbe als einen Kreis betrachten, dessen halbmesser gleich 20 Millionen Meilen ist. Der Umfang dieser Bahn beträgt etwa 127 Millionen Meilen und wird von der Erde in 365 Tagen und etlichen Stunden zurückgelegt, so daß sie in einer Secunde 4 Meilen durcheist. Die Geschwindigkeit der Erdbewegung um die Sonne ist daher viel größer, als die Umdrebungsgeschwindigkeit eines Punktes am Aequator, die in der Secunde 1430 Pariser Buß beträgt. Könnten wir mit jener ersteren Geschwindigkeit der Erde eine Reise um ihren 5400 Meilen betragenden Umkreis antreten, so wurde diese school in  $22^{1/2}$  Minuten vollendet seine.

Die soeben angeführte Geschwindigkeit der Erde ift jedoch eine mittlere Geschwindigkeit. Die elliptische Gestalt der Erdbahn ist nämlich von wesentlichem Einfluß auf die Bewegung der Erde, welche an Geschwindigkeit zunimmt, je mehr die Erde zur Sonnennahe hinruckt, und abnimmt bis zur Erreichung der Sonnenweite. Es entspringt hieraus, wie später gezeigt wird, ein Unterschied in der Dauer des Sommers und Winterhalbjahrs, indem ersteres 78,4 Tage länger ift, als letzteres.

Stellung der Erdachse zur Ebone der Erdbahn. Denken wir uns eine durch den Mittelpunkt der Sonne gelegte Ebene nach allen Seiten hin ausgedehnt, und in dieser Ebene die Erde in Bewegung. Bersinnlichen läßt sich das Gedachte, wenn man in der Mitte eines treieförmigen Stücke Bappe einen Aussichnitt macht, und eine kleine Rugel zur halfte in denselben versenkt. Diese Rugel stellt die Sonne vor, die Fläche der Pappe ist die Ebene der Erdbahn, welche letztere durch einen auf die Bappe gezeichneten Areis vorgestellt wird, dessen Mittelpunkt die Sonne ist. Die Erde selbst kann durch eine kleinere Augel vorgestellt werden, die sich in geeignete kreissörmige Aussschnitte an verschiedenen Stellen der Erdbahn halb einsenken läßt.

Es ift überhaupt schwierig, ja jum Theil unmöglich, die in dem Folgenden zu beschreibenden Erscheinungen durch Zeichnungen hinreichend zu erläutern, da diese immer auf die Fläche beschränft find, und viele Bewegungserscheinungen nur in Berfürzungen gezeichnet werden können, welche dem an diese Zeichnungs- art nicht Gewöhnten leicht unverständlich sind.

Beichnen wir auf eine kleine Rugel, welche die Erde vorstellt, die am Erdglobus gebrauchlichen Rreife, nämlich Acquator, Bendekreife und Bolarkreife sowie die Bole felbft, fo ift leicht einzufeben, daß wir diefer Rugel sehr verischiedene Lagen zur Ebene ber Erdbahn geben konnen. Einmal konnen wir

dieselbe fo legen, daß beide Bole, also die Erdachse, in der Ebene felbst liegen. Sobann tann die Erdachse sentrecht zu dieser Ebene gestellt werden, und endlich tann sie eine schiefe Lage zu derfelben erhalten, so daß also die Erdachse mit der Erdbahn einen spigen Bintel bilbet.

Daß diese drei verschiedenen Stellungen von bem wefentlichften Ginfluffe auf die Ericheinungen an unferer Erdoberflache fein muffen, foll nun gezeigt werden. Auch hier helfen wir ber Anschauung febr vortheilhaft nach, indem wir in Die Mitte eines runden Tifches ein Licht (am beften eine Lampe) bringen, welches die Sonne vorftellt. In gleicher Sohe mit ber Flamme ftellen wir am Rande des Tifches einen fleinen Globus auf, deffen Achfe eine beliebige Lage gegeben werden tann. Statt des Globus lagt fich auch eine fleine bolgerne Rugel benuten, deren Achse burchbohrt und um eine Stridnadel brebbar ift. Die Radel tann gleich boch mit ber Lichtflamme in den Rort einer Flasche fo befestigt werden, daß fie jur Chene des Tifches entweder fentrecht, oder geneiat. ober parallel damit ift. Auf ber Rugel felbft find die erforderlichen Barallel. treife und der Aequator verzeichnet. Endlich theilt man ben Umfreis des Tifches durch zwei rechtwinklig ju einander durch beffen Mittelpunkt gezogene Linien in vier gleiche Theile. Dit bulfe Diefer einfachen Borrichtung tann man fich bas im Folgenden Befchriebene beffer tlar machen, ale wir biefes burch Beichnung zu thun im Ctande maren.

Rehmen wir zuerft au, die Erdachfe fei fentrecht zur Erdbahn wie bei a. 56 Rig. 45.

Es murbe aledann mabrend bee



gangen Jahres und an Buntte der Erde die Racht diefelbe Dauer haben wie der Tag. Die Sonnenftrablen, fenfrecht auf den Mequator fallend, wurden die in beffen Rabe liegenden Lant. gurtel verfengen und unbewohn. bar machen. Gludlider murben diejenigen Begenden fein, welche zwischen den etwas vom Acquator entfernten Barallelfreifen lagen. Diefe murben fich wegen ber ichief auffallenden Sonnenstrablen Jahr aus Jahr ein eines milben Frub. "lingewettere erfreuen. Allein ge-

rade hierdurch wurde fur die Bewohner jener Erdgurtel der Reiz des Bechsels ber Jahredzeit verloren sein, und ohne Zweisel wurden eine Menge von Pflanzen nicht gehörig fich entwickeln können. Einem höchst traurigen Schicksale mußten aber die Gegenden der mehr den Bolen genäherten Barallelkreise anheimfallen. Denn theils wurde dort das Sonnenlicht so schief auffallen, theils so vollstandig vorbeischießen, daß ein ewiger erstarrender Winter in Ländern herrschen wurde, wo jest Millionen glucklicher Menschen leben. Bei der senkrechten

Stellung ber Erdachse ju ibrer Babn murbe bemnach der größte Theil ibrer

Dberfläche unbewohnbar fein.

Roch auffallendere Erscheinungen entstehen, wenn wir die Erdachse in die Erdbahn verlegen, Fig. 45 b, und gwar fo, daß ihre Bole beständig Diefelbe Richtung beibehalten. 3m biefem Falle wurde einmal im Jahre Die gange nordliche Salbtugel der Erde beleuchtet fein, bas Licht fentrecht auf den Rord. pol fallen und ber Tag 24 Stunden bauern. Auf ber entgegengesetten Seite, bei a, wurde daffelbe fur die fudliche halblugel eintreten, und auf diefe Beife fortwährend fur die verschiedenen Buntte ber Erde ein greller Bechfel von brennender Sige und eifiger Ralte ftattfinden. Die Dauer bes Tages wurde für einen Bunft der Erde fast ein halbes Jahr betragen und für ben entgegengefesten ebenfo lang bie Racht fein, fury diefe völligen Bechfel von Licht und Barme wurden fur die Bewohnbarfeit ber Erbe noch viel nachtheiliger fein, als die im Borbergebenden bezeichneten Digverhaltniffe.

Da nun bekanntlich auf unferer Erdoberfläche weder jene Ginformigteit in Tagesbauer und Rlima berricht, wie fie aus ber fentrechten Lage ber Erbachfe folgen mußte, noch jener gangliche Bechfel eintritt, wie die horizontal liegende Erdachse ibn bervorrufen murbe, fo muß nothwendig bie Lage ber Erdachse gu ihrer Babn geneigt fein, fie muß Diefelbe in einem fpigen Bintel foneiben (f. 0, Rig. 45).

57

Diefes ift in ber That ber Fall, und hieraus erklaren wir nun leicht eine Reihe von ebenfo wichtigen ale bekannten Erfcheinungen.

Betrachten wir jest die Erde in ihren vier hauptstellungen gur Sonne.

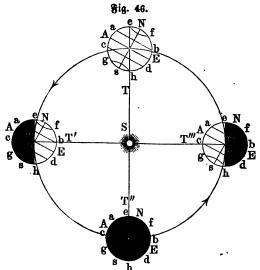

In Rig. 46 ift S bie Sonne, T die Erde, deren Achfe & N fich felbft ftete parallel bleibt. Df. fenbar wird immer nur bie ber Sonne gugewendete Erdbalfte erleuchtet und erwarmt, und es bilbet ein um die gange Erbe bender Rreis die Erleuchtungegränze zwischen der bellen und duntlen Erdhälfte. Es ftellt T die Erbe vor in der Stellung, welche fie März am 21. bat, mo die Sonnenstrablen fentrecht auf den Me-

In diefem Falle geht ber Rreis der Erleuchtungegrange burch . quator treffen. die beiden Bole s und N, folglich ift es auf der halben nordlichen und der

halben fublichen halblugel zugleich Tag, und mahrend fich die Erde um ihre Achse & N dreht, beschreibt jeder Buntt ihrer Oberflache die Salfte seines taglichen Kreises in der Tagseite, und die andere halfte in der Rachtseite. In
dieser Stellung find daher Tag und Nacht auf der ganzen Erde einander gleich,
und wir nennen fie daher die Frühlingsnachtgleiche oder Acquinoctium. Daffelbe gilt von der am 23. September ftattfindenden herbit,
nachtgleiche, die durch die Stellung To verfinnlicht wird, wo und in der
Abbildung die unbeleuchtete oder Rachtseite der Erde zugekehrt erscheint.

Legt bagegen die Erde den vierten Theil ihrer Bahn zuruck, so gelangt fie am 21. Juni in die Stellung I', welche das Sommersolstitium genannt wird. Man sieht, daß hier der Nordpol N sowie ein beträchtlicher Theil der ihn umgebenden Erdoberstäche während der ganzen täglichen Umdrehung der Erde erleuchtet bleiben. Dem innerhalb ist um 23½ Grade vom Nordpol abstehenden nördlichen Polarkreises of Wohnenden geht an diesem Tage die Sonne gar nicht unter, sein Tag dauert 24 Stunden. Der vom Polarkreise eingeschlossen Theil der Erde heißt die nördliche Bolarzone.

Gerade das Umgekehrte findet gleichzeitig innerhalb der füdlichen Bolarzone gh Statt, wo an demfelben Tage die Sonne gar nicht fichtbar wird, mitbin die Racht 24 Stunden mabrt.

Am Acquator ift auch an diesem Tage die Dauer von Tag und Racht gleich, denn der erleuchtete Theil nE dieses Rreises ift gleich dem unerleuchteten n.A. Für jeden nördlich vom Acquator liegenden Bunkt wird dagegen der Tag langer als die Racht, da offenbar der beleuchtete Theil mb des Barallelkreises ab größer ift, als dessen unbeleuchteter Theil ma, folglich ein Bewohner dieser Gegend während der Tagesumdrehung der Erde länger in der Beleuchtung als in der Dunkelheit verweilt. Alle vom Acquator nördlich liegenden Punkte haben daher am 21. Juni ihren längsten Tag und ihre kurzeste Racht.

Dag fublich vom Aequator bas umgekehrte Berhaltniß eintritt und bort bie langfte Ract berricht, ift leicht ersichtlich.

Der Baralleltreis ab, auf welchen den 21sten Juni die Sonnenstrahlen fentrecht fallen, heißt der Wendetreis des Rrebfes.

Indem nun die Erde in ihrer Bahn weiter ruckt, vermindert sich täglich die Länge des Tages, bis dieselbe am 23. September in die herbst nachtsgleiche T' tritt, wo Tag und Nacht gleich sind. Bon hier aus weiter ruckend verkurzt sich der Tag immer mehr, bis die Erde am 23. December das Bintersolstitum T' erreicht hat, wo die Sonnenstrahlen senkrecht auf den Bendekreis des Steinbocks od fallen. Daß für uns Bewohner der nördlichen halblugel die Tagbogen, z. B. ma, kleiner sind als die Nachtbogen mo, sällt in die Augen. Bir haben an diesem Tage unsern kürzesten Tag, während unsere Gegensüster auf der Südhälste der Erde sich ihres längsten Tages erfreuen.

Babrend also in der Rabe des Aequators die Dauer von Tag und Racht sich gleich bleibt, ergeben sich mit zunehmender Entfernung von demselben hierin entsprechend auffallende Unterschiede, wie die nachsolgende Tasel zeigt:

58

Bolhohe ober geographische Breite.

Dauer bes langften Tages ober ber langften Racht.

| 0      |   |  |   |   |   |   |   |   |   | 12 | Stunben.  |
|--------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
| 16°44' |   |  |   |   |   |   |   |   |   | 13 | <b>35</b> |
| 80°48' |   |  |   |   |   |   |   |   |   | 14 |           |
| 490    |   |  |   |   |   |   |   |   |   | 16 |           |
| 63°23' |   |  | ٠ |   |   |   |   |   |   | 20 |           |
| 66*32' | • |  |   | - |   | - | - |   | - | 24 | n         |
| 67°23' |   |  |   |   | - | - | - | - |   | 1  | Monat.    |
| 73°39' |   |  | - |   |   | - | - |   |   | 8  |           |
| 900    |   |  | • | - | • | - |   |   |   | 6  | <b>»</b>  |

Beim Berfolgen ihrer Bahn nehmen jedoch vom Winterfolstitium an die Tage wieder zu bis zur Frühlingenachtgleiche, wo wir unfern Ausgangspunkt erreicht, mithin unfern jahrlichen Umlauf vollendet haben.

Bir seben also in dieser schiefen Stellung der Erdachse gur Erdbahn die einfache Erklarung der schon in §. 35 beschriebenen scheinbaren jährlichen Sonnenbewegung, vermöge welcher dieselbe zweimal jährlich den Aequator schneidet, und einmal nördlich und fudlich einen höchsten und tiefften Stand erreicht, um von da wieder umzuwenden.

Bener höchste und ticffte Sonnenstand wird aber durch die vom Nequator 231/2 Grade entfernten Bendefreise bezeichnet, weil hier die Sonne umzuwenben und bem Nequator fich wieder ju nabern scheint.

Für die Bewohner des zwischen den beiden Bendetreisen liegenden Erdgurtels, den man die heiße oder tropische Jone nennt, ändert die Sonne ihre Stellung mahrend des ganzen Jahres nie so auffallend, daß nicht die Strahlen derselben fast immer senkrecht oder nahezu senkrecht auffallen. Daher herrscht in diesem Erdtheile die größte hise, und große Unterschiede in der Barme, wodurch verschiedene Jahreszeiten stattsinden, treten nicht ein. Pflanzen- und Thierwelt und die Menschen selbst erhalten unter dem Einstuß dieses Reichthums an Wärme und Licht eigenthumliche Formen und Eigenschaften.

Zwischen den Bendefreisen und den Polarfreisen liegen jederseits des Aequators die beiden gemäßigten Bonen. Innerhalb dieser fallt das Sonnenlicht niemals senkrecht auf, es wird daher ein beträchtlicher Theil der Barmeftrahlen an der Erde vorbeigehen (f. Physit. §. 222) und die hitze erreicht niemals den höchsten Grad.

Die Gesammtoberfläche der heißen Bone beträgt 8,7 Millionen Quadratmeilen, die der beiden gemäßigten Bonen zusammengenommen 4,8 Millionen und die der beiden kalten Bonen 0,8 Millionen Quadratmeilen.

Aber sehr verschieden ift der Stand der Sonne zu unserer nördlichen gemäßigten Bone, abef, Fig. 46, im Laufe des Jahres. Bahrend des Sommersolstitiums (bei T) treffen die Sonnenstrahlen bei weitem weniger schief auf, als zur Zeit des Bintersolstitiums, wo die Sonne, unter den Aequator hinabgesunken, ihre Strahlen (an abef) beinahe vorbeischießt. Und überdies, welch ein Unterschied in der Tagesdauer, so daß im Sommersolstitium die Strahlen nicht nur mehr der Senkrechten genähert auffallen, sondern dies auch

mabrend eines Tages eine großere Beit lang thun, als im entgegengefetten Falle. Daber benn fur uns jener große Unterfchied in Temperatur und Bit. terung im Laufe bes Jahres, baber benn jener Bechfel ber Jahreszeiten, jener Uebergang aus dem ftarren Binter in den milden aufthauenden Frubling, bem Die reifende Commerhige folgt, bis ber Berbft mit matterem Lichte und tublerem Tage folgt, und dem Binter abermale Die Thur öffnet.

Bie viel Boblthatiges und Reigendes fur bas Menfchengefchlecht in Diefem ewigen Bechiel ber Sahreszeiten liegt, welch unendlicher Bauber bemfelben innewohnt, bafur fpricht nichts mehr, als bag jenes febnfuchtige Bervorftreben bes Frühlings, Die ftrenge Stille und Ginfamteit des Binters, Der glubende Segen des Commere und die mobithuende Rulle des herbstes in zahllofen Bil. bern und Sagen der Runft und Boefie fich wiederholen von den alteften Boltern bis auf ben beutigen Tag.

Bare die Erdbahn wirklich, wie in Fig. 46, ein Rreis, fo mußten die 59 Beitabichnitte zwischen ben Aequinoction und Solftitien fich volltommen gleich fein, und das Commerhalbjahr von der Frublingenachtgleiche bis zur Binternachtgleiche Dicfelbe Dauer baben, ale das Binterbalbighr.

Dies ift nicht der Fall, weil die Erdbabn, wie wir wiffen, eine Glipfe ift, Ria 47.

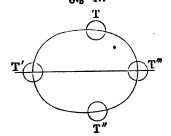

und die Conne in einem der Brennpuntte der lettern ftebt.

Benn Tund T", Rig. 47, die Acquinoctialpunfte find, fo ift bas zwifchen beiden liegende Stud ber Bahn des Binterhalbjahres T 7" 7" fleiner, als die Babn des Sommerhalbjahres T T' T'. Ueberdies ift mabrend des Winterhalbjahres die Umlaufegeschwindigfeit ber Erde größer, benn fie erreicht im Binterfolftitium ihre

Connennabe, mabrend die Sonnenferne mit dem Sommerfolstitium gusammen. Beide Urfachen wirfen gufammen, fo daß in Folge biervon das Commerhalbjahr gleich 186 Tagen und 12 Stunden ift, mabrend bas Binterhalb. jahr nur 178 Tage und 18 Stunden bat, jenes mithin um 73/4 Tage langer ift.

Obgleich die Connennabe mitten in den Binter fallt und wir aledann um 695 230 Deilen der Sonne naber gerudt find, ale jur Beit des Sommerfolftitiums, fo bat biefes doch durchaus teinen Ginfluß auf die Barme an ber Erdoberflache, ba lettere burch bas mehr ober weniger fchiefe Auffallen ber Connenftrablen und die Tagesdauer bedingt wird, wie oben gezeigt worden ift.

Beobachten wir an einem Abende den Untergang ber Conne und merten 60 wir une einen an der Stelle, wo fie unterm horizont verschwunden ift, alebalb fichtbar werdenden Stern oder eine Gruppe von Sternen. Am folgenden Abend werden wir Diefen Stern oder das Sternbild wieder an derfelben Stelle, nabe bei ber untergebenden Sonne, erbliden. Bird jedoch biefe Beobachtung mehrere Tage lang fortgefest, fo feben wir, daß die Sonne diefem Stern immer

naher ruck, so daß derselbe bald mit der Sonne zugleich untergeht, weshalb er nach Sonnenuntergang natürlich nicht wahrzunehmen ist. Setzen wir diese Beobachtung nun an einem andern Gestirne fort, so machen wir dieselbe Ersahrung. Am Morgenhimmel finden wir eine ähnliche Erscheinung. Ein Stern, der möglichst nahe und kurz vor der Sonne aufgeht, wird nach mehreren Tagen schon merklich früher und entsernter von derselben über den Horizont sich erheben, weil die Sonne sich von demselben entsernt hat. Die Sonne scheint demnach am Firsternhimmel von Best nach Ost fortzurücken, und wir können ihren Beg bezeichnen, wenn wir uns die Sternbilder bemerken, in deren Rähe wir dieselbe nach und nach erblicken.

Diefe Sternbilder bilden am Rirfternhimmel einen Gurtel, ber Thierfreis oder Bobiatus genannt und burch zwei um 7-80 von der Efliptif abstebende und mit berfelben parallele Rreife begrangt wird. Go lange Die Sonne fich in der Rabe eines Sternbildes befindet, gebraucht man den Ausbrud: Die Conne fteht in dem Sternbilde. Die Alten theilten ben Thiertreis durch zwölf in gleichen Entfernungen bon einander befindliche Sternbilder in gwolf gleiche Theile und es wurden bereits in §. 50 die Ramen und Beichen berfelben mitgetheilt. Die Sonne braucht, um von einem Sternbilbe bes Thierfreifes bis jum nachften fortguruden, alfo um einen Beg von 300 in ber Efliptit gurudjulegen, 28 bis 30 Tage, eine Beit; Die ein Monat genannt wird. Rachdem nun die Sonne innerhalb zwölf Monaten von einem Sternbilde jum andern fortgeruct ift, tritt fie wieder in bas Sternbild, in welchem fie zuerft beobachtet worden ift, und Diefer Augenblick ift Die Bollen-Bahrend eines jeden Monate fteht bemnach die Sonne in dung bee Jahres. einem andern Sternbilde.

Bor etwa 3000 Jahren, wo der Thiertreis bereits angenommen war, ftand die Sonne bei Frühlingsanfang, am 21. März, im Sternbild des Bidders, und die Reihenfolge der Monate mit ihren entsprechenden Sternbildern war diese:

| März   | • |   | Widder    | September  |   | Waage      |
|--------|---|---|-----------|------------|---|------------|
| April  |   |   | Stier     | October .  |   | Storpion   |
| Mai .  |   |   | 3willinge | November   |   | Shüşe      |
| Juni . |   |   | Rreb&     | December . |   | Steinbock  |
| Juli . |   | • | Löwe      | Januar .   | • | Waffermann |
| August |   |   | Jungfrau  | Februar .  |   | Fische.    |

In Folge einer langsam rudwärts gehenden Berschiebung der Anotenpunkte der Ekliptik und des Aequators (Präcession genannt) ift dieses Berhältniß jest ein anderes. Die Sonne steht nämlich bei Frühlingsanfang, also im März, nicht in dem Sternbilde des Widders, sondern in dem der Fische, und ebenso sindet für jeden folgenden Monat eine Berrudung zum vorhergehenden Sternbilde Statt. Um jedoch in Beziehung auf ältere Angaben keine Berwirrung zu verursachen, ließ man auf Globen und himmelskarten u. s. w. die Zeichen der

zwölf Sternbilder in ihrer alten Stellung und unterscheidet nun zwischen Sternzeichen oder Zeichen und Sternbild. Die ersteren sind nichts anderes als zwölf Abtheilungsmarken der Ekliptik, die letteren sind die wirklichen Sternzeuppen. Ift z. B. irgendwo gesagt: die Sonne oder ein Planet steht im Zeichen des Arebses, so suche ich am Globus oder an der Sternkarte das Zeichen wurd sinde dort das vorhergehende Sternbild, nämlich das der Zwillinge, (s. Kig. 48).

Bie bereits erwähnt wurde, schneidet die Ekliptik den Aequator in einem Binkel von 23½° an zwei um 180° entfernten, also im Kreise einander gestade gegenüberliegenden Punkten. Es sind dieses die Punkte, die wir als Aequinoctialpunkte kennen kernten, und die Sonne steht zur Zeit der Frühlingsnachtgleiche, also am 21. März, im Sternbilde der Fische (folglich im Zeichen des Bidders) und zur herbstnachtgleiche, am 28. September, im Sternbilde der Jungfrau (im Zeichen der Waage).

Auch diese scheinbare Bewegung der Sonne muffen wir jest auf ihren 61 mahren Grund gurudsuhren, nämlich auf die Bewegung der Erde.

Rehmen wir abermals unsern runden Tisch zu Gulfe mit dem als Sonne in der Mitte stehenden Lichte. Stellen wir den Tisch in die Mitte eines runden Zimmers, deffen Umfang wir durch die Zeichen der Ekliptik in zwölf gleiche Theile getheilt haben, die in gleicher Hohe mit der Lichtstamme in gleichen Ab-

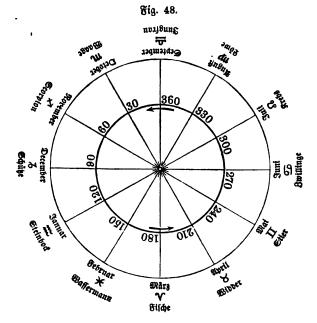

ftanden an die Band geschrieben find. In Fig. 48 stellt der innere Kreis den Tisch, und der außere den Umfang des Zimmers vor. Das Auge des Beob-

Digiti**16** by Google

achters befindet sich, in gleicher hohe der Lichtstamme, an der Stelle des obern Pfeiles, wo wir uns die Erde am 21. Marz ihre Bewegung in der Richtung des Pfeiles beginnend denken. In diesem Augenblicke erscheint dem Auge die Sonne im Zeichen des Widders. Ruden wir am Umfange des Tisches, der in zwölf gleiche Theile getheilt ift, um einen solchen Theil weiter, so sehen wir die Sonne in das Zeichen des Stiers eingetreten, es kommt uns vor, als habe dieselbe einen Bogen von 80° zurückgelegt in einer der unserigen gerade entgegengesetzen Richtung. So verfolgen wir unsere Bahn um die Sonne und lassen sied und nach aus einem Zeichen ins andere treten, bis sie abermals in dem des Widders erscheint, und das Jahr vollendet ist.

Bevor man von biefer Bewegung der Erde um die Sonne überzeugt war, bachte man fich die Erde im Mittelpunkt der Sonnenbahn, alfo an der Stelle ber Sonne, Fig. 49. Die Erscheinungen find in der That gang dieselben, wenn

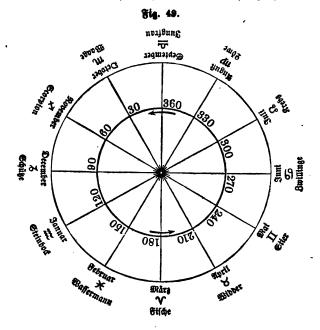

wir und felbst in die Mitte des Tisches versetzen und nun ein Licht als Sonne, am untern Pfeile beginnend, um den Tisch herumspaziren lassen. Wir sehen alsbann das Licht durch alle Sternzeichen hindurchgehen.

Daß die Ekliptik den Aequator in einem Binkel von 231/20 schneidet, ift lediglich eine Folge der Reigung der Erdachse gegen die Erdbahn.

In Fig. 50 sehen wir die Sonne und die Erde mit dem Rordpol N der Sonne zugewendet, wie dies am 21. Juni der Fall ist; dabei erinnern wir, daß die Achsenstellung immer sich selbst parallel bleibt. Bare die Erdachse wie ne sentrecht zur Ebene der Bahn, also sentrecht zu aq, so wurde die Ekliptik mit

Stellung ber Erbachse gur Gbene ber Erbbann.

der Chene des Aequators aq jusammenfallen. Die wirkliche Stellung der Achfe fig. 50. ift jedoch eine gegen Die Babnebene



ift jedoch eine gegen die Bahnebene geneigte, wie MS, in welchem Falle AQ ber Woquator ift, beffen Gbene, wie man fieht, die Ebene ber Efliptif unter bemfelben Winfel fchneibet, welchen die fentrecht

gedachte Achse ne mit ber geneigten NS bilbet.

Zoitgleichung. Die Erbe breht fich in 23 Stunden 56 Minuten und 62 4 Secunden mit volldommener Gleichförmigkeit um ihre Achse. Dieser Beitraum heißt Sterntag; er wird wie der Sonnentag in 24 gleiche Theile getheilt, und ein solcher Theil Sternstunde genannt. Dieser Zeit bedienen fich die Aftronomen, weil sie dieselbe mit der größten Leichtigkeit und Genauigkeit prüsen und auch den Ort der Gestirne sehr leicht mittels derselben bestimmen können.

Die Zeit dagegen, welche die Sonne von einem Durchgang durch den Meridian eines bestimmten Ortes bis zum folgenden Durchgang gebraucht, wird Sonnen tag genannt. Dieser ift um etwa 4 Minuten langer als der Sterntag, weil die Sonne täglich ungefahr einen Grad weiter oftwarts gerückt zu sein scheint. Es ist dies ähnlich wie bei dem Minutenzeiger, der, wenn er gerade über dem Stundenzeiger stand, auch etwas mehr als einen Umlauf machen muß, um wieder über letteren zu stehen, weil dieser sich indessen um ein Gewisses nach derselben Richtung sortbewegt hat.

Der Sonnentag wird von jeher in 24 Stunden eingetheilt. Gine gut confruirte und richtig aufgestellte Sonnenuhr zeigt diese Stunden immer richtig

Fig. 51.

Fig. 52

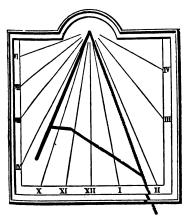



an. Wir sehen in Fig. 51 eine Sonnenuhr mit verticalem und in Fig. 52 eine mit horizontalem Zifferblatt. Bei ersterer hat der schattenwersende Stab die

16\* Google

Richtung der Beltachse; bei letterer bat die geradlinige Rante der fentrecht aufgeftellten Metallplatte Diefelbe Richtung.

Run find ober die Sonnentage nicht von gleicher Dauer, weil lettere, wie wir gesehen, von der ungleichförmigen Bewegung der Erde in ihrer elliptischen Bahn, welche nämlich die scheinbare Bewegung der Sonne zur Folge hat, abhängt, und weil außerdem die Sonne sich nicht in der Ebene des Erdäquators, sondern in der dazu um 231/2 Grad geneigten Ekliptik zu bewegen scheint.

Beil nun aber eine gute Raberuhr einen volltommen gleichförmigen Gang haben foll, so kann dieselbe die ungleichsörmige Sonnenzeit nicht anzeigen. Man hat daher die sogenannte mittlere Sonnenzeit eingeführt. Man denkt sich nämlich neben der wahren Sonne eine andere, welche sich in der Ebene des Nequators mit gleichsörmiger Geschwindigkeit fortbewegt und mit der wirklichen Sonne immer zugleich durch den Frühlingsnachtgleichepunkt geht.

Die gedachte Sonne ist nun der wahren bald voraus, bald folgt sie ihr nach, und mehrere Male gehen beide zugleich durch den Meridian. Eine Uhr, welche immer 12 Uhr zeigt, wenn die gedachte Sonne durch den Meridian geht, zeigt die mittlere Sonnenzeit, so genannt zum Unterschiede von der wahren, welche durch die Sonnenuhr angezeigt wird. Die Differenz zwischen der mittleren und wahren Sonnenzeit wird Zeitgleichung genannt. Die folgende Tabelle zeigt dieselbe für die verschiedenen Monate die auf die Minute genau an. Bollte man seine Uhr nach der Sonnenuhr reguliren, so müßte man zu der Zeit, welche letztere zeigt, noch so viele Minuten hinzusügen oder davon hinwegnehmen, als die Tabelle angiebt.

Beigt z. B. die Sonnenuhr am 26. März 10 Uhr 17 Minuten, so muß die Räderuhr 10 Uhr 17 Minuten — 6 Minuten oder 10 Uhr 28 Minuten zeigen. Ebenso am 7ten September, zeigt die Sonnenuhr 8 Uhr 55 Minuten, dann muß die Räderuhr 8 Uhr 55 Minuten — 2 Minuten oder 8 Uhr 58 Minuten zeigen.

Ein Blid auf die Tabelle sagt uns, daß vier Mal im Jahre, nämlich am 15. April, 15. Juni, 1. September und 25. December beide Beiten übereinftimmen, daß alfo die Raderuhr diefelbe Beit zeigt, wie die Sonnenuhr. Ferner feben wir, daß in den Monaten Rebruar und November die ftartften Unterschiede Statt finden. Um 13. Februar ift die mittlere Beit ber mabren um faft 15 Minuten voraus; am 3. Rovember dagegen hat diefe die erftere um 16 Minu-Diefer Umftand erklart une auch fogleich die ungleiche Lange ber Bor- und Rachmittage, die in den Monaten Februar, October und Rovems ber besonders auffallend erscheint. Der mabre Mittag, ober ber Moment, wann die Sonnenuhr gerade auf 12 weifet, fällt namlich immer in die Mitte gwijchen Sonnen . Auf- und Untergang. Rach der Tabelle tritt am 18. Februar ber mittlere Mittag, oder ber Moment, wann ber Beiger ber Raberuhr auf 12 fteht, eine Biertelftunde fruber, ale ber mabre Mittag ein; baber ift ber Bormittag eine Biertelftunde verfürzt, der nachmittag um eben fo viel verlangert, letterer daher eine halbe Stunde langer ale jener. Entsprechend findet man, daß am 3 Rovember der Rachmittag um 32 Minuten furger ift als der Bormittaa.

Beitgleichung.

| Januar. Min. | April. Min.           | August. Min. | Novbr. Min.    |
|--------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1 + 4        | 1 +4                  | 2 + 6        | 3 -161/4       |
| 4 + 5        | 5 + 3                 | 11 + .5      | 9 —16          |
| 6 + 6        | 8 + 2                 | 17 + 4       | 17 —15         |
| 8 + 7        | 12 + 1                | 21 + 3       | 21 —14         |
| 11 + 8       | 15 0                  | 25 + 2       | 25 —1 <b>3</b> |
| 13 + 9       | <b>2</b> 0 — <b>1</b> | 29 + 1       | 28 —12         |
| 16 +10       | 25 — 2                | Sept br.     |                |
| 19 +11       |                       | 1 0          | December.      |
| 23 +12       | Mai.                  | 4 - 1        | 1 —11          |
| 27 +13       | 11 8                  | 7 — 2        | 8 —10          |
| Februar.     | 15 — 4                | 10 — 8       | 6 — 9          |
| 2 +14        | 2 <b>9 — 8</b>        | 13 — 4       | 8 — 8          |
| 18 +141/2    |                       | 16 — 5       | 10 — 7         |
| 20 +14       | Juni.                 | 19 — 6       | 12 — 6         |
| 27 +13       | 5 — 2                 | 22 — 7       | 15 — 5         |
| -            | 10 — 1                | 25 — 8       | 17 — 4         |
| Marz.        | 15 <b>0</b>           | 27 — 9       | 19 — 8         |
| 4 +12        | 20 + 1                | 30 —10       | 21 — 2         |
| 8 +11        | 24 + 2                | Detober.     | 23 — 1         |
| 12 +10       | 29 + 8                | 411          | 25 0           |
| 16 + 9       |                       | 7 —12        | 27 + 1         |
| 19 + 8       | Juli.                 | 11 —13       | 29 + 2         |
| 23 + 7       | 4 +4                  | 15 —14       | 31 + 3         |
| 26 + 6       | 11 + 5                | 20 —15       |                |
| 29 + 5       | 20 + 6                | 28 —16       | ,              |

Erde und Mond. Ein ähnliches herrscherverhältniß wie das, in wel. 63 dem die Sonne zur Erde steht, übt diese gegen den Mond aus, den fie mit dem unsichtbaren Bande der Anziehung gesefselt halt, so daß er als Trabant ihr folgen und sie umkreisend den Weg um die Sonne mit ihr zurucklegen muß.

Bergleichen wir beide himmelstörper mit einander, so sehen wir, daß der Durchmeffer des Mondes = 468 Meilen, also 3,67mal kleiner ist als der der Erde. An Oberstäche übertrifft die Erde den Mond um das 14fache, und an törperlichem Inhalt um das 50fache. Bur Beranschaulichung betrachten wir Fig. 58 (a. f. S.), welche Erde und Mond in den richtigen Größenverhältnissen darstellt. Einem Auge im Monde müßte demnach die Erde 3,67mal größer erscheinen, als uns der Mond sich darstellt, dessen scheinbarer Durchmesser 31'16" ist.

Die Entsernung des Mondes vom Mittelpunkte der Erde ift gleich 51480 Big. 53. Meilen oder 60 Erdhalbmeffer, eine im



Meilen oder 60 Erdhalbmeffer, eine im Bergleich mit dem Sonnenabstande und den Entfernungen der Fixsterne außersordentlich unbedeutend erscheinende Größe.

In der That ist der Mond der uns nächste aller himmelskörper und nur diesem Umstande verdankt er es, daß er uns größer vorkommt als alle Sterne, ja daß er uns ziemlich in demselben Umfange erscheint wie die Sonne.

Bugleich aber gestattet uns diese Rabe wichtige Blide auf die Oberstäche dieses Weltkörpers, der, durch mächtige Fernröhre um das 500fache vergrößert oder naber gerudt, einen ebenso überraschenden als prachtvollen Anblid gewährt. Denn wenn wir schon mit bloßem Auge am Monde allerlei Fleden und Gruppen sehen, aus welchen Phantasse und Sage bald einen Mann, bald eine andere Gestalt sich bildete, so stellen diese dem bewaffneten Auge in viel bestimmterer Beise sich dar, so daß über die Beschaffenheit der Mondoberstäche ziemlich sestbegrundete Ansichten bestehen.

Während beim Halbmond der in vollem Sonnenlichte befindliche Rand gleichförmig erlenchtet und daher scharf abgerundet erscheint, ift der entgegengeseste Rand wie ausgezackt und zerriffen. Am deutlichsten fieht man dieses, wenn der Mond zur Zeit, wo er noch sichelförmig ift, durch das Fernrohr be-

%ig. 54.



trachtet wird, wie biefes in Fig. 54 dar. geftellt ift. Dag einzelne belle Buntte im Monde nichts Anderes als Berge find, ift gang unzweifelhaft dadurch, daß man binter benfelben einen ftete von ber Sonne abgefehrten Schatten mahr, nimmt, der furger wird, je mehr ber Mond in die volle Beleuchtung einrudt. Durch die Meffung folder Schatten hat man gefunden, daß viele jener Mond. berge ebenso boch find, als die bochften Bergipipen der Erde. Schr haufig find im Monde fogenannte Ringgebirge, wo ein freisformig gefchloffener Ball entweder eine größere Gbene oder eine mitunter febr beträchtliche Bertiefung, den Rrater, einschließt, aus welchem letteren mitunter wieder eine tegelformige Spige in ber Mitte fich erhebt, Die

aledann Centralberg genannt wird. Außerdem findet man jedoch noch allerlei Gruppen von Bergen und nach verschiedenen Richtungen fich freuzenden

Bergketten, so daß die ganze Mondoberfläche ein überaus gebirgiges Ansehen gewinnt wie dies schon durch ein mittelmäßiges Fernrohr ziemlich deutlich erstennbar ift.

Bergleicht man jene Gebirgsformen mit denen der Erde und den Borftels lungen, die wir über die Entstehung der letteren haben, so ift eine vultanisse Entstehung der Mondgebirge so gut als gewiß anzunehmen.

Ebenso sprechen die allerbestimmteften Beobachtungen dafür, daß den Mond keine Atmosphäre umgiebt ahnlich der unserigen, daß auf seiner Oberstäche keine größere Baffermaffen, gleich unseren Meeren, wahrgenommen werden, wodurch das Borhandensein von Baffer auf dem Monde überhaupt sehr in Zweisel gestellt ift. Die ganze physische Beschaffenheit der Mondoberstäche muß demnach so verschieden von unserer Erde sein, daß Besen von der Organisation des Erdomenschen dort unmöglich wurden existieren können.

Lächerlich erscheinen jedoch bei naberer Brufung die Behauptungen, daß Gebaude oder andere kunftliche Gegenstände, ja selbst belebte Wesen, sogenannte Mondbewohner, auf dem Monde fichtbar geworden seien, denn selbst wenn wir im Stande waren, ein taufendfach vergrößerndes Fernrohr anzuwenden, so wurde uns doch der Mond nicht anders vortommen, als ob wir ihn mit bloßem Auge in einer Entsernung von 50 Meilen betrachteten, und ich frage, wer wird da noch Gegenstände, wie ein haus, einen Menschen oder dergleichen erkennen wollen?

Es ist begreistich, daß die Menschen ihrem nächsten himmelsnachbar, dem Monde, ein ganz besonderes Interesse zuwenden, weshalb wir auch am Schlusse des astronomischen Theiles eine Mondtarte beigesügt haben. Die mit Buchstaben bezeichneten größeren dunkleren Flächen waren in früherer Zeit für große Meere gehalten und demgemäß benannt worden, wie Mare nubium, a (Meer der Rebel); M. humorum, b; M. imbrium, c; M. serenitatis, d; M. tranquillum, e; M. crisium, f; M. soecunditatis, g; M. nectaris, h. Die Mondberge, welche auf der Karte mit Zissern bezeichnet sind, haben die Namen berühnter Astronomen und Natursorscher erhalten; wir sühren einige der ausgezichnetsten an, nämlich: 1. Archimedes, 2. Plato, 8. Copernicus, 4. Repler, 5. Gassendi, 6. Tycho, 7. Arzach, 8. Burbach, 9. Regiomontan, 10. Btolmäus, 11. Apian, 12. Frascator, 13. Plinius, 14. Manilius, 15. Gaslidi, 16. Grimaldi, 17. Aristarch, 18. Autolicus, 19. Aristippus, 20. Eratoschenes, 21. Aristoteles.

Die Bahn des Mondes ift eine Ellipse, in deren einem Brennpunkte die 64 Erde fich befindet, und deren Excentricität größer ift als die der Erdbahn, so daß ihre Gestalt mehr von der Form des Kreises abweicht.

Der Wond ift daher nicht immer gleichweit von der Erde entfernt, sondern er hat seine Erdnähe, seine Erdferne und eine mittlere Entfernung, gang ahnlich wie dies im Berhältniß der Erde jur Sonne §. 54 beschrieben wurde. Daher andert sich auch seine scheinbare Größe, indem sein größter scheinbarer Durchmesser 31'16", der kleinfte 29'12" und der mittlere 30'14" ift, je nach seinem Abstande von der Erde. Auch ist die Geschwindigkeit des Mondes um so größer, je nacher er sich bei der Erde befindet.

Da aber der Mond sich gleichzeitig mit der Erde um die Sonne bewegt, so ift seine Bewegung eine sehr zusammengesetzte, die, in Form einer Schraubenlinie um die Erdbahn gehend, der Berechnung und Bestimmung außerordentliche Schwierigkeiten darbietet.

Diefe fallen jedoch hinweg, wenn wir junachft nur das Berhaltniß des Mondes jur Erde unserer Betrachtung unterwerfen, wo wir die Erde im Mit-

telpuntte bes Rreifes annehmen, welchen ber Mond beschreibt.

Der von dem Monde am himmel jurudgelegte Weg ift zwar innerhalb bes Thiertreifes, fällt jedoch nicht genau mit der scheinbaren Sonnenbahn, Ekliptit, zusammen, sondern schneibet diese in einem Winkel von etwas mehr als 5° an zwei einander gegenüberliegenden Bunkten, welche die Anoten der Mondbahn heißen. Die eine halfte ift daher sublich, die andere nordlich von der Ekliptit.

Beobachtet man die Stellung des Mondes zu einem bekannten Gestirne und wiederholt man dieses am folgenden Abende, so findet man den Mond um etwas mehr als 18° von Best nach Ost von dem Gestirne abgeruckt. Da nun der ganze Areis seiner Bahn 360° hat, so ergiebt sich bei genauerer Berech, nung, daß diese vom Monde in 27 Tagen 7 Stunden, 43' 12", zurückgelegt wird, nach welcher Zeit wir ihn wieder zu demselben Sterne zurückgelegt wird. Man nennt diese Zeit den siderischen oder periodischen Monat.

Bahrend dieses Umlaufs dreht sich jedoch der Mond einmal um seine eigene Achse, die fast senkrecht auf der Ekliptik steht, so daß der Aequator des Mondes nahezu mit dieser zusammenfällt, woraus fur den Mond in Beziehung auf die Sonne diejenigen Erscheinungen stattsinden, die nach §. 57 fur die Erde eintreten wurden, wenn ihre Achse senkrecht zur Ekliptik ware.

Eine Folge dieser langsamen Achsendrehung des Mondes ift, daß die eine Salfte deffelben nabezu 15 Tage von der Sonne beschienen wird, mabrend die andere Salfte ebenso lange dieses Licht entbehrt, dafür aber von dem zurudge-worfenen Lichte der Erde erbellt wird.

Unserer Erde selbst wendet der Mond stets nur eine und dieselbe Salfte zu, was ebenfalls auf seiner mit der Umlaufszeit zusammenfallenden Achsendrehung beruht. Es befinde sich ein Licht auf einem runden Tische und ich gehe nun, mein Gesicht stets dem Lichte zugewendet, um den Tisch herum, so habe ich, nachdem dies geschehen ift, nicht nur meinen Weg um den Tisch vollendet, sondern ich habe mich gleichzeitig auch um mich selbst gedreht.

## Sonne, Erbe und Monb.

Mondphason. Kein anderer Himmelskörper zeigt dem unbewaffneten Auge den merkwürdigen Bechsel in seiner Gestalt, als der Mond. Dies ist so auffallend, daß das Bechseln des Mondes sprüchwörtlich geworden ist, und selbst das Kind bemerkt dies sogar, und fragt: was ist aus dem alten Monde geworden, wo ist er hingekommen?

Da der Mond an und für fich ein bunkler Körper ift und alles von ihm verbreitete Licht nur das zuruckgeworfene Licht ift, welches die Sonne ihm zusendet, so muffen wir zu Erklärungen jener wechselnden Erscheinungen die Sonne zu Gulfe nehmen; denn diese verschiedenen Gestalten des Mondes, die sogenannten Mondphasen, find eine Folge der stets sich andernden gegenseitigen Stellung von Sonne, Erde und Mond.

Buerft fei bemerkt, daß bei der großen Entfernung der Erde und bes Mondes von der Sonne und bei der bedeutenden Große der letteren alle von der Sonne ausgehenden Lichtstrahlen unter fich in paralleler Richtung auf Erde und Mond treffen, gleichgultig, an welchem Punkte ihrer Bahnen dieselben fich auch befinden mögen.

Es fei daher T, Fig. 55, die Erde, und o c . . . der Mond in verschiesbenen Stellungen feiner Bahn, fo find S S . . . unter einander parallele, Fig. 55.

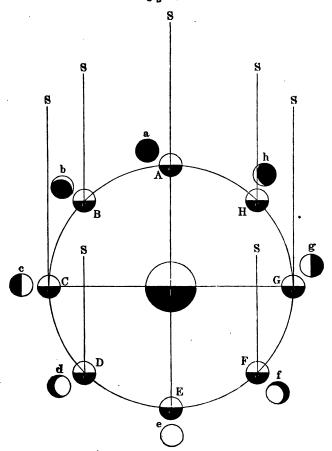

von der in großer Entfernung befindlichen Sonne hertommende Lichtstrahlen. Offenbar muffen die diesen Strahlen zugekehrten Seiten der Erde sowohl als des Mondes volltommen erleuchtet sein, und dem in der Sonne befindlichen Auge murden Erde und Mond daher immer als glanzende volltommene Scheiben ersicheinen. Die dem Sonnenlicht abgewendete Seite ist naturlich dunkel.

Stehen Sonne, Mond und Erde in einer Linie, und zwar in der genanten Reihenfolge, so daß also der Mond zwischen Sonne und Erde steht, wie SAT, Fig. 55, so nennt man dies die Conjunction, während man als Opposition diesenige Stellung bezeichnet, wenn die Erde sich zwischen Sonne und Mond besindet, wie STE. Die beiden Stellungen C und G des Mondes nennt man seine Quadraturen. Auf der Erde selbst sieht man vom Monde nur die ihr zugewendete Hälfte desselben, also denjenigen Theil, der auf unserer Abbildung durch den Kreis der Mondbahn abgeschnitten erscheint. Bährend daher ABCDEFGH den Mond von der Sonne aus gesehen vorstellen, geben die nebenstehenden Figuren abo'defgh die Gestalten des Mondes, wie sie an diesen Orten dem auf der Erde bestindlichen Auge erscheinen.

In der Conjunction (bei A) ist den Erdbewohnern die dunkle Mondsscheibe zugewendet, wir haben alsdann, wie man sagt, Reumond oder Reulicht. Der Mond ist suns während dieser Zeit kaum sichtbar als ein blasser, asch graufarbiger Körper, der dieses schwache Licht von der Erde empfängt. Rach einigen Tagen erscheint er uns jedoch bei B als eine der Sonne abgewendete glänzende Sichel (d), die in der Quadratur C zum ersten Mondviertel (c) angewachsen ist, das sich halbmondsörmig darstellt. So gelangt der Mond mit stets zunehmendem Licht zur Opposition, wo er uns gänzlich erleuchtet als Bollmond erscheint, und von wo er in entgegengesetzer Ordnung dieselben Formen wieder annimmt, die er wieder zur Conjunction zurücksehrt.

Wie man Fig. 55 bei b und h, mehr ins Auge fallend an Fig. 56 und Fig. 57 fieht, bildet der Mond bei wachsendem Licht ein D und bei abnehmendem ein C, woher es tommt, daß derselbe ein Lügner genanut worden ift. Das lateinische Wort Decrescit heißt nämlich ver nimmt ab «, und boch ist der Mond im Zunchmen, wenn er und wie ein D erscheint. Dagegen heißt Crescit ver wächft «, während gerade der Mond abnimmt, wenn er ein C bildet.









hiernach tann, sobald man ben Mond fieht, leicht bestimmt werben, ob berfelbe im Bunehmen ober Abnehmen begriffen ift.

Ruplich ift es, auch die verschiedenen Mondphafen fich gur Anschauung gu

bringen, indem man in der Mitte eines Tisches eine größere Augel als Erde aufstellt, um welche eine kleinere den Mond vorstellende in angemessener Entfernung herumgeführt werden kann. In geeigneter Entsernung von beiden bestindet sich eine die Sonne vertretende Lampe in gleicher Hohe mit den Augeln. Der Mondkugel giebt man zu diesem Bersuche eine weiße Farbe, um die Schattengränze schärfer zu machen, und indem man sie von der Stelle der größern Augel aus an den verschiedenen Orten ihrer Bahn betrachtet, lassen sich an ihr

Fig. 58

aufs Deutlichste alle Mondphasen zeigen. Wenn in der Rabe der Conjunction der Mond nur eine schmale Sichel bildet, wie bei b und h, Fig. 55, so ist der Rest der Mondscheibe nicht völlig dunkel, sondern man sieht ihn durch einen schwachen aschfarbig en Schimmer erhellt, wie etwa bei Fig. 58. Es rührt dies keineswegs von einem dem Monde eigenen Lichte, sondern daher, daß zur Zeit des Reumondes die ganze von der Sonne erleuchtete Erdhälfte gerade dem Monde zugekehrt ist (vergleiche Fig. 55). Die Nacht auf

bem Monde ift ju biefer Beit burch ben vollen Erdichein erleuchtet.

Da der Mond täglich das bedeutende Stud von 13° am himmel von 66 Beft nach Oft fortschreitet, so ist es natürlich, daß er an jedem folgenden Tage saft eine Stunde später aufgeht, was bekanntlich bei den Firsternen nicht der Fall ist, da sie, unbeweglich am himmel stehend, täglich in derselben Minute auf- und untergehen. Das Aufgehen des Mondes läßt sich jedoch genau berechnen und da es in vielen Fällen von Bortheil ist, zu wissen, ob und zu welcher Zeit auf Mondschein zu rechnen ist, so sindet man sowohl die Mondphasen als auch den Auf- und Untergang desselben in den Kalendern angegeben.

Dor Kalondor. Die regelmäßige Bewegung der Sestirne bietet das 67 bequemfte und sicherste Mittel, die Zeitraume in größere und kleinere Abschnitte einzutheilen. Doch kommen dabei nur Sonne und Mond in Betracht, als diesienigen Gestirne, welche auf das Leben und die Beschäftigungen des Menschen von Einstuß sind. Der sich immer gleich bleibende Umschwung der Erde um ihre Achse mit der Abwechselung von Tag und Nacht ergiebt sich dabei von selbst als der erste, kleinere Zeitabschnitt; der 3651/4 Tage währende Lauf der Erde um die Sonne mit der Abwechslung der Jahreszeiten als größerer Abschnitt.

Die Unterabtheilungen des Jahres in Monate und die der Monate in Bochen gründen sich auf die Bewegungen und Lichtgestalten des Mondes. Denn die Zeit zwischen zwei auf einander folgenden Conjunctionen des Mondes mit der Sonne, oder von Reumond zu Reumond (vergl. Fig. 55) beträgt beiläusig  $29^{1/2}$  Tage, und zwischen je zwei auf einander folgenden Bierteln liegen etwa  $7^{2/5}$  Tage. Allein der Umstand, daß diese Perioden nicht in ganzen Tagen ausgehen, hat zur Folge, daß es nicht möglich ift, das Jahr nach dem Monde

lauf in gleiche Abschnitte einzutheilen. So z. B. dauern 12 Mondumlause 29½ mal 12, oder 354 Tage, es fehlen daher noch über elf Tage zu einem vollständigen Jahre. Will man aber dieses lettere in 12 gleiche Theile eintheilen, so wurden auf jeden etwa 30½ Tage kommen. Um diese Brüche zu vermeiden, hat man daher die Dauer der Monate abwechselnd zu 30 und zu 31 Tagen bestimmt. Damit in gleicher Weise das Jahr immer aus einer ganzen Anzahl von Tagen bestehe, schaltete man nach dem jedesmaligen Berlauf von drei gemeinen Jahren, die 365 Tage haben, ein Jahr ein, welches 366 Tage hatte und daher Schaltjahr genannt wurde. Während der Februar des gemeinen Jahres nur 28 Tage hat, zählt derselbe Monat in einem Schaltjahre 29 Tage.

Diese Zeiteintheilung fammt aus dem Alterthum; fie wurde von Julius Casar im Jahre bov. Chr. Geb. eingeführt und heißt deshalb auch der Julianische Ralender.

Run ist aber die jenem Kalender zu Grunde liegende Boraussesung, daß das Jahr gerade  $365^{1}/4$  Tage enthalte, nicht ganz richtig; denn nach den späteren genaueren astronomischen Untersuchungen beträgt dieser Zeitraum 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten und 46 Secunden — also ist obige Annahme um 11 Minuten und 14 Secunden zu groß. Durch einsache Rechnung sindet man, daß dieser Ueberschuß sich nach 128 Jahren zu 24 Stunden oder zu einem Tage anhäust. Es trat dadurch im Berlauf von Jahrhunderten eine Unrichtigkeit in der Zeitrechnung ein, so zwar, daß bereits im Jahre 1582 die Rachtgleiche auf den 11. März anstatt auf den 21. März siel, also 10 Tage zu früh. Run sind aber vom Jahre 45 v. Chr. bis 1582 n. Chr. 1626 Jahre verssossen; diese durch 128 dividirt, giebt beinahe 13 Tage, woraus hervorgeht, daß man mittlerweile die von Julius Casar verordnete Eintheilung nicht genau besolgt hatte.

Um allen Uebelständen auch für kunftige Zeiten abzuhelfen, führte der Bapst Gregor der XIII. im Jahre 1582 die Resorm des Kalenders durch, nach welcher die jest übliche Jahreseintheilung als der Gregorianische Raslender bezeichnet wird. Es wurde dabei die Bedingung sestgestellt, daß gemäß dem Beschlusse der im Jahre 825 in Ricaa gehaltenen Kirchenversammlung die Frühlingsnachtgleiche jederzeit auf den 21. März fallen, und daß Oftern am ersten Sonntage nach dem Bollmonde, der zunächst dem Frühlingsäquinoctium solgt, geseiert werden sollte.

Um dies durchzusühren, wurde das Jahr 1582 um zehn Tage verkurzt, indem man vom damaligen 4. October sogleich auf den 15. Oct. zählte. Damit jedoch der frühere Fehler sich nicht wiederhole, wurde serner verordnet, daß alle 400 Jahre drei Schalttage ausfallen sollten, was durch die Bestimmung erreicht wird, daß das erste Jahr eines jeden Jahrhunderts, das sogcnannte Säcularjahr, welches nach dem Julianischen Kalender ein Schaltjahr ist, nur zu 865 Tagen gerechnet wird, wenn seine Jahreszahl nicht durch 400 theilbar ist. So bleiben also die Jahre 1600 und 2000 Schaltjahre; die Jahre 1700, 1800, 1900 aber, sowie 2100, 2200 und 2300 sind es nicht. Als einsache

Regel merte man, daß diejenigen Jahre Schaltjahre find, deren Jahreszahl fich durch 4 ohne Reft theilen läßt.

Der Gregorianische Kalender wurde sosort in allen katholischen Ländern eingestührt und seit dem achtzehnten Jahrhundert auch von den Protestanten angenommen. Nur in Rußland hat man den Julianischen Kalender beibehalten und ist deshalb gegenwärtig um 12 Tage gegen unsere Zeitrechnung zurud, so daß dort erst der Neujahrstag gefeiert wird, wenn wir bereits den 13. Januar zählen.

Als Folge der angeführten Bestimmungen über das Ofterfest ift zu bemerten, daß daffelbe nie vor dem 22. März und nie später als auf den'
25. April fallen kann; es sind dieses die Tage der Oftergränze. Gine
Reihe anderer Festage richtet sich nach dem Ofterfest, wie namentlich nach 40
solgenden Tagen das himmelfahrtefest und nach 50 Tagen das Pfingstfest

Ebbe und Fluth. Da die Anziehung zwischen verschiedenen Theilen 68 der Materie stets eine gegenseitige ist, so wird nicht allein der Mond von der Erde, sondern diese auch von dem Monde angezogen. Für irgend einen Ort auf der Erdoberstäche wird die rom Monde geäußerte Anziehung am stärkten sich süblidar machen, wenn dieser Ort dem Monde am nächsten sich befindet, was der Fall ist, wenn der Mond durch den Meridian des Ortes geht. Am stärksten überhaupt wird die Anziehung sich in den Gegenden des Erdäquators zeisgen, weil der Mond über diesen immer fast senkrecht steht.

Auf den festen Theil unserer Erde außert diese Anziehung einen nur mittelbar fichtbaren Ginfluß, mahrend dagegen das Baffer der Meere, welches bei weitem den größern Theil der Erdoberfläche bedeckt, vermöge seiner Bewegliche feit der Anziehung folgt, und in der ganzen Richtung desjenigen Meridians sich erhebt, in welchem gerade der Mond steht.

Dieses Steigen des Meeres zu gewissen Beiten wird die Fluth genannt, und aus oben angesubrtem Grunde zeigt fie fich für die unter demselben Meribian liegenden Orte am ftartsten in der Rabe des Acquators, und nimmt nach den Bolen bin ab, so daß fie, bei St. Malo bis 50 Fuß betragend, an Rorwegens Ruste gar nicht mehr bemerkbar ift.

Da aber in demselben Augenblicke auch ber Mittelpunkt der Erde jene Anziehung in derselben Richtung empfindet und bis zu einem gewissen Grade ihr nachgiebt, so erhebt sich das Meer auch auf der entgegengesetzen Seite des Meridians, indem es in Folge seines Beharrungsvermögens der unter ihm weichenden Erde nicht augenblicklich zu solgen im Stande ist. Die Fluth bildet also gleichsam einen um die ganze Erde durch beide Pole gelegten erhabenen Ring, der am Aequator am höchsten und an den Polen verschwindend ist, und welcher auf der Erdoberstäche in der Richtung von Ost nach West sortrückt, in dem Nase, als durch die in entgegengesetzer Richtung stattsindende Umdrehung der Erde der Mond nach und nach in die Meridiane der verschiedenen Orte tritt.

Eine Folge hiervon ift, daß innerhalb 24 Stunden an einem und demfelben Orte in Abständen von je 12 Stunden zweimal die Fluth stattfindet.

und daß in derfelben Beit, wo g. B. bei uns diefelbe eintritt, auch bei unferen Gegenfüßlern das Meer fich erhebt.

Benn aber das Meer gleichzeitig nach zwei entgegengeseten Punkten der Erde hinströmt, um dort als Fluth fich zu erheben, so muß natürlich in dem zwischen jenen Punkten liegenden Theile das Wasser sich senken oder Ebbe eintreten, die gerade an den Stellen, die in der Mitte zwischen beiden Fluthen liegen, am größten sein muß. Alle unter demselben Meridian liegenden Orte haben gleichzeitig Ebbe, und es bildet diese hiernach gleichsam einen durch die Pole der Erde gehenden Furchenkreis in den Gewässern, welcher in den Polen den Kreis der Fluthen rechtwinklig schneidet.

So fieht man benn an Meerestüften täglich während sechs Stunden das Baffer dem Lande zuströmen, die flachen User bedecken, in die Mündungen der Flüsse meilenweit hinaussteigen, an den steilen Usern schäumend sich brechen, als wollten sie verschlingen und begraben, die tann der höchste Bunkt erreicht ist, wo ein 15 Minuten langer Stillstand eintritt, von dem an das Meer, wie beschämt über den vergeblichen Angriff, zurückweicht, um nach abermals sechs Stunden aus's Reue sich zu erheben.

Es giebt tein erhabeneres und in geheimnisvollem Grauen mehr ergreifendes Schauspiel, als das tobende Heranrollen biefer mit filbernem Schaum getrönten dunteln Meereswellen, die gleich Ungeheuern naber fich walzen, und am Ufer fich überfturzend und gebrochen vom Meere ftets aufs Reue wieder geboren werden.

Da der Mond für einen Ort an jedem folgenden Tage um 50 Minuten später in den Meridian tritt, so stellt sich auch die Fluth des folgenden Tages um ebenso viel später ein und es lassen sich bei diesem regelmäßigen Zusammen-hang der Erscheinungen die Ebbe und Fluth für jeden Ort genau vorherbestimmen, was wegen ihrer Bedeutung für die Schiffsahrt von Wichtigkeit ist.

Im Allgemeinen ftellt sich jedoch die Erscheinung von Ebbe und Fluth nicht in der einsachen Beise dar, wie dies oben beschrieben wurde. Denn abgesehen von vielen örtlichen Berhältnissen, wie Gestalt und Lage der Rüsten, stören auch vorübergehende Ursachen, wie Binde, häusig den geregelten Berlauf der Fluth. Aber nicht allein der Mond, sondern auch die Sonne bewirkt, wenn gleich in geringerem Grade, ein Steigen und Fallen des Meeres. Je nach der Stellung der beiden Gestirne zur Erde resultirt aus beiden Birkungen eine stärkere oder weniger starte Fluth. Das erste sindet statt, um die Zeit von Reumond und Bollmond, weil dann die von beiden himmelskörpern erzeugten Fluthgipsel nach Zeit und Ort zusammenfallen, während zur Zeit der Quadraturen die Mondfluth mit der Sonnenebbe zusammentrifft, daher nur die Differenz der beiden Wirkungen sichtbar bleibt.

69 Finstornisse. Die von Zeit zu Zeit eintretenden Berfinsterungen der himmelstörper find nichts Anderes als Folgen des von einem undurchsichtigen Rörper geworfenen Schattens, wenn eine Seite desselben erleuchtet wird. Wenn der leuchtende Rorper A, Fig. 59, den bunkeln B an Größe übertrifft, so entfehen in Folge der geradlinigen Fortpflanzung des Lichtes zweierlei Schatten.

Der Kernschatten ift ba, wo durchaus tein Licht hingelangen fann, und bilbet einen Regel, beffen Spige & hinter bem dunklen Körper fich befindet. Co. Big. 59.

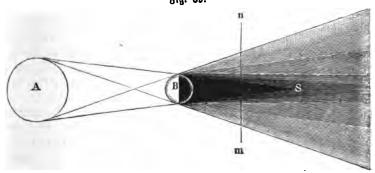

vald das Auge in den Kernschatten fich begiebt, tann es keinen Theil der Lichte quelle A wahrnehmen, dieselbe erscheint verfinstert. Der Halbschatten entskeht dagegen da, wo zwar nicht von allen Theilen des leuchtenden Körpers licht hingelangen kann, aber doch von einigen, Er bildet ebenfalls einen Regel, dessen verlängert gedachte Spitze jedoch vor dem dunkeln Körper liegen wurde. Fangen wir den also gebildeten Schatten 3. B. bei mn mittels eines



weißen Blattes auf, so erhalten wir in ber Mitte einen schwarzen Rreis als Rernschatten, umgeben von bem halbschatten, ber nach außen hin an Stärke abnimmt, s. Fig. 60. Je weiter wir das Blatt von dem schattengebenden Körper entfernt halten, desto kleiner wird ber Durchmesser des Kernschattens und besto größer ber bes halbschattens.

Mondfinstorniss. Es sei A, Fig. 59, die Sonne und B die Erde, 70 so beträgt die Länge des Kernschattens der letteren über 108 Erddurchmeffer. Da nun der Mond nur um 30 Erddurchmeffer von der Erde entfernt, und der Durchmeffer des Erdschattens in dieser Entfernung beinahe dreimal so groß ist, als der scheinbare Durchmeffer des Mondes, so muß derselbe, sobald er in diesen Schatten eintritt, uns gänzlich verfinstert erscheinen.

Fänden die Bewegungen von Erbe und Mond in Beziehung zur Sonne genau in derselben Ebene Statt, was der Fall ware, wenn die Mondbahn in der Efliptik läge, so wurde bei jeder Opposition (f. §. 65), also zur Zeit jedes Bollmondes derselbe versinstert erscheinen. Wir haben aber gesehen, daß die Mondbahn die Ekliptik nur an zwei Bunkten, den Anoten (§. 64), schneibet, und es konnen daher nur Mondfinsternisse eintreten, wenn der Mond zur Zeit der Opposition in einem der Anoten selbst oder in der Rähe derselben sich bessindet, was innerhalb 18 Jahren 29mal der Fall ift.

Die Mondfinsterniß nimmt am öftlichen Rande bes Mondes ihren Anfang und ift entweder eine totale, wenn ber Mond gang in den Rernschatten eine

72

tritt, oder eine partiale, wenn er dies nur zum Theil thut. Die Dauer ber ersteren kann bie auf zwei Stunden fich erftreden.

Die Mondsinsternisse find auf allen Bunkten der nächtlichen halbkugel der Erde, über deren Horizont der Mond sich befindet, in gleicher Größe und in gleicher Dauer sichtbar. Dagegen werden Beobachter an verschiedenen Orten, die östlich oder westlich von einander entsernt liegen, den Eins oder Austritt der Kinsterniß nicht zu gleicher Tageszeit wahrnehmen, und man benutzt diesen Umstand zur Bestimmung der Länge eines Ortes, d. h. zur Ausmittelung seiner Entsernung vom ersten Meridian, s. S. 26. Je weiter zwei Orte östlich oder westlich von einander entsernt sind, desto größer ist der Unterschied in der Tagesstunde, in welcher sie z. B. den Eintritt des Mondes in den Erdschatten wahrnehmen. Findet dies für den einen Ort Nachts um 10 Uhr und für einen zweiten westlicher liegenden um 9 Uhr Statt, so sind beide Orte um einen Bogen von 15° von einander entsernt. Die runde Form des auf dem Monde sichtbar werdenden Erdschattens ist zugleich ein werthvoller Beweis für die Rugelgestalt der Erde.



Sonnenfinsterniss. Wenn Mond und Sonne in Conjunction sind, so sieht der Mond M, Fig. 61, zwischen Erde T und Sonne S. Ereignet sich dies zu einer Zeit, wo der Mond durch einen seiner Knoten geht oder diesem innerhalb 16° genähert ist, so fällt der Schatten des Mondes nach der Erde hin. Dieses sindet innerhalb 18 Jahren 41 mal Statt, allein aus dem Folgenden geht hervor, daß für denselben Ort die Sonnensinsternisse dreimal seltener sind, als Mondsinsternisse.

Die Länge des Kernschattens, den der Mond hinter sich wirft, ist wenn dieser in der Erdnähe sich befindet, größer, und wenn er in der Erdserne steht, kleiner als der jedesmalige Abstand des Mondes von der Erde. Im ersten Falle kann ein kleines Stück, d, der Erdobersläche von dem Kernschatten bedeckt werden; es entsteht sodann für diesen Theil derselben eine totale Sonnen sinkerniß. Der Durchmesser der Sonne erscheint kleiner als der des Mondes; erstere wird daher für einen Beobachter in d für kurze Zeit ganz von diesem be-

dedt erscheinen. Die größte Dauer der totalen Berdunkelung der Sonne für einen gewissen Ort beträgt nur 5 Minuten. In der Erdferne dagegen erscheint der Durchmesser des Mondes kleiner als der der Sonne, es wird baher vom Bunkte d der Erdoberstäche noch ein schmaler, leuchtender Ring der Sonne sicht bar bleiben, weshalb man diese Erscheinung eine ringförmige Sonnensinsterniß nennt.

Der halbschatten des Mondes ift dagegen über einen beträchtlich größeren Theil nm der Erde verbreitet, da sein Durchschnitt 5/9 vom Durchmeffer der Erde beträgt. Die Bewohner der im halbschatten befindlichen Gegenden empfangen nicht von allen Punkten der Sonne Licht, es ift ihnen daher ein Theil derselben unsichtbar oder ihre Sonnenfinsterniß ist eine partiale.

Die Berfinsterung beginnt bei der Sonne am westlichen Rande und schreitet nach dem öftlichen fort. Sie ist jedoch wegen der großen Rabe des Mondes an allen Orten, über deren Horizont die Sonne sich besindet, weder gleichzeitig, noch von gleicher Dauer, noch in gleicher Weise sichtbar, ja an einzelnen Bunkten kann sie ganz unsichtbar sein. Im gunstigsten Falle beträgt der Durchmesser des Kernschattens an der Stelle, wo er die Erde trifft, 36 Meilen, so daß nur für einen verhältnißmäßig sehr schmalen Streisen der Erdoberssäche eine totale Sonnensinsterniß eintritt.

Die Planeten. Es ift bereits angeführt (§. 45), daß man bei auf. 73 merkfamer Betrachtung des gestirnten himmels einzelne Sterne endeckt, welche ihre Stellung zu den Firsternen auffallend andern und daher Wandelsterne oder Blanet en genannt worden sind. Faßt man dieselben durch das Fernrohr naher ins Auge, so erscheinen sie beträchtlich vergrößert, als meßbare Scheiben mit ruhigem Licht, welches nicht von ihnen selbst ausgeht, sondern Sonnenlicht ist, das sie zurückwerfen. Sie unterscheiden sich hierdurch wesentlich von den Firsternen, die auch in der ftärken Bergrößerung nur unmeßbar kleine Lichtpunkte bleiben und die wir als selbstleuchtende Sonnen in ungeheuren Entsernungen bezeichnet haben.

Die Blaneten befinden fich dagegen in verhältnismäßig geringer Entfernung von der Erde, und ihre Anzahl erscheint unbedeutend im Berhältniß zu dem Fixfternheere, allein andere Beziehungen verleihen denfelben ein ungemeines Intereffe für uns.

Bas junächst die Bewegung der Planeten betrifft, so ist diese am him, mel innerhalb einer Granze beschrantt, die im §. 60 als Thierkreis oder Bobiatus bezeichnet worden ift. Aber wie wesentlich verschieden ist ihr Beg von denen der Sonne und des Mondes! Denn wahrend diese himmelstörper in saft gleichen Bogen in bestimmten Zeiten von einem Sternbilde von Besten nach Often fortrucken, bis sie einen ganzen Kreis am himmel zuruckgelegt haben, sehen wir einen Planeten z. B. eine Zeit lang in ahnlicher Beise und rasch voranschreiten, dann seine Geschwindigkeit sich vermindern, bis er einige Tage lang ftill zu fteben scheint und von da an gar ruckwärts geht, um dann von Reuem eine unregelmäßige Linie zu beschreiben. Man nennt die dem Beg

ber Sonne nachgehende Bewegung der Blancten die rechtläufige und die umgefchrte die rude laufige, zwifden welchen jedesmal ein Stillftand ftattfindet. Bugleich feben wir in Begiebung auf die Efliptit, daß die Blaneten ihren Beg zum Theil auf der nördlichen Seite und gum Theil auf ber füdlichen Geite berfelben gurud. legen, fo bag er die Efliptif in Buntten ichneidet, welche, abnlich wie beim Mond, Anoten genannt werden. Bur Erlauterung diefer mertwurdigen Bewegungen der Planeten benuten wir Fig. 62, welche bie Bahn ber Benus im Jahre 1847 darftellt. Man fieht, wie dieselbe vom 1. Januar bis 5. September rechtläufig der Sonnenbahn (Efliptit) folgt, dann rudlaufig wird und dabei eine formliche Schlinge bildet.

Richts war vor der richtigen Erkenntniß des Blanctenlaufes und ihres Berhaltniffes jur Conne fdwieriger, ale eine Erflarung Diefer fonderbaren Bewegungen. Ja alle Bemuhungen der früheren irrigen Spfteme der Beltforper icheiterten an ben Blaneten und ermie. fen fich gerade hierdurch als unrichtig oder unvolltommen.

Die Sonne ift nicht allein der anziehende Buntt für unsere Erbe, welche ihre Ellipsen um diefelbe beschreibt, fondern noch fur eine große Angahl anderer Simmeleforper, nämlich junachft fur die Blaneten, in welche wir Die Erde felbft einreihen muffen.

Man tennt bis jest 61 Planeten, und ce ift namentlich nach den erft in jungfter Beit gemachten Entdedungen tein Grund vorhanden gur Annahme, daß die Ungahl Derfelben hiermit gefchloffen fei.

Die Blaneten bieten wesentliche Unterfchiede bar in ihrer Broge, Entfernung von der Sonne, Geschwindigkeit, und in ihrer phyfifchen Beichaffenbeit, dagegen ftimmen fie alle in Gestalt, Mangel an eigenem Licht und in der elliptischen Gestalt ihrer Bahnen um die Sonne überein; außertem find die Ebenen Diefer Bahnen unter fehr fleinen Binteln gegeneinander geneigt, nur einige von den tleinften Digitized by

74

Planeten machen davon eine Ausnahme. Auch hat man eine Achsendrehung bei fo vielen beobachtet, daß sie bei allen als ftattfindend anzunehmen ift.

Indem wir die Planeten in ihrem Zusammenhang unter fich und mit der 75 Sonne als Planetenspftem bezeichnen, läßt sich dasselbe ungemein leicht und zweckmäßig veranschaulichen, wenn man auf einem Tische oder einem Bogen Papier sich eine Zeichnung deffelben entwirft, wobei man die Sonne als den gemeinschaftlichen sesten Anzichungspunkt annimmt und um diesen entweder als Areise oder Ellipsen die Bahnen der Planeten in verkleinertem Maßstabe zieht.

Am leichtesten und zur Bersinnlichung ziemlich ausreichend find die Bahnen als Rreife zu zeichnen, deren Salbmesser die mittleren Abstände der einzelnen Planeten von der Sonne sind, wie dies Fig. 63 andeutet. Bur Darbig. 63.



ficllung der elliptischen Bahnen muß deren große Uchse und Ercentricität (§. 13) gegeben fein.

Man unterscheidet untere Planeten, die der Sonne naber fteben, als die Erde, und deren es nur zwei sind, nämlich Merkur und Benus, und obere Planeten, deren Bahnen die der Erde umziehen und wohin alle übrigen gerrechnet werden.

Unter den älteren Blaneten versicht man die seit den ältesten Beiten bekannten, wie Merkur v, Benus Q, Erde k, Mars o, Jupiter 4 und Saturn t, während die übrigen, erft seit Erfindung der Ferngläser entdeckten, neuere Planeten heißen. Bu diesen gehören die beiden großen, von der Sonne am weitesten entfernten Planeten Uranus und Neptun, sowie eine Menge von kleineren Körpern, die sich alle in dem zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter befindlichen Raume bewegen. Diese kleinen Planeten, welche sich für das bewaffnete Auge nicht wesentlich von schwachen Firsternen unterscheiden, hat man auch Afterviden genannt und fast jedes Jahr bereichert uns durch neue Entdeckung solcher.

Am übersichtlichsten werden die wichtigsten Berhaltniffe der Planeten durch die folgenden Tafeln. Wir bemerken, daß man bei der fortwährend wachsenden Zahl der kleineren Planeten darauf verzichtet hat, denselben bildliche Zeischen zu geben; man bezeichnet dieselben jest durch einen Ring mit eingeschriebener Zahl, welche die Reihenfolge ihrer Entdeckung angiebt

· I.

| Bianeten                 | Beichen    |        | Befannt<br>feit       | Entbeckt<br>burch | Mittlerer Abstand von ber Sonne ob. halbe große Achse |                | Ercentricität in<br>Theilen ber hals<br>ben großen Achfe | faufdreit<br>Lagen |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ālte                     |            | neuere |                       | ļ.<br>L           | Million<br>geogr.<br>Weilen                           | Erb.<br>weiten | Erce<br>Theil<br>fen 3                                   | Umf<br>in          |
| 1. Merfur                | §          |        | Alterthum             | İ                 | 8,00                                                  | 0,387          | 0,206                                                    | 88                 |
| 2. Benus                 |            |        | <b>3</b>              |                   | 14,96                                                 | 0,723          | 0,007                                                    | 225                |
| 3. Erbe                  | \$         |        |                       |                   | 20,68                                                 | 1,000          | 0,017                                                    | 365                |
| 4. Mars                  | ď          |        | *                     |                   | 31,51                                                 | 1,524          | 0,093                                                    | 687                |
| 5. Ariadne .             | -          | 43     | 1857 April 15.        | Bogien            | 45,48                                                 | 2,199          | 0,158                                                    | 1191               |
| 6. Flora                 | ¥          | 8      | 1847 Det. 18.         | Hind              | 45,52                                                 | 2,201          | 0,156                                                    | 1193               |
| 7. Harmonia<br>8. Welvo= |            | 40     | 1856 <b>Mär</b> z 31. | Gold.<br>schmidt  | 46,86                                                 | 2,266          | 0,046                                                    | 1246               |
| mene                     |            | (18)   | 1852 Juni 24.         | Hind              | 47,46                                                 | 2,296          | 0,217                                                    | 1270               |
| 9. Bictoria              | 梁          | 12     | 1850 Cept. 13.        | Hind              | 48,28                                                 | 2,335          | 0,218                                                    | 1303               |
| 10. Guterpe              |            | 27     | 1853 Nov. 8.          | Hind              | 48,51                                                 | 2,346          | 0,174                                                    | 1313               |
| 11. Befta                | 日          | 4      | 1807 März 29.         | Dibers            | 48,82.                                                | 2,361          | 0,090                                                    | 1325               |
| 12. Urania               |            | 30     | 1854 Juli 22.         | Hind              | 48,93                                                 | 2,366          | 0,126                                                    | 1329               |
| 13. Nemaufa              | 1          | (51)   | 1858 Jan. 22.         | Laurent           | 49,18                                                 | 2,378          | 0,063                                                    | 1339               |
| 14. Metis                | *          | 9      | 1848 April 26.        | Graham            | 49,38                                                 | 2,385          | 0,124                                                    | 1346               |
| 15. Iris                 | <b>(A)</b> | 7      | 1847 Aug. 18.         | Hind              | 49,37                                                 | 2,387          | 0,231                                                    | 1347               |
| 16. Daphne               |            | 41     | 1856 <b>M</b> ai 22.  | Goldschm.         | 49,64                                                 | 2,400          | 0,203                                                    | 1358               |
| 17. Phocåa               | 1          | 25     | 1853 April 7.         | Chafornat         | 49,66                                                 | 2,401          | 0,253                                                    | 1359               |
| 18. Maffalia             |            | 20     | 1852 Sept. 19.        | Gasparis          | 49,83.                                                | 2,409          | 0,144                                                    | 1366               |
| 19. Sebe                 | 2          | (6)    | 1847 Juli 1.          | Sente             | 50,16                                                 | 2,425          | 0,202                                                    | 1379               |
| 20. Ifis                 |            | 49     | 1856 <b>Mai 23</b> .  | Bogson            | 50.34                                                 | 2,434          | 0,223                                                    | 1337               |
| 21. Lutetia              | ļ          | 21     | 1852 Nov. 15.         | Goldschm.         | 50,37                                                 | 2,435          | 0,162                                                    | 1388               |
| 22. Fortuna              | Ì          | 19     | 1852 Aug. 22.         | Hind              | 50,50                                                 | 2,443          | 0,158                                                    | 1395               |
| 23. Parthe=<br>nope      |            |        | 1850 Mai 11.          | Gasparis          | 50,68                                                 | 2,451          | 0,099                                                    | 1402               |
| 24. Sestia               |            | (11)   | 1857 Aug. 16.         | Bogfon            | 50,75                                                 | 2,457          | 0,123                                                    | 1407               |
| 25. Thetis               | <b>\$9</b> | 46     | 1852 April 17.        | Luther            | 51,16                                                 | 2,473          | 0,128                                                    | 1421               |
| 26. Amphi=               | ago.       | 17     | 1,002 (1,001)         | Luigh             | 01,10                                                 | 2,410          | 0,120                                                    |                    |
| trite                    |            | 29     | 1854 März 1.          | Marth             | 52,83                                                 | 2,554          | 0,073                                                    | 1491               |
| 27. Aftrāa               | F          | (3)    | 1845 Sept. 8.         | Bente             | 53,31                                                 | 2,577          | 0,190                                                    | 1511               |
| 28. Egeria               | -          | 13)    | 1850 <b>No</b> v. 2.  | Gasparis          | 53,31                                                 | 2,577          | 0,087                                                    | 1511               |
| 29. Pomona               |            | (32)   | 1854 Dct. 26.         | Golbschm.         | 53,42                                                 | 2,583          | 0,096                                                    | 1516               |
| 80. 3renc                |            | (ii)   | 1851 Mai 19.          | Hind              | 53,45                                                 | 2,585          | 0,169                                                    | 1518               |
|                          | -          |        | ţ                     | •                 | L<br>Digitized by                                     | Goog           | gle '                                                    |                    |

|                     | 7           |             |                 |                   |                                                                  |                |                                                          |                         |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Planeten            | Beichen     |             | Bekannt<br>feit | Entbeckt<br>burch | Mittlerer Ab-<br>ftand von der<br>Soune od. halbe<br>große Achse |                | Ercentricität in<br>Theilen ber hal-<br>ben großen Achfe | Umlaufszeit<br>in Lagen |
| āti                 |             | neuere      |                 |                   | Million.<br>geogr.<br>Weilen                                     | Erd.<br>weiten | Erce<br>Afei<br>Ben g                                    | ng<br>tr                |
| 31. Calppso         |             | 53          | 1858 April 4.   | Luther            | 54,04                                                            | 2,613          | 0,180                                                    | 1543                    |
| 32. Thalia          |             | 23          | 1852 Dec. 15.   | Hind              | 54,30                                                            | 2,626          | 0,235                                                    | 1554                    |
| 33. Fibes           | +           | 37          | 1855 Dct. 5.    | Luther            | 54,65                                                            | 2,642          | 0,175                                                    | 1569                    |
| 34. Cunomia         | 0           | 15)         | 1851 Juli 29.   | Gasparis          | 54,69                                                            | 2,644          | 0,188                                                    | 1570                    |
| 35. Birginia        |             | 30          | 1857 Det. 4.    | Ferguson          | 54,83                                                            | 2,651          | 0,287                                                    | 1576                    |
| 36. Proferpina      | <b>@</b>    | 26          | 1853 Mai 5.     | Luther            | 54,93                                                            | 2,656          | 0,088                                                    | 1581                    |
| 37. Juno            | *           | (3)         | 1804 Sept. 1.   | <b>Harding</b>    | 55,19                                                            | 2,669          | 0,257                                                    | 1592                    |
| 38. Nyfa            |             | 44          | 1857 Mai 27     | Goldfcm.          | 55,36                                                            | 2,677          | 0,453                                                    | 1600                    |
| 39. Circe           |             | <b>34</b> ) | 1855 April 6.   | Chafornat         | 55,60                                                            | 2,688          | 0,108                                                    | 1610                    |
| 40. Eugenia         |             | 45)         | 1857 Juni 26.   | Golbschm.         | 55,78                                                            | 2,697          | 0,091                                                    | 1618                    |
| 41. Leba            |             | (88)        | 1856 Jan. 12.   | Chafornak         | 56,66                                                            | 2,740          | 0,156                                                    | 1656                    |
| 42. Atalante        |             | (36)        | 1855 Det. 5.    | Goldschm.         | 56,87                                                            | 2,750          | 0,298                                                    | 1666                    |
| 43. Ceres           | Ç           | (1)         | 1801 Jan. 1.    | Piazzi            | 57,20                                                            | 2,766          | 0,079                                                    | 1680                    |
| 44. Pallas          | ₽           | (a)         | 1802 März 28.   | Dibers            | 57,28                                                            | 2,770          | 0,239                                                    | 1683                    |
| 45. Lätitia         |             | (39)        | 1856 Febr. 8.   | Chafornaf         | 57,31                                                            | 2,771          | 0,111                                                    | 1685                    |
| 46. Bellona         |             | 28          | 1854 März 1.    | Luther            | 57,39                                                            | 2,775          | 0,155                                                    | 1689                    |
| 47. Polyhyms<br>nia |             | (83)        | 1854 Det. 28.   | Chafornat         | 59,28                                                            | 2,866          | 0,837                                                    | 1772                    |
| 48. Nglaja          |             | (47)        | 1857 Sept. 15.  | Luther            | 59,76                                                            | 2,889          | 0,140                                                    | 1794                    |
| 49. Calliope        |             | (22)        | 1852 Nov. 16.   | Hind              | 60,18                                                            | 2,910          | 0,102                                                    | 1813                    |
| 50. Pfnche          |             | (16)        | 1852 Märg 17.   | •                 | 60,45                                                            | 2,923          | 0,135                                                    | 1825                    |
| 51. Leufethea       | $\Gamma$    | (35)        | 1855 April 19.  | Luther            | 61,50                                                            | 2,974          | 0,217                                                    | 1873                    |
| 52. Bales           | •           | 49          | 1857 Sept. 19.  | i '               | 63,83                                                            | 3,086          | 0,238                                                    | 1980                    |
| 53. Doris           |             | 48          | 1857 Sept. 19.  | ''                | 64,26                                                            | 3,107          | 0,077                                                    | 2000                    |
| 54. Europa          |             | (52)        | 1858 Fcbr. 4.   | Goldichm.         | 64,84                                                            | 3,135          | 0,143                                                    | 2028                    |
| 55. Sygiea          | <b>28</b> ′ | (10)        | 1849 April 12.  | 1 ''              |                                                                  | 3,149          | 0,101                                                    | 2041                    |
| 56. Themis          | ^           | (24)        | 1853 April 5.   | Gasparis          | 65,17                                                            | 3,151          | 0,117                                                    | 2043                    |
| 57. Euphrofyne      |             | (31)        | 1854 Cept. 2.   | Ferguson          | 65,27                                                            | 3,156          | 0,216                                                    | 2048                    |
| 58. Jupiter         | 24          |             | Alterihum       | 3                 | 107,08                                                           | 5,203          | 0,048                                                    | 4333                    |
| 59. Saturn          | þ           |             | <b>»</b>        |                   | 197,25                                                           | 9,539          | 0,056                                                    | 10759                   |
| 60. Uranus          | 6           |             | 1781 März 13.   | Berfchel          | 896,72                                                           | 19,182         | 0,047                                                    | 30687                   |
| 61. Reptun          | ¥           |             | 1846 Sept.23.   | 1 - ' '           | 621,20                                                           | 30,036         | 0,009                                                    | 60125                   |

II.

|           | Durchmeffer      |                        | Körperlicher Inhalt      |          | Dauer<br>ber           |  |
|-----------|------------------|------------------------|--------------------------|----------|------------------------|--|
| Planet *) | geogr.<br>Meilen | größter<br>scheinbarer | Millionen<br>Kubikmeilen | Erbe = 1 | Umbrehun<br>Sint. Min. |  |
| Merfur    | 671              | 13"                    | 159                      | 1/17     | 24 5                   |  |
| Benus     | 1694             | 64"                    | 2541                     | 21/22    | 23 21                  |  |
| Erbe      | 1719             | _                      | 2659                     | 1        | 23 56                  |  |
| Mars      | 882              | 23"                    | 372                      | 1/7      | 24 37                  |  |
| Jupiter   | 19294            | 49,2"                  | 3760900                  | 1414     | 9 55                   |  |
| Saturn    | 15507            | 20,3"                  | 1952600                  | 735      | 10 29                  |  |
| Uranus    | 7466             | 4,3"                   | 218000                   | 82       | unbefannt              |  |
| Reptun    | 7830             | 2.6"                   | 251000                   | 94       | >                      |  |
| Sonne     | 192617           | 32' 34"                | 3742000000               | 1407124  | 612 0                  |  |
| Mond      | 468              | 33' 31"                | 54                       | 1/50     | <b>655 44</b>          |  |

Die beiden unteren Planeten, Merkur und Benus, bieten einige Erscheinungen dar, welche uns an den Mond erinnern. Da fie nämlich zwischen der Sonne und der Bahn der Erde sich bewegen, so treten sie mit diesen beisen zu gewissen Zeiten in eine doppelte Conjunction, nämlich die eine untere, wenn der Planet sich zwischen Sonne und Erde besindet, und eine obere, wenn er jenseit der Sonne mit der Erde in gerader Linie sieht. Bei der untern Conjunction, die wegen der kurzen Umlaufszeit beim Merkur häusig eintritt, hat man von Zeit zu Zeit Gelegenheit, den Planet als dunkeln runden Fleck vor der Sonnenscheibe vorüberziehen zu sehen und dieser sogenannte Durchgang des Merkurs hat uns besonders überzeugt, daß die Planeten ihr Licht von der Sonne empfangen.

Auch nimmt man durch das Fernrohr an diesen Planeten, je nach ihrem Stande zur Sonne, deutlich wechselnde Gestalten, Phasen, ähnlich wie beim Monde wahr, und besonders zeigt sich die Benus, wenn sie des Morgens nach mehrtägiger Unsichtbarkeit wieder zum Borschein kommt, als helle Sichel. Die Benus ist überhaupt ein durch seinen lebhasten Glanz und seine beträchtliche scheinbare Größe sowie durch seine Rähe bei der Sonne leicht auffallender Stern. In Folge der letzteren wird sie stets um die Zeit des Sonnen-Aufgangs und Untergangs sichtbar, und hat daher den Namen des Morgen- und Abendsterns (Luciser und Hesperus) erhalten. Auch wurden an die-

<sup>\*)</sup> Bon ben kleinen Blaneten find die Durchmeffer und bie Dauer ber Umbres hung unbefannt.

fem Blanet das Borhandenfein einer Atmosphare, bober Gebirge und die Umdrebung um eine faft in der Cbene feiner Bahn liegende Achfe mahrgenommen.

Die oberen Planeten treten, ba thre Bege zugleich um Sonne und Erbe 77 laufen, zu diesen in die Stellung von Conjunction, Opposition und Quadratur ein (f. S. 65). Der uns zunächst stebende Mars hat ein auffallend buikelrothes Licht, das man einer fehr hohen und dichten Atmosphäre Diefes Bla-Bemertenswerth ift ferner die am Mare fichtbare Abplat. neten jufdreibt. tung, eine Folge feiner Achfendrebung, und eigenthumliche, an ben Bolen deffelben beobachtete helle Fleden, die fogenannten Schneezonen, die fleiner werben, wenn der betreffende Bol ber Sonne zugewendet ift, ahnlich wie auf ber Erde in Diefem Falle das Bolareis abnimmt.

Ausgezeichnet durch feinen Glang ift Jupiter, wie Fig. 42 und 64 zeigen, der größte aller Planeten, an welchem eine Atmosphäre und allerlei parallel mit seinem Aequator gehende Streifen oder Zonen wahrgenommen werden. In Folge der ungeheuren Geschwindigkeit von fast 10 Stunden, mit welcher berfelbe fich um feine nabezu fentrecht ftebende Achfe breht, zeigt Jupis ter die ftartfte Abplattung (vergl. Phyfit, §. 68), indem feine Drehungsachfe jum Durchmeffer feines Mequatore wie 13 ju 14 fich verhalt.

Statt eines einzigen Mondes, der die Erde umfreift, begleiten ben mach-tigen Jupiter vier kleine Trabanten oder Satelliten, die fur ihn gang ähnliche Erscheinungen hervorbringen, wie der Mond an der Erde. Obgleich dieselben beträchtlich größer find ale der Mond, so konnen fie doch nur durch das Fernrohr mahrgenommen werden. Mertwurdig find diefe Rorper hauptfach. lich dadurch geworden, daß man an ihnen die Geschwindigkeit der Lichtforts pflanzung ftudirte. Indem nämlich diese Monde den Jupiter umkreisen, treten fie von Beit zu Beit in den vom Planeten geworfenen Rernschatten und werben dadurch verfinstert. Rachdem man nun aufs Genauefte den Augenblid des Ein- und Austrittes berechnet hatte, ergab es fich, daß zur Beit der Con-junction, wenn also Erde und Jupiter um 42 Millionen Meilen entfernt find, die Finfterniffe der Jupiter-Monde betrachtlich fpater eintreten, als wenn diefelben zur Beit der Opposition ftattfinden, wo beide Planeten einander um Bieles näher find. Die letten Strahlen eines im Schatten verschwindenden Trabanten gelangen also erft zu uns, wenn dieset schon einige Zeit versinstert ift, das Licht braucht folglich eine gewisse Zeit, um seinen Weg zuruckzulegen, und diese beträgt eine Secunde für 42000 Meilen.

Ginzig in seiner Art ist der Saturn durch eine ringformige Scheibe, 78 welche denselben in der Gegend seines Acquators frei umgiebt und um den Blanet sich dreht, jedoch nur dem bewassneten Auge, und zwar in sehr verschiedenen Stellungen, sichtbar wird, wenn der Saturn im Zeichen des Widders und des Rrebfes fteht.

Dieser Ring, der bei naherer Betrachtung aus zwei Ringen bestehend fich darstellt, ift, gleich wie die Masse des Planeten selbst, ein fester Körper und wirst einen deutlich sichtbaren Schatten auf den Saturn. Man kann sich vortellen, er sei aus einer großen Anzahl ringförmig an einander gereihter und

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

jufammenhangender Trabanten von fleinem Umfange gebildet, die gleichzeitig ibren Umlauf um den Blaneten machen.

Außerdem hat der Saturn noch fichere-Monde, welche in weiteren Abftanden um denfelben fich bewegen und ebenfalls nur mittels ftarter Fernröhre fichtbar find.

79 Uranus, noch vor Aurzem der entserntefte der Planeten, ift wegen seines schwach ichimmernden Lichtes mit blogem Auge taum wahrzunehmen, weshalb er auch den Alten unbefannt war. Er soll von seche Trabanten begleitet wer- den, von welchen jedoch nur zwei genauer beobachtet find.

Bon den neu entdeckten Planeten wird weiter unten die Rede fein.

Rachdem wir ichon früher in Fig. 42 eine vergleichende Darftellung der Größe des Sonnenkörpers und einiger Planeten gegeben haben, ichließen wir Fig. 64.



diesen Abschnitt mit Fig. 64, welche uns die Größenverhaltniffe der hauptplaneten verfinnlicht.

Das Planetonsystom. Ptolomaus, der um die Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Chriftus lebte und der berühmten Schule zu Alexandrien angehörte, versuchte zuerst eine den Beobachtungen am himmel entsprechende Erklarung derselben, denn das Alterthum hatte nur durch Mythen auf Fragen geautwortet, welche nicht die Boesie und die Phantasie, sondern die beobachtende Wissenschaft zu lösen vermag.

Rach des Ptolomaus System sieht die Erde fest inmitten von elf hohlen Augelschalen, die in verschiedenen Abständen immer größer werdend einander einschließen. In jede dieser Hohlkugeln, die man sich aus fester krystallartiger Masse bestehend dachte, versetze er himmelskörper und zwar in die nächste den Mond, in die solgenden Merkur, Benus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn, dann in die achte die sämmtlichen Figsterne, und die letzten drei benutte er zur Erklärung einiger anderen Erscheinungen.

Es fällt zu fehr in die Augen, daß diefes System mit vielen Erscheinungen im entschiedensten Widerspruche steht, und indem sich dieses alsbald fühlbar machte, entstand als Berbesserung das sogenannte ägyptische Planetenspstem, nach welchem Merkur und Benus zu Trabanten der Sonne gemacht wurden, die letztere aber ihren Beg um die Erde beibehielt. Richts desto weniger erwies sich bei dieser Anordnung vieles Bichtige unerklärt und namentlich waren es die §. 74 beschriebenen sonderbaren Bewegungen der Planeten, die vollkommen räthselhaft blieben, so daß man genöthigt war, zu mancherlei wunderlichen und spisssindigen Annahmen seine Zustucht zu nehmen.

Erst in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts erfaßte Copernitus, der 1473 in Thorn geboren war und 1543 starb, die glückliche und große Ibee der wahren Ordnung des Planetenspstems, eine Idee, die er mit unermüdlicher Sorgsalt durch sein ganzes siebenzigjähriges Leben psiegte, und durch Rechnung und Beobachtung zu beweisen bemüht war. Er wies der Sonne den Mittelpunkt an und führte um sie die Planeten in Kreisen nach der bekannten Ordnung, und lehrte, daß die tägliche Bewegung der himmelskörper nur scheinbar und die Folge der Umdrehung unserer Erde sei.

Bie schwierig, ja wie gefährlich die Ausbreitung dieser neuen Weltansschauung in jener Zeit war, beweist der Umstand, daß Galilei, ein ausgezeichneter italienischer Physiker, der das copernikanische System annahm und weiter ausbildete, gezwungen wurde, öffentlich die Bewegung der Erde zu wisderrufen, weil das ganze System in wörtlichem Widerspruche mit einigen Stellen der heiligen Schrift steht.

Copernitus hatte fich die Blanetenbahnen als excentrische Rreise vorges 81 stellt, in welchen nämlich die Sonne etwas vom Mittelpunkt entfernt stand. Es war dies nothwendig, um sich die verschiedene Geschwindigkeit und die verschiedene Entfernung von der Sonne zu erklären. Tropdem ließen sich die Bewegungen mit den Beobachtungen nicht vollständig in Ginklang bringen.

Da trat der große Kepler auf, der 1571 zu Beil in Burtemberg geboren war, und indem er alles seither Bekannte und namentlich die von seinem Zeitgenoffen Tycho Brabe gemachten vortrefflichen Beobachtungen zu hülfe nahm, entwickelte er jene ewig denkwurdigen Gesete, die sein Berdienst unübertroffen und seinen Ramen unsterblich machen. Richts ist ergreisender, als die Geschichte dieses Mannes, die Geschichte eines mit der Roth des Lebens sortwährend ringenden Geistes, der, von den Drangsalen des dreißigjährigen Krieges von einem Orte zum andern getrieben, nichts mit sich nahm, als seine erhabenen Ideen.

83

Repler's Befege bestehen in Folgendem:

- 1. Die Bahnen der Planeten find Ellipfen, Die einen Brennpunkt gemeinschaftlich haben, in welchem die Sonne fich befindet.
  - 2. Jeder Planet beschreibt in gleichen Zeiten gleiche Flachenraume, mas so zu verstehen ift, daß die aus den Brennpunkten nach dem Planet gezogenen Radii voctores (§. 13) stets eine gleich große Flache überstreichen, für ein und dieselbe Dauer der Zeit, in der der Planet sich bewegt, gleichgültig, welches Stud seiner Bahn er unterdeffen zurudlegt.
  - 3. Die Quadratzahlen der Umlaufezeiten von je zwei Blaneten verhalten fich zu einander wie die Burfelzahlen der mittleren Entfernungen dieser beiden Blaneten von der Sonne.

Den Schlußstein der theoretischen Betrachtung des Planetenspftems fügte der berühmte Remton (geb. 1642, geft. 1727) hinzu. Bon ihm geht nämlich die Ansicht aus, daß eine Grundursache der Bewegungen der himmelstörper in der zwischen denselben stattsindenden gegenseitigen Anziehung sei, die er Schwere oder Gravitation nannte. Er zeigte, daß die Größe dieser Anziehung zunimmt mit der Masse eines Körpers, und daß sie mit der Quadratzahl der Entsernung abnimmt. (Physit §. 14 und 15).

Sicraus erklart fich, wie alle Planeten, deren Gesammtmasse noch lange nicht die des Connenkorpers erreicht, durch die Anziehung an diesen gefesselt find, ebenso wie der Mond an die Erde und die Trabanten an Jupiter und Saturn.

Rachdem auf diese Beise einmal Gefete aufgestellt waren, gelang es bald, manche Unvollsommenheiten, die noch im Planetenspfteme fich zeigten, zu beseitigen. Denn sobald manche Erscheinungen mit dem Gesete nicht in Uebereinstimmung sich bringen ließen, lehrten neue forgfältige Beobachtungen, daß die älteren unvollsommen oder irrig waren, oder es wurden Entdedungen gemacht, welche stets jene Gesete bestätigten.

So leitete die auffallende Lude zwischen Mars und Jupiter auf die Idee, daß zwischen diesen Blaneten noch ein unbekannter vorhanden sein muffe, in Folge welcher in der That die kleinen Planeten Pallas, Juno, Ceres und Besta entdeckt wurden, die man fur Bruchstude eines größeren Planeten halt. Ueber die in neuester Beit erft aufgefundenen Afteroiden find noch zu wenig genauere Angaben mitgetheilt.

Es ift offenbar, daß die Planeten auch unter fich eine Anziehung ausüben, die in den Stellungen, in welchen fie einander am nächsten ftehen, besonders fühlbar werden. Gine Folge find alsdann eintretende Unregelmäßigteiten im Laufe der betreffenden Planeten, welche mit dem Ramen der Storungen bezeichnet und in Berechnung gezogen werden.

Aus unerklärlichen Störungen, welche der Uranus erlitt, wurde daher hocht scharffinnig auf das Borhandensein eines weiteren Planeten geschloffen, ja deffen Stellung sogar durch Rechnung bestimmt, und auf diese rein theorestische Beise der Reptun aufgefunden, welcher sich bei seiner Lichtschwäche zu wenig von einem schwachen Figstern untericheidet, um ihn durch einsaches Ansschauen mit dem Fernrohr als Planeten zu erkennen.

An die Ramen der oben angeführten Forscher früherer Zeit, welchen wir die mitgetheilten so unendlich wichtigen Aufschluffe über das Planetenspstem verdanten, reihen wir die einiger Aftronomen der neueren Zeit, die in hohem Grade um die Beiterentwickelung der Biffenschaft fich verdiefit gemacht haben.

Buerft nennen wir als solchen Bilhelm Herschel, ber 1738 zu hannover geboren wurde und 1822 starb. Er ging im Jahre 1759 als Mufler nach England, widmete sich spater aus Reigung der Aftronomie und verlegte sich selbst auf die Berfertigung von Spiegeltelestopen, da er die Rosten
zur Anschaffung großer Instrumente nicht erschwingen konnte. Er betrieb
vieses mit solchem Ersolg, daß er sich zulest im Besitz eines vierzigsüßigen, sogenannten Riesentelestopes sah, dessen Macht alle seither vorhandenen Instrumente übertras. Ueberall, wohin Herschel sein also bewassnetes Auge am Himmel richtete, schlossen sich neue, vorher ungeahnte Bunder auf, und er ist als
der eigentliche Gründer der Firstern-Astronomie zu betrachten. Das am
Schlusse abgebildete Riesensenrohr, jest nicht mehr brauchbar, wurde durch
herschel's Sohn, Sir John Herschel, der ebenfalls ein ausgezeichneter
Ustronom ist, in ein Denkmal umgewandelt.

3. Beffel, geboren zu Minden 1784, wirkte an der von ihm erbauten und am Anfang des aftronomischen Theiles dieses Berkes abgebildeten Sternwarte zu Königsberg, woselbst er 1846 ftarb. Mit ausgezeichneter Beobachtungsgabe vereinigte er eine feltene Keuntniß der mathematischen Theorie und gebrauchte diese in einer früher nicht gekannten Beise, um aus sorgfättigst angestellten Beobachtungen Resultate herzuleiten, die an Genauigkeit alles vor ihm Geleistete weit übertrafen. Er wird den Astronomen aller Zeiten hierin stets als Muster voranleuchten. Als ein Beispiel seiner Leistungen haben wir die Seite 224 angeführte Bestimmung der Firstern-Barallage mitgetheilt.

Für die Renntniß der Planeten hat fich Gauß (gest. 1855 in Göttingen) ganz besondere Berdienste erworben durch die von ihm gesundene Methode zu einer leichten und sicheren Berechnung ihrer Bahnen. Rur hierdurch war es möglich geworden, hierin eine folche Genauigkeit zu erreichen, daß die in neuester Zeit so zahlreich entdeckten kleinen Planeten keiner Berwechselung mehr sahig find.

In ahnlicher Beise verdankt man Olbers (gest. 1840 ju Bremen) Die beste Methode zur Bestimmung der Kometenbahnen.

Die Kometen. Ganz überraschend treten von Zeit zu Zeit am nächt. 84 lichen himmel Lichtmassen auf, die aus einem heller glänzenden sternartigen Theile, dem sogenannten Kern, bestehen, welchem in der Regel an der von der Sonne abgewendeten Seite ein leuchtender Schweif folgt, der oft auf Milslionen Meilen weit sich erstreckt, alsdann über einen bedeutenden Theil des himmelsgewölbes sich hinzieht, wie Fig. 65 (a. f. S.) darstellt.

Dies find die Rometen, deren unerwartetes hervortreten und sonderbare Geftalt fie von jeher ale übernaturliche Anzeichen und Borboten großer Ereig.

niffe ansehen ließen, und zwar vorzugsweise solcher des Schredens und der Roth. So ift es noch nicht lange ber, bag die Erscheinung eines Kometen am himmel allgemeine Befturzung erregte.

Big. 65.



Ceitdem jedoch die Aftronomen diese unregelmäßigen Besucher unseres Besichtetreises naber ins Auge gefaßt haben, find auch diese in die Ordnung und Gesemäßigkeit eingereiht worden, die den Bewegungen der Belttorper vorgezeichnet ift.

Die Kometen bestehen jedenfalls aus einer körperlichen Masse, welche ihr Licht von der Sonne erhält, die jedoch so außerordentlich geringe Dichte besitht, daß selbst durch den dichtesten Theil derselben, den sogenannten Kern, das Licht entsernter Fixsterne noch durchscheinend sichtbar ist. Unverkennbar folgen die Kometen der Anziehung der Sonne, in deren Nähe sie raschere Bewegung und lebhafteren Glanz zeigen.

Ihre Bahnen bieten dieselben scheinbaren Unregelmäßigkeiten, wie quweilen die Planeten, nur noch in auffallenderem Grade und mit dem Unterschiede, daß sie nicht nur in der Ebene der Ekliptik sich bewegen, sondern in
allen nur denkbaren Richtungen aus dem Beltraum auf die Sonne zuschießen
und von dieser wieder sich entfernen. Ein Komet ist daher bald nur einige
Tage oder Bochen oder Monate, saft niemals aber längere Zeit hindurch sichtbar. Rur der große Komet von 1811 (f. Fig. 66) konnte über ein Jahr lang
beobachtet werden.

Bei genauerer Beobachtung hat man indeffen gefunden, daß die Bahnen der Kometen, gleich denen der Planeten, Ellipsen find, jedoch von so großer Ercentricität, folglich so lang gestreckte, daß die Dauer des Umlaufs bei den meisten über 1000 Jahre beträgt, namentlich find es die ausgezeichnetsten und schönsten Kometen, wie der von 1680, von 1811 u. a. m., welche erst nach 1500 bis 8000 Jahren wiederkehren.

Fig. 66.



Andere erscheinen dagegen nach fürzeren Zwischenzeiten wieder und namentlich haben Halley, Enke und Biela die nach diesen Aftronomen benannten Kometen sehr genau berechnet, von welchen der erste nach 75 bis 76 Jahren, der zweite nach 3 Jahren und 115 Tagen und der lette nach 6 Jahren und 270 Tagen wiederkehrt und die auch in diesen Zeiträumen wiederholt beobachtet worden sind.

So weit die Geschichte reicht, mögen bis jest schon an 500 Kometen gesehen worden sein, von welchen jedoch nur etwa 150 aftronomisch genauer beobachtet sind. Man nimmt jedoch an, daß die Anzahl der in unserm Sonnenspstem sich bewegenden Kometen eine Million erreichen kann, und da sie in allen Richtungen desselben sich zeigen, so dürsen wir das Reich der Sonne und weniger als eine kreisförmige Ebene denken, in deren Mitte die Sonne sich bessindet und in deren Umfang die Planeten sich bewegen, sondern wir müssen den von unserm Sonnenspsteme erfüllten Raum und kugelsormig vorstellen. Bollten wir ihn durch ein Modell versinnlichen, so könnte dies durch sehr viele in allen möglichen Richtungen gegen einander geneigte, um einen Mittelpunkt gelegte Reisen von verschiedenem Durchmesser geschehen. Bei den die äußerste Gränze bildenden Reisen dürfte der Durchmesser jedoch nicht unter 400 Durchmesser der Erdbahn also über 16000 Millionen Meilen betragen.

Sternschnuppen, Meteorsteine und Feuerkugeln. Bu ben Körpern, welche fich frei im Beltraume, wie die Blaneten, um die Sonne bewegen, rechnet man auch die Sternschnuppen und die Meteorsteine. Erstere find so häufig sichtbar, daß man in jeder heitern, mondlosen Racht Gelegenheit haben wird, solche zu beobachten; man kann daher insofern diese Erscheinung als allgemein bekannt voraussehen. Es ist außerdem eine ausgemachte Thatsache, daß Körper von eigenthumlicher Beschaffenheit von Außen her auf die Erde gesallen sind, die sogenannten Meteorsteine.

Sternschnuppen und Meteorsteine bieten nun ganz ähnliche Erscheinungen; nämlich eine plögliche Entzundung, einen leuchtenden Streifen und ein rasches Berschwinden, so daß beide Erscheinungen für identisch zu halten find. Sorgsältige Beobachtungen haben dargethan. daß die Sternschnuppen sich in allen Gegenden des himmels zeigen, daß sie sit einer Geschwindigkeit bewegen, welche diesenige der Erde in ihrer Bahn um die Sonne meistens noch übertrifft und daß ihre hohe über der Erdoberstäche 20 bis 30 Meilen, mitunter auch mehr beträat.

Außerdem hat man die merkwürdige Bahrnehmung gemacht, daß zu gewissen Zeiten des Jahres, nämlich am 10. August und 20. Rovember, die Sternschnuppen sich außerordentlich häufig zeigen, daß sie dabei von einem bestimmten Punkte des himmels auszugehen scheinen, und sich in bestimmter Richtung bewegen. Man nimmt daher an, daß diese Körper einen ringförmigen Raum oder eine Zone einnehmen, welche die Erde in ihrem jährlichen Laufe zweimal durchschneidet. Schwierig bleibt dabei allerdings zu erklären, wie diese Körper sich in einer höhe, wo die Atmosphäre so außerordentlich verdunnt ift, zu entzünden vermögen.

Feuerkugeln find allem Anscheine nach nichts anderes als Sternichnup-

Woltsystem. Rachdem es außer Zweisel geset war, daß die Sonne eine Achsendrehung macht, so lag die Bermuthung nabe, daß dieselbe gleichzeitig auch eine fortschreitende Bewegung habe. Deshalb angestellte Beobachtungen erzeben, daß dieses in der That der Fall ift, und daß die Soune nach einem im Sternbilde des Herkules liegenden Bunkte des himmels sich hindewegt. Ihre Bahn ist jedoch von so ungeheurem Umfange, daß ein Fortrücken der Sonne erst nach einer sehr langen Reihe von Jahren sich merklich macht, um so mehr, als alle zum Sonnenspsteme gehörigen Körper auf diesem Bege nothwendig ihr folgen mussen.

Es fceint demnach wieder ein Bunkt gegeben zu fein, um welchen unfer gesammtes Sonnenspstem fich drebt, wie Jupiter mit seinen Trabanten um die Sonne.

Beitere Blide in die Fixsternwelt gewähren ferner die Ueberzeugung, daß dieselbe aus einer ungeheuren Anzahl von Spstemen bestehe, die theils dem unserer Sonne ähnlich find, theils nur aus zwei Sternen bestehen, die nur ir sehr geringer Entfernung von einander um ihren gemeinschaftlichen Schwer-

punti fich drehen und Doppelsterne genannt werden, deren bis jest schon über 4000 genauer beobachtet find.

John Berichel hat über bas Bereich, zu welchem unfer Erdftaubchen gehört, etwa die fo gende Borftellung fich gebildet:

Das Spftem der Sonne ift ein Theil eines Spftems höherer Ordnung, welches im Gangen eine linsenformige Gestalt hat, Fig. 67. Wir felbft be-

m oo m

Fig. 67.

finden uns ziemlich in der Mitte dieses von Sonnenspstemen erfüllten Raumes, an der Stelle des kleinen Kreises, der unser on an bem Gonnenspstem vorstellt. Offenbar muß nun dem Auge der himmel weniger mit Sternen erfüllt erscheinen, wenn wir nach der obern und untern Bolbung dieses

Sternenraumes hinbliden, als wenn dies in der Richtung nach seinem Rande mm' bin geschieht. Im lettern Falle sehen wir durch eine Sternschicht von großer Tiefe, so daß die hinter einander gestellten Sterne einen gedrängten schimmernden Streif bilben, der uns rings umzieht und den wir als Milchestraße §. 47 bereits erwähnt haben. Es ift jedoch nicht zu verhehlen, daß die eben entwickelte Ansicht von der Anordnung unseres Sonnenspstemes keines wegs eine unbestrittene ift.

Aber die in unsern Sternenraum herüberscheinenden Rebelfleden, diese 88 lichten Stellen am himmel, von welchen manche durch die ftarksten Fernröhre in wimmelnde Sternhausen sich auslösen lassen, wie der in Fig. 68 abgebildete Rebelfled im Sternbild des Hertules, mahrend bei anderen dies nicht einmal möglich ift, muffen diese nicht ebenfalls für die Milchstraßen anderer Sternen-raume gehalten werden? Sind jene rundlichen, unauslöslichen Rebelflede, wovon uns Fig. 69 ein Beispiel zeigt, Gruppen unendlich entfernter Sternen-

Fig. 68.







welten oder bestehen sie aus dunftsormiger Materie, gleich jener der Kometen, aus deren Berdichtung allmählich neue Weltkorper fich bilden?

Benn wir bedenten, daß die nachsten Firfterne wenigstens 200000 Salbe

Jahre braucht, um ihn zuruckzulegen, so ift angenommen, daß daffelbe wenigftens 25000 Jahre bedarf, um von den entferntesten Rebelsteden in unser Auge zu gelangen, was folglich eine Entfernung von 33000 Billionen Meilen giebt!

So find wir von der kleinen Barte unserer Erde, auf welche eine allmächtige hand uns gestellt hat, mit kuhnem Blide aufgestiegen jum Begriffe bes Sonnenspstemes, wir haben dieses wieder eingereiht in ein Spstem höherer Ordnung und muffen zugestehen, daß auch dieses nur ein Theil eines unendlichen Ganzen ausmacht. Längst befinden wir uns außerhalb der Granze des Begreislichen und deffen, was unsere Borstellung sich klar machen kann.

Ueberall tritt uns aus diesem aufgerollten Bilde Die Gottheit entgegen und mit Jefaias 40, 26 rufen wir:

»Sebet eure Augen in Die Sohe und fehet, wer hat folde Dinge geschaffen?" -



Berichel's Riefenteleftop.

## Nachtrag zur Aftronomie.

Bu §. 51. Die Richtigkeit der bisher zu 20,666,230 geographischen Meilen angenommenen Entfernung der Sonne ist neuerdings in Frage gestellt worden. Anlaß hierzu haben einestheils gewisse Störungen im Planetenspstem gegeben, welche mit den gegenwärtig in demselben geltenden Maßen und Entsernungen unvereindar erscheinen; anderntheils mußte es von Einstuß auf die Bestimmung der Entsernung der himmelskörper sein, wenn die Beobachtungen von Foucault sich bestätigen, nach welchen die Geschwindigkeit des Lichtes um den dreißigsten Theil geringer ware, als die früheren Bestimmungen ergeben haben. Als Folgerung aus diesen Thatsachen würde sich eine mittlere Sonnenentsernung von 19,778,000 geographischen Meilen ergeben, die somit um 800,000 Meilen oder um den fünfundzwanzigsten Theil geringer ware, als die bisher angenommene.

Bu §. 53. Ueber die phyfischen Berntniffe der Sonne find unsere Renntniffe wesentlich bereichert worden durch die Beobachtungen bei Gelegenheit der totalen Sonnenfinsterniß im Jahre 1860. Man hatte schon früher wahrgenommen, daß bei ganzlicher Berfinsterung der Sonne dieselbe von einem röthlichen Lichtschein, Corona genannt, umgeben ift, mit hervorragenden einzelnen helleren Bartien oder Prätuberanzen. Es ift nunmehr nachgewiesen, daß das von beiden ausgehende Licht resectirtes Licht ift, daß folglich die Sonne eine leuchstende Atmosphäre besitzt. Andere Beobachtungen haben serner ergeben, daß die Sonnenstleden als Bolken der Sonnenatmosphäre anzusehen sinnnerhalb welcher selbst Winde und Stürme nachweisbar sein sollen. Endlich ist bereits im Rachtrag zur Physit angegeben worden, wie die Spectralanalyse über die chemischen Elemente der Sonne und anderer himmelstörper Ausschluß gegeben hat. (S. Rachtrag zur Physit, S. 3.)

Bu S. 75. Reue Afteroiden. Bon benfelben Beobachtern, welchen man bereits die Entdedung vieler der kleinen Planeten verdankt, find in den letten Jahren die nachfolgend benannten weiter aufgefunden worden; 1. Alexandra. 2. Bandora. 3. Melete (1858). 4. Mnemosyne (1859). 5. Concordia. 6. Olympia. 7. Danae. 8. Echo. 9. Erato (1860). 10. Ausonia. 11. Angelina. 12. Cybele. 13. Maja. 14. Asia. 15. Lato. 16. Hesperia. 17. Banopäa. 18. Niobe. 19. Feronia (1861). 20. Clytia. 21. Galatca. 22. Euridike. 23. Freia. 24. Frigga. 25. Diana (1862). Ihre Umlausezeit beträgt zwischen 3 bis 5 Jahren und ihre Entfernung von der Sonne 47 bis 70 Millionen Meilen. Mit Zuzählung der S. 261 bereits angeführten 61 Planeten kennt man deren jest im Ganzen 86.



## h e m i e.

"Denn Er felbft hat mir gegeben bie mabre Wiffenschaft von Allem, was ba ift; baß ich erfenne bie Ordnung ber Welt und bie Rraft ber Elemente." Beish. Galom. 7, 17.

ertenne bie Ordnung ber Weit und die Kraft ber Elemente." Weich, Salom. 7, 17.

3.6. (Ismititi.

2.6. (Ismit

## Einleitung.

1 Die Chemie ift die Biffenschaft berjenigen Erscheinungen, bei welchen eine wefentliche Beranderung der Gegenstände stattfindet, an denen die Erscheinungen mahrgenommen werden, oder die gur hervorbringung derselben dienen.

Benn eine Rohle oder ein Stud Holz verbrennt, eine Eisenstange verroftet, so werden diese Gegenstände mahrend jener Borgange in der That so wesentlich verändert, daß sie ihre ursprunglichen Eigenschaften ganzlich verlieren. Indem also ein Gegenstand im Berlauf der an ihm beobachteten chemischen Erscheinung vollständig verschwindet, tritt an seiner Stelle ein Körper mit neuen Eigenschaften auf, in welchen er verwandelt worden zu sein scheint. Es ist dies ein wichtiges, in allen chemischen Borgangen erkennbares Merkmal. Der Roft, in welchen das Eisen übergeht, ist wesentlich verschieden von dem Eisen an sich.

Bir werden aber die Beranderungen, die ein Körper erleidet, um fo leichter und richtiger erkennen, je genauer wir uns mit seinen Eigenschaften bekannt gemacht hatten. Die Chemie betrachtet daber zunächst die Stoffe an fich, sowie die an ihnen stattfindenden chemischen Beranderungen und die hieraus hervorgehenden, mit neuen Eigenschaften ausgestatteten Körper; endlich sucht sie die Geste nachzuweisen, welche diesen eigenthumlichen Erscheinungen zu Grunde liegen.

Die chemische Betrachtung eines Körpers ist sehr verschieden von dessen naturgeschichtlicher oder physitalischer Betrachtung. Wenn wir Minerale, Pflanzen und Thiere naturgeschichtlich betrachten, so sind es bei ersteren die Krystallform, die harte, die Dichtigkeit; bei letteren die Gestalt, der Körperbau, die Entwickelungs- und Lebensweise, worauf wir unsere Ausmerksamkeit vorzüglich richten.

Die Chemie dagegen halt fich an den Stoff. Belder Art ift biefer — welche Eigenschaften hat er — wie wirkt derselbe auf andere Stoffe und welche Einwirkungen ersahrt er von biefen? Dies find die Fragen des Chemikers.

Theilweise ftimmt er hierin überein mit dem Physiter. Auch dieser betrachtet ja die Materie und sucht deren Eigenschaften zu bestimmen, wie uns bereits der §. 7 der Physit von den allgemeinen Eigenschaften ber Materie unterrichtete. Allein die phyfikalische Betrachtungsweise ift doch eine andere als die chemische. Der Phyfiker betrachtet eine gegebene Materie nur an und für sich, nach ihren äußeren Merkmalen; er begnügt sich, den Aggregatzustand, die Dichte, das Berhalten eines Körpers gegen Bärme, Licht und Elektricität festzustellen — im Uebrigen läßt er denselben unberührt.

Sehen wir nun, wie eine turze phyfitalifche Charafteriftit von ber demifchen bei einem bekannten Rorper, g. B. bem Schwefel, fich unterscheidet.

Physikalische Eigenschaften des Schwesels: Der Schwesel ift feft, Erhstallinisch, gelb, geruchlos; seine Dichte ist 2; er schmilzt bei 1110 C. und verwandelt sich bei 400° C. in Dampf, wird durch Reiben elektrisch, leitet nicht die Elektricität.

Chemische Eigenschaften bes Schwefels: Derselbe ift unlöslich in Baser, Beingeift, Aether, fetten und flüchtigen Delen; löslich in Schwefelstohlenstoff; an der Luft erhipt verbrennt er mit blauer Flamme unter Entstehung eines erstidenden Dampses; mit Basserstoff vereinigt bildet er ein übelziechendes Gas; mit den Alkalien die Schwefelleber; mit den schweren Metallen die unlöslichen, lebhaft gefärbten Schwefelmetalle u. s. w.

Ueberall erkennen wir in der lettern Schilderung, wie der Schwefel nicht an und für fich, sondern in Beziehung auf einen zweiten Stoff fich verhält. In allen diesen Fällen wirken die angeführten Stoffe in dem Grade ein, daß der Schwefel als solcher der finnlichen Bahrnehmung ganz entschwindet, daß eine ganze Reihe von Körpern mit neuen Eigenschaften und Namen auftritt, durch welche den Schwefel zu versolgen eben die Aufgabe und das Biel des Chemikers ift.

Ein weiteres Beispiel mag bazu bienen, um bas Eigenthumliche ber 3 chemischen Erscheinung noch mehr zu veranschaulichen. Wir wählen hierzu moglicht bekannte Stoffe. In einer fogenannten Brobirrobre, Kig. 1, schmilzt



man über ber Lampe ein Stücken Schwesel und fügt nacher einen Tropsen Quecksilber hinzu; es entsteht eine lebhafte gegenseitige Einswirkung beider Stoffe, in Folge welscher eine schwarze Masse gebildet wird. Erhit man die lettere zum Rothglühen, so verstücktigt sie sich und legt sich etwas oberhalb in Form eines Ringes sest an. Man zerbricht die Glasröhre, um das Product herauszunehmen, das jest eine schwarzerothe Farbe und ein glänzend krys

stallinisches Ansehen gewonnen hat und beim Berreiben eine schon, hochrothe Farbe giebt, welche unter dem Namen Zinnober bekannt ist. Bei deren fabrikmäßigen Darstellung im Großen kommen auf 16 Gewichtstheile Schwefel 100 Gewichtstheile Quecksilber.

Bas ift nun hier vorgegangen? — Schwefel und Quedfilber find verschwunden; ein neuer Körper, der Zinnober, ift zum Borfchein gekommen, ganzlich verschieden in seinen Eigenschaften von jenen Stoffen, die zur Hervorbringung beffelben gedient hatten; sicherlich haben wir hier eine chemische Erscheinung bor und.

Fragen wir weiter: Bas ift aber aus dem Schwesel und dem Quedfilber eigentlich geworden? Untersuchen wir den Zinnober auf das Sorgfältigste, betrachten wir ein seinstes Stäubchen desselben durch ein Bergrößerungsglas, durch das schärffte Mitrostop — wir nehmen auch nicht mehr eine Spur von Schwesel oder Quedfilber wahr; es scheint, daß diese beiden Stoffe aufgehört haben zu eristiren, indem sie fich in einen neuen Stoff verwandelt haben.

Allein dieses ift teineswegs der Fall, wie eine Fortsetzung des chemischen Experimentes zeigt. Bermischt man eine Mefferspie voll Zinnober mit, gleichviel seiner Eisenfeile und erhitt das Gemenge in einer Probirröhre, so bildet
sich alsbald oberhalb desselben ein glänzender, aus lauter Quecksiberkügelchen
bestehender Ring. Also hatte das Quecksiber nicht aufgehört als solches im Zinnober zu existiren; es hatte nur vorübergehend in Gemeinschaft mit dem Schwefel andere Eigenschaften dargeboten. Auch der lettere hat dabei seine Existenz nicht eingebüßt, denn ein fortgesetzes Experimentiren wurde uns überzeugen, daß der Schwesel sich wieder hervorsühren läßt aus der schwarzen Masse, die beim Erhiten des obigen Gemenges auf dem Boden der Probirröhre zurückbleibt.

4 Chemische Verbindung. In Fällen, wo, ahnlich wie in vorftehendem Beispiele, aus der gegenseitigen Berührung und Einwirkung verschiedener Stoffe ein neuer Körper hervorgeht, sagt man, daß diese Stoffe sich chemisch verbunden, daß sie eine chemische Berbindung gebildet haben. Da wir ferner gesehen haben, daß jene Stoffe nicht aushören in der Berbindung zu existiren, so nennt man sie die chemischen Bestandtheile derselben. Man sagt also: Der Zinnober ift eine chemische Berbindung; seine Bestandtheile sind Schwesel und Quecksilber.

hierbei muffen wir jedoch ausdrucklich den Unterschied hervorheben zwischen hemischen Berbindungen und Gemengen oder Gemischen. Die letteren lassen sich entweder schon mit den blogen Augen erkennen oder mit bulfe eines Bergrößerungsglases. Benn wir Kreide und Rohle aufs Feinste pulvern und aufs Innigste vermengen, so unterscheidet doch leicht das bewaffnete Auge die Theilchen der Kreide neben solchen der Rohle; oder, wenn man dieses Gemenge in Basser wirft, so schwimmt die specifisch leichte Kohle auf demselben, während das Kreidepulver unterfinkt. Denn in Gemengen und Gemischen behalten die Stoffe ihre Eigenschaften bei. Daher lassen sich selbst beim Bermengen verschiedener Flüssteiten oder Luftarten, welche das Auge nicht untersscheiden kann, durch den Geruch oder durch den Geschmack oder an sonstigen Merkmalen die Gemenge erkennen.

Chemische Analyse. Das Bestreben der Chemiter war schon fruh. 5 zeitig dahin gerichtet, zu untersuchen, welcherlei Bestandtheile in den verschiedenen Stoffen enthalten seien, die im Bereich der Natur sich vorsinden. Ihre Arbeiten gingen dahin, die Stoffe in ihre Bestandtheile zu zerlegen, dieselben von einander zu scheiden, daher die Chemie vielsach auch Scheidekunst gerannt worden ist. Man bezeichnet jett das Berfahren, welches darauf gerichtet ist, verbundene Stoffe zu trennen, mit dem Namen der chemischen Analyse. Man unterscheidet ferner die qualitative Analyse, welche nur untersucht, aus welchen Stoffen ein Körper besteht, und die quantitative Analyse, welche ausmittelt, wie viel von jedem Bestandtheile in einer Berbindung enthalten ist.

Kinfache Stoffe. Die chemische Analyse hat ergeben, daß bei weitem 6 die meisten Stoffe, benen wir begegnen, chemische Berbindungen find. Aber merkwürdigerweise trasen die Chemiker doch auch manche Körper, aus welchen verschiedene Stoffe abzuscheiden ihnen auf keine Beise gelungen ist. Ein solcher Körper ist z. B. der Schwefel. Unzähligen Bersuchen ist derselbe bereits unterworfen worden, aber keiner zeigt, daß in einem Loth Schwefel auch nur ein Tausendtel Loth eines andern Stoffes enthalten sei. Und ebenso verhält es sich mit einer ganzen Reihe anderer Körper, die man daher ein fache Stoffe, Grundstoffe, Urstoffe, oder auch chemische Elemente genannt hat.

Die Thätigkeit des Chemikers besteht jedoch nicht allein in der Trennung verbundener Stoffe, er ist keineswegs nur Scheidekunstler. Dieselbe ist ebensowohl darauf gerichtet, Stoffe chemisch mit einander zu vereinigen, Berbindungen darzuskellen, und die also kunstlich erhaltenen Producte werden chemische Bravarate genannt.

Es bieten sich somit zweierlei Bege, über die Natur eines Stoffes unterrichtet zu werden, indem man erstens versucht, ob derselbe in mehrere Stoffe zerlegt werden, und zweitens, ob er aus verschiedenen Stoffen zusammengesett werden kann. Das lettere Bersahren bezeichnet man als die Synthese.

Demnach fagen wir: Einfache Stoffe ober demische Elemente find folche, die man weder in verschiedene Stoffe zerlegen noch aus verschiedenen Stoffen zusammensehen tann.

Man hat bis jest dreiundsechzig einfache Stoffe kennen gelernt. Bon 7 tiefen find jedoch viele von geringer Bichtigkeit, da fie in der Ratur höchst selten vorkommen. Wir werden diese daher nur dem Namen nach anführen, dagegen die häufiger vorkommenden Stoffe in der folgenden Tafel mittheilen und dieselben zugleich nach gewiffen Eigenschaften ordnen.

Die meisten einsachen Stoffe find glanzend und heißen Metalle. Diejenigen, welchen tiese Eigenschaft fehlt, werden Richtmetalle, auch Metallorde genannt. Die Metalle unterscheidet man in solche, die eine geringe, und in andere, die eine bedeutende Dichte haben.

Man hat jedem einfachen Stoff ein dem ifches Beichen gegeben, gebildet aus bem erften Buchftaben seines lateinischen Ramens, bem öfter noch ein wei-

terer beffelben Bortes hinzugefügt wurde, zur Unterscheidung folder, die gleiche Anfangsbuchstaben haben. Auch ift für jeden Stoff eine Bahl ermittelt worden, welche das Gewichtsverhaltniß ausdrückt, in dem er sich mit den anderen einsfachen Stoffen verbindet. Diese Beichen und Bahlen find in nachstehender Uebersicht den Ramen der wichtigeren Elemente beigefügt worden.

Tafel der einfachen Stoffe.

| I. Metall                                                                                                                                         | oīde.                                                              |                                      |                                                                                                           | II.                                   | N                                      | Metalle.                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. Sauerstoff 2. Masserstoff 3. Sticksoff 4. Schwefel 5. Chlor 6. Brom 7. Jod 8. Fluor 9. Phosphor 10. Arsen 11. Rohlenstoff 12. Silicium 13. Bor | O<br>H<br>N<br>S<br>Cl<br>Br<br>J<br>Fl<br>P<br>As<br>C<br>Si<br>B | 8 1 14 16 85 80 127 19 81 75 6 21 11 | 1. Leichte. 14. Kalium 15. Natrium . 16. Calcium . 17. Barium . 18. Strontium 19. Magnefium 20. Aluminium | K<br>Na<br>Ca<br>Ba<br>Sr<br>Mg<br>Al | 39<br>28<br>20<br>68<br>43<br>12<br>13 | 2. Sowere. 21. Gifen 22. Mangan 23. Chrom 24. Robalt 25. Midel 26. Binf 27. Binn 28. Blei 29. Mismuth . 30. Antimon . 31. Ruyfer 32. Quedilber . 33. Silber 34. Golb | Fe Mn Cr Co Ni Zn St Bi Sb Cu Hg Ag Au Pt | 28<br>27<br>26<br>30<br>29<br>32<br>58<br>103<br>104<br>120<br>31<br>100<br>108 |  |  |  |  |

Die Namen der felteneren einfachen Stoffe find: Beryllium, Cadmium, Caffium, Cerium, Didym, Erbium, Iridium, Lanthan, Lifhium, Molybdan, Niobium, Osmium, Palladium, Rhodium, Rubidium, Ruthenium, Selen, Tantal, Tellur, Terbium, Thallium, Thorium, Titan, Uran, Banadium, Wolfram, Mttrium, Birkonium.

Die in obiger Tafel beigefügten chemischen Zeichen gewähren vielen Bortheil, indem fie in der Bezeichnung der chemischen Berbindungen eine große Rurze gestatten. So z. B. bedeutet S den Schwefel; Hg ift Quedfilber. Sett man nun beide Zeichen neben einander, also HgS, so versteht man dar, unter die chemische Berbindung beider, den Zinnober.

B Die chemische Verwandtschaft. Die Rraft, durch welche verfchiedene Körper veranlaßt werden, sich chemisch mit einander zu verbinden, wird die chemische Berwandtschaft oder Affinität genannt. Diese Rraft, welche allen Körpern innewohnt und eine Art von gegenseitiger Anziehung ift, bewirkt jene innige Berbindung. Der Ausdruck »Berwandtschaft« hat in der Chemie einen andern Sinn, als in der Botanik und Zoologie; Pflanzen und Thiere hennen wir um so näher verwandt, je mehr sie in ihren Merkmalen

übereinstimmen. In der Chemie äußern gerade die sich ähnlichften Stoffe die geringste gegenseitige Anziehung; die stärkste Berwandtschaft sindet dagegen zwischen den unähnlichsten Stoffen Statt. Bon gewissen Pstanzen oder Thieren sagt man: sie sind »mit « einander verwandt; in der Chemie sagt man: die Stoffe haben Berwandtschaft »zu « einander.

Die verschiedenen Stoffe außern sehr ungleiche Grade von Berwandtschaft zu einander. In der That, wenn alle Stoffe, die auf der Erde sich vorsinden, gegeneinander eine gleich starte Anzichung ausüben würden, so müßten alle zu einer einzigen, gleichartigen Masse sich verbinden, wir würden alsdann gar keine verschiedene Stoffe kennen. Man hat vielfach Gelegenheit, diese ungleichen Grade der Berwandtschaft zu beobachten. Wird z. B. Zinn an der Luft erhipt, so verbindet es sich mit dem Sauerstoff derseiben; Blei und Rupfer verhalten sich ähnlich. Aber Silber und Gold kann man beliebig lang erhipen, ohne daß sie eine Beränderung erleiden; sie haben weniger Berwandtschaft zum Sauerstoff.

Benn man zu Zinnober, in welchem Schwefel und Quedfilber chemisch verbunden find, Gisenfeile hinzusugt und erhiht, so trennt sich, wie bereits in §. 8 gezeigt wurde, der Schwefel von dem Quedfilber und verbindet sich mit dem Eisen. Es ist gleichsam, als ob der Schwefel das Gisen dem Quedfilber vorziehe, daher auch eine derartige Berwandtschafteaußerung mit dem Namen der Bahlverwandtschaft bezeichnet worden ist. Wir werden viele Beispiele hierfür kennen lernen.

Bis jest kennt man keinen Grund bafür, daß ein Stoff zu einem ge- 9 wissen andern Stoff eine größere Berwandtschaft hat, als zu einem dritten; einige der oben genannten Elemente, wie z. B. der Sauerstoff, das Chlor, außern eine ungemein starke hemische Anzichung gegen alle übrigen Elemente, während andere, wie z. B. der Stickfoss, das Platin, nur wenig geneigt sich erweisen hemische Berbindungen zu bilden. Alles, was man in dieser Bezie- hung weiß, verdankt man lediglich der Erfahrung.

Boht ift jedoch zu merten, daß bei chemischen Borgangen die chemische Berwandtichaft niemals als allein und ausschließlich thätig gedacht werden muß, sondern es wirken gleichzeitig andere Naturkräfte mit, wie Schwere, Cohafion, Adhafion, Warme, Licht, Elektricität und Magnetismus. Je nach dem Borwalten der einen oder der andern dieser mitwirkenden Krafte kann das Ergebniß chemischer Processe sehr verschieden ausfallen, so daß die Grundregeln über die Neußerung der chemischen Berwandtschaft sehr beschränkt sind. Wir stellen daher nur die drei folgenden auf:

1. Die demische Berwandtschaft erftredt ihre Anziehung nur auf die kleinfte Entfernung; die Stoffe können daher nur dann demisch auf einander einwirken, wenn sie sich unmittelbar ber rühren.

Ein unmegbar dunner Ueberzug von Fett oder Firnif tann ichon binreichen, um das Gifen vor dem Ginfluß des Sauerstoffs der Luft, vor dem Roften zu beschüten.

2. Benn Stoffe demifch verbunden find, fo verbleiben fie in

diesem Zustande, bis eine von außen wirkende Ursache benfelben aufhebt und die verbundenen Bestandtheile trennt.

Es ift begreiflich, daß in biesem Falle der zusammengesette Körper mit seinen Eigenschaften verschwindet und daß bafür seine Bestandtheile mit den ihnen eigenen Merkmaten auftreten. Man bezeichnet diesen Borgang, indem man fagt: Die Berbindung wird zersest oder zerlegt.

3. Da die demische Berbindung der Stoffe jedenfalls in einer höchft innigen, gegenseitigen Durchdringung und bis in das Rleinste gehenden Anlagerung ihrer Theile besteht, so wird im Allgemeinen das Bustandetommen der demischen Berbindungen begünstigt, wenn die Theile der auf einander wirkenden Stoffe beweglich sind, also wenn man die Körper in flüssigem oder luftförmigem Bustande auf einander wirken läßt.

Man wird daher zwei Stoffe, die chemisch auf einander wirken sollen, in unmittelbare Berührung bringen, man wird beide oder wenigstens einen derfelben in flussigen oder luftförmigen Buftand versehen durch Bosungsmittel oder durch Barme. In diesem Sinne wird von dem Wasser und von der Barme die ausgedehnteste Anwendung in chemischen Processen gemacht. Allein bei manchen gassörmigen Körpern scheint die zwecklienliche Beweglichkeit der Theile insosern überschritten zu sein, als die Theile derselben gegenseitig in so großen Abständen sich besinden, daß die chemische Anziehung ihre Wirkung nicht mehr zu äußern vermag. Hier erweist sich umgekehrt eine Berdichtung, z. B. durch Busammendrückung der Base, zur Einleitung der Berbindung förderlich, indem sie die Theile einander näher ruckt.

Benn wir den Cinfluß weiterer Krafte auf die demische Berwandtschaft betrachten, so erscheint derselbe bei manchen demischen Borgangen ganz rathsfelhaft. Unter Umftanden reichen rein mechanische Ursachen, z. B. geringe Erschütterungen, hin, um das Zustandekommen einer demischen Berbindung einzuleiten oder die Zersehung einer solchen zu bewirken. Ja, mitunter ist es die bloke Berührung mit einem gewissen Körper, die sogenannte Contactwirkung, welche chemische Erscheinungen hervorruft. So z. B. wird das Knallsilber durch einen leisen Schlag augenblicklich zersetzt; Weingeist mit seinem Platinpulver in Berührung gebracht, verwandelt sich in Essigsaure.

Unceflärlich ift insbesondere der Einfluß des Lichtes auf chemische Borgange. Richt wenige Berbindungen, die beim Abschlusse des Lichtes ganz unveränderlich sich Gen, werden unter seinem Einflusse augenblicklich zersett. Derselbe erscheint um so eigenthumlicher, als sich in der Birkung von Sonnenslicht und Kerzenlicht, ja der verschiedenen Farben des Lichtes (Physik, §. 181) die größten Berschiedenheiten zeigen. Es beruhen hierauf die bekannten Erzeugnisse der Photographie. Andererseits bewirkt das Licht aber auch das Zustandekommen chemischer Berbindungen.

Der Ginfluß der Elektricitat auf chemische Berbindungen ift ein burchgreifender, auf alle Stoffe fich erftredender. Ge giebt kaum eine chemische Berbinbung, die bei fortgesehter Ginwirkung eines elektrifchen Stromes ungerset bleibt. Es scheint, als ob die beiden Arten der Elektricität, die an den Bolen der elektrischen Apparate auftreten, mit unwiderstehlicher Gewalt die verbundenen Stoffe auseinanderriffen. Aber nicht minder ist die Elektricität ein Hulfsmittel zur herstellung chemischer Berbindungen, indem es oft genügt, einem Stoffe eine bestimmte Clektricität mitzutheilen, um seine Berbindung mit einem andern Stoffe einzuleiten, die ohne diese Mitwirkung nicht eingetreten wäre.

Am deutlichsten kann man sich noch von dem Einflusse der Barme bei chemischen Brocessen eine Borstellung machen. Denn einestheils vermindert diessche den innern Zusammenhang der Körper, der stets der chemischen Thätigkeit hemmend entgegenwirkt, und begünstigt dadurch in unzähligen Fällen das Zustandekommen chemischer Berbindungen; anderntheils dehnt die fortwährend gesteigerte Wärme immer mehr aus, so daß endlich die durch die Berwandtschaft verbundenen Stoffe sich von einander lostreißen und die chemische Berbindung zerfällt. Das Kalkbrennen ist ein Beispiel der letztern Art. Ein luftsörmiger Körper, die Kohlensäure, die in dem Kalkseine enthalten war, folgt in starker Glühhige dem erhöhten Orang nach Ausdehnung und verläßt denselben.

Die chemischen Aequivalente. Berfolgt man eine Reihe von chemis 11 ichen Broceffen forgfältig mit der Bage in der Sand, so ergeben fich alsbald einige Gesets von der höchsten Bichtigkeit, welche die Grundlage der Chemie ausmachen.

Benn ich z. B. 116 Gewichtstheile Zinnober in seine Bestandtheile zerlege, so erhalte ich aus demselben 100 Loth Quecksilber und 16 Loth Schwesel;
zerlege ich 37 Loth Zinnober, so finde ich, daß darin 31,8 Loth Quecksilber
und 5,2 Loth Schwesel enthalten sind. Diese letteren Zahlen verhalten sich
aber genau zu einander wie 100:16. Kurz, wenn ich irgend eine beliebige
Menge Zinnober untersuche, so sinde ich, daß stets Quecksilber und Schwesel
desselben sich verhalten wie 100:16. Es könnte zwar doch einmal der Fall
eintreten, daß ein anderes Berhältniß gefunden wurde. Allein alsdann hatte
man sicher keinen reinen Zinnober unter den Sänden, er war vielleicht mit
einer andern rothen Farbe, etwa mit Mennige, versälscht; man wird diesen
fremden Stoff aussinden, ihn entsernen und dann gewiß sinden, daß der Zinnober die obige Zusammensehung hat.

Zwar darf uns diefes nicht überraschen, denn in §. 3 wurde ja gesagt, daß bei der Fabrikation des Zinnobers Quedfilber und Schwefel im Berhältniß von 100: 16 verwendet werden; folglich ist es begreiflich, daß man stets das selbe wiederfindet.

Allein warum nimmt man benn zur Bereitung des Zinnobers gerade beide Stoffe in jenen Gewichtsmengen? Warum nimmt man nicht etwas mehr Schwefel, ber boch bei weitem wohlseiler ift, als Queckfilber. Würde man dieses in der That versuchen und z. B. auf 100 Loth Quecksiber etwa 24 Loth Schwefel nehmen, so wurden sich boch nur 16 Loth des letzern mit dem Quecksiber verbinden; die übrigen 8 Loth Schwefel verflüchtigen sich oder verbrennen. Entsprechend wurde es sich verhalten, wenn die Menge des Quecksibers über jenes Berhältniß hinaus vermehrt wird.

Man ift daher wohl berechtigt, diese festgestellte Thatsache in der folgenden Beise als ein Gesetz auszusprechen: » Quedfilber und Schwefel verbinden sich chemisch mit einander in dem unabanderlichen Berhaltniß von 100 Gewichtstheilen Quedfilber auf 16 Gewichtstheile Schwefel.«

Dieses Geset erhalt jedoch sogleich einen viel allgemeineren Ausdruck, so-bald man hinzusügt, daß auch alle übrigen einsachen Stoffe, wenn sie fich chemisch verbinden, dieses in bestimmten Gewichtsverhaltnissen thun; das Bafer, dieser allbekannte Körper, ift eine Berbindung von 8 Gewichtstheilen Sauerftoff mit 1 Gewichtstheil Wasserftoff; niemals wird man finden, daß reines Wasser eine andere Zusammensehung hat. Ebenso unabanderlich besteht das Rochsalz aus 23 Gewichtstheilen Natrium und 35 Gewichtstheilen Chlor. In zahllosen Beispielen ift das nachsolgende chemische Grundgesetztellt worden:

»Die einfachen Stoffe verbinden fich unter einander in festen, unabanderlichen Bewichteverhaltniffen.«

12 Es wurde in §. 3 angeführt, daß beim Erhigen eines Gemisches von Binnober und Gisenfeile der erstere zerlegt werde. Berfolgt man diesen Borgang mit der Bage genauer, so ergiebt sich Folgendes: Um 116 Loth Binnober zu zerlegen, braucht man 28 Loth Gisen, welche sich mit den 16 Loth Schwesel des Binnobers zu 44 Loth Schweseleisen verbinden, während 100 Gewichtstheile Quecksiber abgeschieden werden.

Das Auffallende hierbei ift, daß bei vorstehender Zerschung an die Stelle von 100 Gewichtstheilen Quecksilber nicht ebenfalls 100 Gewichtstheile Eisen treten, sondern es find hiervon nur 28 nöthig, um ein fast viermal so großes Quecksilbergewicht zu ersehen, um mit 16 Loth Schwefel zu Schweselien sich zu verbinden. In Beziehung auf die chemische Anzichungekraft von 16 Gewichtstheilen Schwefel haben 28 Gewichtstheile Eisen denselben Werth wie 100 Gewichtstheile Quecksilber, denn sie binden dieselbe Menge von Schwesel; vorstehende Gewichtsmengen beider Metalle sind in dieser Beziehung einander gleichwerthig oder äquivalent. Ermittelt man weiter, wie viel von einem andern Metalle erforderlich ist, um 16 Gewichtstheile Schwesel in demische Verbindung zu bringen, so findet man, daß z. B. für Blei die hierzu ersorderliche oder äquivalente Menge gleich 103 Gewichtstheilen ist.

Ganz entsprechende Berhaltniffe wollen wir auch in Beziehung auf ein anderes Clement nachweisen, nämlich auf den Sauerftoff, und zwar in seinen Berbindungen mit dem Blei, dem Quedfilber und dem Bafferstoff:

| Blei<br>Sauerstoff |   |    |          |   | :  |              | h e | ile | <b>:</b> |   |    |   |   |   |        |              |     |   |   | ٠. | vid)<br>10 |   | ile |
|--------------------|---|----|----------|---|----|--------------|-----|-----|----------|---|----|---|---|---|--------|--------------|-----|---|---|----|------------|---|-----|
| a) Bleioryd .      | • | •  | •        | • |    | 111          |     |     |          | 1 | b) |   |   |   |        | iber<br>8the |     | þ | • | •  | 10         | 8 |     |
|                    | _ | c) | <u>@</u> | a | ue | rsto<br>rsto | Ť   |     |          | • | •  | • | • | : | 1<br>8 | •            | ••• |   |   |    |            |   |     |

Durch geeignete chemische Operationen laffen fich jedoch obige drei Stoffe, bas Blei, das Quedfilber und auch der Bafferftoff, von dem Sauerstoff trennen und an deffen Stelle mit Schwesel verbinden. Man erhält alsdann Berbindungen, die zusammengesett find, wie folgt:

| . Gewichtstheile<br>Blei 103<br>Schwefel 16 | Sewichtstheile<br>Queckilber 100<br>Schwesel 16 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| d) Schweselblei 119                         | e) Schweselquedfilber ober Binnober 116         |
|                                             | Gewichtstheile                                  |
|                                             | 1                                               |
| Schwefel .                                  | 16                                              |
| f) Schwefelwe                               | fferstoff 17                                    |

Es fällt hier die merkwündige Thatsache in die Augen, daß Blei, Queckfilber und Wasserstoff genau in den gegenseitigen Gewichtsverhältnissen von 103, 100, 1 mit Schwesel verbunden erscheinen, in welchen sie vorher mit Sauerstoff verbunden waren. Bergleichen wir nämlich die Reihe der Sauerstoffverbindungen (a, b, c) mit jener der Schweselverbindungen (d, e, f), so besteht zwischen beiden nur der Unterschied, daß in der letten Neihe je 16 Geswichtstheile Schwesel an die Stelle von je 8 Gewichtstheilen Sauerstoff gestreten sind und diesen ersetzt haben. Es erweisen sich also in Beziehung auf die Fähigkeit, der chemischen Berwandtschaft der anderen einsachen Stoffe zu genügen, je 16 Gewichtstheile Schwesel gleichwerthig mit je 8 Gewichtstheilen Sauerstoff.

Man hat daher die Bablen, welche die Gewichteverhaltniffe ausdrucken, in denen die einfachen Stoffe fich unter einander verbinden, chemische Acquiva-lentenzahlen oder kurz die Acquivalente derselben genannt, abgeleitet von dem lateinischen acquus, gleich, und valor, Berth.

Rehmen wir nun einen neuen, im vorhergehenden Baragraphen nicht ge- 13 nannten Stoff, das Chlor; sein Acquivalent sei und ganglich unbekannt. Man analysirt irgend eine chemische Berbindung des Chlors, z. B. die mit Quecksfilber, und findet die folgende Zusammenschung:

|                    |   |   | ( | Jen | oichtstheile |
|--------------------|---|---|---|-----|--------------|
| Quedfilber         | • |   |   |     | 100          |
| Chlor              |   | • | • | •   | 35           |
| g) Chlorquedfilber | • | • | • |     | 135.         |

Bergleicht man diese Zusammensehung mit der des Zinnobers (e, §. 12), so ergiebt es sich, daß 35 Gewichtstheile Chlor das Acquivalent für 16 Geswichtstheile Schwesel sind. Es ift somit auch bekannt, in welchem Gewichtswerhaltnisse das Chlor mit den übrigen der oben genannten Stoffe sich verbindet, und ohne daß eine Analyse gemacht worden ist, kann mit Sicherheit vorhergesagt werden, daß je 35 Gewichtstheile Chlor sich mit je 103 Gewichtstheilen

Blei, 1 Gewichtstheil Bafferstoff, 8 Gewichtstheilen Sauerftoff, 16 Gewichtstheilen Schwefel verbinden werden. Die Erfahrung bestätigt das vollkommen.

Durch die Ausdehnung ähnlicher Untersuchungen auf alle einfachen Stoffe hat man denn als das Ergebniß ungähliger, mit der größten Sorgfalt von den verschiedensten Chemitern übereinstimmend ausgeführten Analysen die chemisschen Acquivalente, welche wir in §. 7 bereits mitgetheilt haben.

Um jedoch die Berthe der aus der Untersuchung erhaltenen Jahlen unter einander vergleichbar zu machen, war es nothwendig, das Aequivalent irgend eines Elementes als Einheit zu setzen und zu zeigen, wie viel Gewichtstheile von jedem andern Elemente mit der Einheit sich verbinden. Man ist übereins gekommen, den Basserstoff als diese Einheit anzunehmen; sein Aequivalent ist daher gleich 1.

14 Ale ein weiteres Gefet der Aequivalentenlehre bemerken wir:

Das Aequivalent eines zufammengefesten Rorpers ift gleich ber Summe ber Aequivalente feiner Bestandtheile.

Bir wollen als Beispiele nur die in §. 12 bereits gegebenen wiederholen. Das Aequivalent des Bleioryds ift 111, weil es aus 1 Aeq. Blei = 103 und aus 1 Aeq. Sauerstoff = 8 besteht. Das Aequivalent des Baffers ift = 9.

Ein zusammengeseter Körper kann sich mit einem andern zusammengeseten Körper chemisch verbinden und es geschicht dies alsdann in den Gewichtsverhältniffen ihrer chemischen Aequivalente. Bleioryd z. B. verbindet sich mit Baffer zu einem Körper, der Bleiorydhydrat genannt wird und folgende Busammensehung hat:

|      |                      |  |      |   | 0    | wichtst | heil |
|------|----------------------|--|------|---|------|---------|------|
|      | Bleioryd<br>Waffer . |  |      |   |      |         |      |
| <br> | Bleiorph             |  | <br> | _ | <br> |         | -    |

- Unter Beziehung auf die chemischen Aequivalente erhielten nun auch die demischen Zeichen eine erweiterte wichtige Bedeutung, indem geradezu der Berth der Aequivalente auf dieselben übertragen wurde. Das Zeichen S bedeutet demnach nicht bloß den einfachen Stoff Schwefel, sondern sechzehn Gewichtstheile Schwefel; überall, wo ich das Zeichen O in einem chemischen Buche erblicke, habe ich mir nicht nur das Element Sauerstoff, sondern acht Gewichtstheile dieses Körpers vorzustellen.
- Anwondung der Aoquivalonto. Die Kenntniß der Gewichtsverhältnisse, in welchen die Elemente sich unter einander verbinden, hat außer ihrer großen Bedeutung für die wissenschaftliche Chemie noch einen besondern Berth für die praktische Chemie. Bon ihr geleitet, weiß der Chemiker, in welchen Berhältnissen er die einsachen Stoffe zusammenbringen muß, um chemische Berbindungen darzustellen; er weiß ferner, wie viel eines jeden Bestandtheiles er zu erwarten hat, wenn er eine chemische Berbindung zerlegt — er kann das Ergebniß seiner Arbeiten voraus berechnen. Die Rechnung selbst ift hierbei

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

eine leicht auszuführende Anwendung ber Regel-de-tri, wie nachfolgende Beis spiele zeigen:

Aufgabe: Bie viel Schwefel ift erforderlich, um mit 73 Pfund Quedfilber Binnober ju bilben und wie viel des letteren muß erhalten werden?

Antwort: Bir wiffen, daß 1 Aeq. Quedfilber = 100 fich mit 1 Aeq. Schwefel = 16 zu 1 Aeq. Zinnober = 116 Gewichtstheilen verbindet; folgslich, so vielmal 73 kleiner ift als 100, so vielmal muß die anzuwendende Schwefelmenge kleiner sein als 16 und das erhaltene Product weniger als 116; folglich:

$$rac{73}{100} imes 16=11,68$$
 Pfund Schwefel find erforderlich und  $rac{73}{100} imes 116=84,68$  Pfund Zinnober muffen erhalten werden.

Man wird jedoch erst dann im Stande sein, den ganzen Werth der Aequivalentenlehre zu beurtheilen, wenn man die einsachen Stoffe und ihre Berbindungen kennen gelernt hat; auch ist zu bemerken, daß das Ergebniß größerer chemischer Arbeiten, wegen mancher Unvolkommenheit des Berfahrens und daber entstehender Berluste, niemals mathematisch genau mit dem berechneten Resultate übereinstimmen wird. Allein der Chemiker hat um so besser gearbeitet, je näher er dem letztern kommt.

Das Gesetz der Multiplen. Es wurde in §. 11 als Gefet aus, 17 gesprochen, daß, wenn zwei einfache Stoffe sich mit einander verbinden, so geschehe dieses in einem gegenseitig unabanderlich feststehenden Gewichtsverhältniß. Das sortgesetzte Studium der chemischen Berbindungen zeigt aber, daß es eine Menge von Fällen giebt, in welchen zwei Elemente in mehr als einem Gewichts. Berhältnisse zusammentreten. Bon zwei der bekanntesten Körper, dem Schwestel und dem Sauerstoff, hat man eine ganze Reihe von Berbindungen kennen gelernt, in welchen die Gewichtsverhältnisse der beiden Bestandtheile große Unterschiede darbieten, was geradezu im Widerspruche mit obigem Gesehe ersscheint. Allein dasselbe erhält hierdurch vielmehr eine bestätigende Erweiterung.

Der chemischen Analyse verdankt man die Kenntniß der Zusammenschung ber nachsolgenden Berbindungereihe des Schwefels mit Sauerstoff. Es ist dabei eine fich stets gleichbleibende Gewichtsmenge von Schwefel angenommen, und untersucht worden, wie viel Sauerstoff mit derselben verbunden werden kann; es wird ferner von einer Berbindung ausgegangen, die man unterschweflige Saure nennt und in welcher 1 Aeq. Schwefel mit 1 Aeq. Sauerstoff vereinigt ist:

Jedermann muß hier der große Sprung auffallen in der Sauerstoffmenge von der ersten zur zweiten und von dieser zur dritten der genannten Berbindungsftusen. Indem zu der unterschwestigen Saure noch mehr Sauerstoff hinzutritt, entsteht nicht etwa eine Berbindung von 16 Gewichtstheilen Schwesel mit 9, 10'oder 11 u. s. w. Gewichtstheilen Sauerstoff, sondern es springt dessen Menge sogleich von 8 auf das Doppelte, nämlich 16, und bei der Schweselsfäure auf das Dreisache der Acquivalentenzahl, nämlich auf 24. Diese Sauerstoffmengen verhalten sich untereinander wie die Zahlen 1:2:3, sie sind Bielsache, Multipla, vom Acquivalent 8 des Sauerstoffs.

Aus diesen und einer großen Angahl entsprechender Thatsachen ift das Gefet der Multiplen abgeleitet worden, welches also lautet:

Die einfachen Stoffe vereinigen fich mit einander nach ihren Acquivalenten oder nach Multiplen (Bielfachen) derfelben.

Die verschiedenen Arten der Verbindungen. Benn jedes der 60 Elemente mit je einem aller übrigen sich chemisch zu verbinden vermag, so entsteht dadurch eine außerordentlich große Anzahl von chemischen Berbindungen. Allein die Zahl und Mannigfaltigkeit dieser wird noch erhöht dadurch, daß nicht nur zwei einfache Stoffe, sondern auch drei, vier und mehr derselben sich mit einander vereinigen und eine chemische Berbindung bilden können. Man unterscheidet daber Berbindungen:

aus 2 einfachen Stoffen ober binare,

- · 3 · · · ternäre,
- . » 4 » » quaternare,
  - » 5 » » quinternare

Berbindungen u. f. w. Doch find Berbindungen, Die aus mehr als 5 einfachen Stoffen bestehen, verhaltnigmäßig felten.

Die Berbindungen, welche durch das unmittelbare Zusammentreten von zwei oder mehr Elementen entstehen, heißen Berbindungen erster Ordnung; aus der Bereinigung zweier solcher geben die Berbindungen zweiter Ordnung hervor; weniger häufig treten Berbindungen zweiter Ordnung zusammen, um solche der dritten Ordnung zu bilden.

Chomische Formoln. Mit großem Bortheil bedienen wir uns ber chemischen Beichen, um mehrsache Berhaltniffe, die im Borbergebenden über die chemischen Berbindungen erörtert wurden, mehr inst Auge fallend darzustellen. Um Berbindungen erster Ordnung zu bezeichnen, genügt es, zwei oder mehrere Beichen nebeneinander zu reiben, je nachdem es sich um binare, ternare u. f. w. Berbindungen handelt.

So ift HgS = Binnober (vergleiche §. 15); HO = Baffer; PbO = Bleiornd; HgO = Queckfilberornd; SH = Schwefelwafferstoff; HgCl = Chlorqueckfilber; KO = Kali; CaO = Kalt u. f. w.

Enthalt eine Berbindung mehrere Aequivalente ihrer Bestandtheile, fo bangt man ben Beichen ber letteren rechts unter ber Beile eine fleine Bahl an,

welche aledann anzeigt, wie viel Aequivalente diefes Stoffes in der Berbindung vorhanden find, z. B.:

SO = Unterschweslige Saure = 1 Aeq. Schwefel + 1 Aeq. Sauerstoff SO2 = Schweslige Saure = 1 \* \* + 2 \* \* SO2 = Schweselsaure = 1 \* \* + 3 \* \*

Die chemische Busammensehung des Buders wird ausgedrückt durch die Formel  $C_{12}$   $H_{11}$   $O_{11}$ , welche und sagt, daß der Zucker eine ternare, aus 12 Aeq. Rohlenstoff und aus je 11 Acq. Wasserstoff und Sauerstoff bestehende Berbindung erster Ordnung ift.

Eine Bahl, welche einer chemischen Formel vorangesett wird, multiplicirt ben ganzen nachfolgenden Ausdruck in allen seinen Theilen;  $3 \, \mathrm{SO}_3 = 3 \, \mathrm{Aeq}$ . Schwefelfaure oder =  $3 \, \mathrm{Aeq}$ . Schwefel und  $9 \, \mathrm{Aeq}$ . Sauerstoff.

Berbindungen zweiter Ordnung werden bezeichnet, indem die Berbindungen erfter Ordnung, aus der fie bestehen, nebeneinander gereiht und burch einen Buntt unterschieden werden.

Pbo. HO = Berbindung von Bleiornd mit Baffer; CaO. CO<sub>2</sub> = Berbindung von Kalt mit Kohlenfaure; KO. SO<sub>3</sub> = Berbindung von Kali und Schwefelfaure; Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. 3 SO<sub>3</sub> = Thouerde, verbunden mit 3 Acq. Schwefelfaure.

Beim Zusammentreten der Berbindungen zweiter Ordnung werden diefel. ben durch ein Pluszeichen (+) als Berbindungen dritter Ordnung darge, ftellt, 3. B.:

$$KO.SO_3 + Al_2O_3.3SO_3 = \mathfrak{Alaun}.$$

Das nähere Eingehen auf vorstehende Formel fagt uns, daß diefes bekannte Salz vier einfache Stoffe enthält, folglich eine quaternäre Berbindung
ist; daß seine nächten Bestandtheile schweselsaures Rali und schwesclsaure Thonerde sind; daß seine entsernteren Bestandtheile Schweselsäure, Rali und Thonerde
sind; endlich, daß seine letzen oder Grundbestandtheile Ralium, Aluminium,
Schwesel und Sauerstoff sind. Die Formel sagt uns serner genau, in welchen
Gewichtsverhältnissen diese Stoffe vorhanden sind. Wir zählen darin:

1 Acq. Kalium = K = 39
2 • Aluminium = 2 Al = -2 × 13,7 = 27
4 • Schwefel = 4 S = 4 × 16 = 64
16 • Sauerstoff = 16 O = 16 × 8 = 128

1 Acq. Alaun . . . . . . . . . . . = 258

Bon 258 Gewichtstheilen Alaun find also 89 Kalium, 27 Aluminium, 64 Schwefel, 128 Sauerstoff.

Allgemeine Eigenschaften der chemischen Verbindungen. 20 Aus dem Borhergehenden ist ersichtlich, wie durch Bereinigung von zwei und mehr einfachen Stoffen, durch das hinzutreten der Multiplen sowie der Ber-

bindungen höherer Ordnung überhaupt eine große Anzahl verschiedener chemischer Berbindungen entstehen kann. Dieselben bieten hinsichtlich ihrer Gigenschaften ungählige Unterschiede dar, so daß unter Tausenden nicht zwei aufzussinden sind, die in Farbe, Form, Dichte und Löslichkeit u. a. m. ganz übereinstimmen. Dagegen giebt es doch drei große Gruppen, in welche alle chemischen Berbindungen nach gewissen übereinstimmenden Merkmalen sich bringen laffen. Diese letteren sind: der Geschmack, sowie das Berhalten gegen manche blauen, grunen und rothen Pflanzenfarben. Man unterscheidet hiernach alle chemischen Berbindungen in Sauren, Basen und in neutrale und indifferente Körper.

Sauren find diejenigen chemischen Berbindungen, welche einen sauren Geschmad haben und durch welche die blaue Farbe der Pflanzenstoffe in Roth verandert wird.

Bafis oder Bafe wird bagegen eine folche Berbindung genannt, Die einen Laugengefchmad befigt und blaue Pflanzenfarben in Grun verwandelt.

Sauren und Basen haben gegenseitig eine große Berwandtschaft zu einander. Sie vereinigen fich leicht zu Berbindungen, die Salze genannt werden, und welche weder saure noch bafische Eigenschaften besitzen und daher neutrale Körper genannt werden.

Richt alle Sauren und Basen haben jene charafteristischen Eigenschaften in gleichem Grade. Bei einigen Sauren geht der saure Geschmack bis in das Aehende, so daß sie außerlich und innerlich als zerftorende Gifte wirken, wie dies bei der Schwefelsaure, Salpetersaure und Salzsaure der Fall ift. Andere Sauren haben dagegen einen angenehm sauren Geschmack, ohne äpend zu sein, wie z. B. die Effigsaure und Zitronensaure, so daß sie häusig an unseren Speisen verwendet werden. Bei manchen Sauren ift der Geschmack kaum merklich, wie bei der Rohlensaure, und die Rieselsaure erscheint ganz geschmacklos.

Aehnlich verhalt es fich bei den Basen. Babrend Kali und Natron agend wirkende Basen sind und selbst in sehr mit Wasser verdünnten Lösungen noch start schmeckende Laugen darstellen, sind die Bittererde, die Thonerde, das Eisensord und viele andere ganz geschmacklos. Sauren und Basen erscheinen jedoch nur dann geschmacklos, wenn sie unlöslich in Wasser sind.

Man fpricht von ftarken und von schwachen Sauren und Bafen, je nachsbem die genannten Eigenschaften mehr oder weniger auffallend hervortreten. Sauren und Basen erscheinen in ihrem Berhalten als Körper von entgegengessehter Ratur, die, sobald sie in Berbindung gebracht werden, ihre Eigenschaften gegenseitig ausheben, gleichsam wie in der Addition positive und negative Werthe sich ausheben. Daher wird eine durch Saure geröthete blaue Farbe durch eine Basis wieder in Blau zurudgeführt. Richt minder stumpsen beide gegenseitig ihren Geschmad ab.

Man kann sich des blauen Saftes der Milchen, der Schwertlilien oder des Rothkrautes bedienen, um Bersuche über die saure, basische und neutrale Beschaffenheit der Berbindungen anzustellen. Doch ist zu bemerken, daß einige Pflanzensfarben Ausnahmen machen, indem z. B. die blaue Farbe des Indigo durch Säuren oder Basen ebensowenig verändert wird, als die grune Farbe der Blätter

Der Chemiter pruft vermittelft blau und roth gefarbter Bapierftreifen. fogenannten Reagenapapieren, ob ein Rorper fauer, bafifch ober neutral ift.

Die Salze find neutrale Rorper, weil die bei ihrer Bildung verwendeten Cauren und Bafen ihre Gigenschaften gegenseitig abstumpfen; auch zeigen fie nur eine geringe Reigung, weitere demifche Berbindungen einzugeben. Ge giebt aber noch eine Menge chemifcher Berbindungen, welche Diefelben Gigenichaften haben, ohne Salze zu fein, und die zur Unterscheidung indifferente demifde Berbindungen genannt werden. Bu diefer Gruppe geboren g. B. bas Baffer, ber Buder und ber Beingeift.

Es find bisber die wichtigften Borbegriffe erlautert worden, welche jum 21 Berftandniß ber demifden Ericbeinungen nothwendig find. Gin weiteres Gingeben auf die Gefete ber Chemie und die Theorie berfelben ericheint erft bann gwedmäßig, wenn man mit ben demifden Stoffen und ihren Berbindungen genauer bekannt geworden ift. Bevor wir ju bem Studium Diefer übergeben, befdranten wir une, den einleitenden Theil mit einigen Betrachtungen gu foliegen, die von großer Bedeutung fur die Gefammtanichauung ber Ratur und inebefondere der Erde und ihres Bereiches find.

Die Erde fammt ihrer Atmosphare bilbet ein aus einer gewiffen Angabl einfacher Stoffe bestehendes Banges. Die Stoffe find in febr ungleichen Mengen und meift nur in gegenseitigen Berbindungen vorhanden; fie bilden auf Diefe Beife Die unendliche Mannigfaltigfeit der Begenftande um une ber. Denn gleichsam wie wir mit den wenigen Beichen des Alphabete burch veranderte Bufammenftellung eine unendliche Ungabl von Bortern ber verschiedenften Spraden zu bilden vermogen, fo ftellen diefelben Stoffe, in verschiedenen Grubben vereinigt, Alles ohne Ausnahme bar, mas nur als ein Theil ber Materie in irgend einer Form und Beife mahrnehmbar ift.

Bon der jur Erde geborigen Materie verliert Diefelbe nicht bas fleinfte Theilchen. Wenn wir taufend Centner Golg verbrennen, fo verandern wir badurch nur die Art, in welcher Die Bestandtheile Des Bolges verbunden waren. Statt ju festem und fichtbarem Solge ordnen fich mahrend bes Berbrennens feine Bestandtheile zu neuen, gasformigen und deshalb unfichtbaren Berbindungen, fie verfcwinden aber nicht aus dem Weltraum, felbft nicht einmal aus dem Bereich der Erde. Ja, wir werden in der Lehre von der Ernahrung der Pflangen nachweisen, wie dieselben jest in gasformiger Berbindung in die Luft über-· gegangenen Bestandtheile bes verbrannten Bolges wieder in Derjenigen Beife vereinigt werden tonnen, daß fie in der Form von Solg fich barftellen.

Richt ein einziges Theilden ber Materie tann vernichtet werben, aber ebenfo wenig find wir im Stande, ein foldes hervorzubringen, ju fcaf-Benn baber von der Bereitung ober Darftellung eines Rorpers Die Rebe ift, fo tann bies naturlich nichts anderes beißen, als biefen Rorper aus einer demifchen Berbindung, in welcher er bereits vorhanden ift, abicheiden, oder denfelben aus feinen gegebenen Beftandtheilen gufammenfegen.

Ein Schwefeltheilchen bleibt ewig und unvertilgbar ftete baffelbe Schwefeltbeilden, und nur indem es demifch mit anderen Stoffen fich verbindet, ver-

schwindet es als foldes fur unsere finnliche Wahrnehmung. Aber fogleich tritt es mit feiner vollen Eigenthumlichkeit wieder hervor, wenn wir es aus feinen Berbindungen befreien.

Einthoilung dor Chomio. Die Chemie wird eingetheilt in die unsorganische Chemie und in die organische Chemie. Die unorganische Chemie handelt von den einsachen Stoffen und ihren Berbindungen, die entweder im Mineralreich fich vorfinden oder aus denselben bereitet werden.

Die organische Chemie begreift diejenigen chemischen Berbindungen, welche in bem Rorper ber Pflanzen oder Thiere bereits fertig gebildet vortommen oder

aus folden abgeleitet werden.

Benn auch die vorstehende Eintheilung des demischen Gebietes nicht in ganger Strenge durchzuführen ift, da manche Berbindungen ebensowohl der erften als der zweiten Abtheilung angehören, so erleichtert fie doch wefentlich Studium und Uebersicht der Biffenschaft, deren Inhalt wir nachstehender Ansordnung gemäß verfolgen:

I. Unorganische Chemie.

1. Metalloïbe.

2. Metalle.

a. Leichte Metalle.

b. Schwere Metalle. Anhang.

Elettrochemifche Erfcheinungen. Chemifche Wirfungen bee Lichtes. II. Organische Chemie.

1. Organifche Sauren.

2. Alfohole.

3. Organifche Bafen.

4. Inbifferente Berbinbungen. Anhang.

Die freiwillige Berfetung.

Die trodine Deftillation.

# L Unorganische Chemie.

23 Bir lernen hier die einfachen Stoffe kennen, ihr Borkommen in der Ratur, ihre Darftellungsweise und ihre Eigenschaften an sich und ihr Berhalten gegen andere Stoffe, sowie die hieraus hervorgehenden wichtigken Berbindungen. Bon den letteren werden vorzugsweise solche berücksichtigt, welche durch ihre Berwendung in den Gewerben, in den Künsten und in der Medicin unsere Aufmerksamkeit verdienen. Bei manchen derselben ist auch der Preis angegeben worden, obgleich hierin stets Schwankungen stattsinden. Dabei wurde das Bollpsund zu 500 Grammen und der Bollcentner zu 100 Pfund angenommen; die Preise sind in Gulden des suddeutschen Munzvereins ausgedrückt, wovon 7 Stück gleich 4 Thaler, gleich 6 Gulden öfterreichisch find.

24 Unter ben außeren Merkmalen ber Stoffe ist von besonderem Berthe die Rryftallform, zu welcher die Theilchen ber meisten festen Stoffe fich ordnen. So mannigsaltig die Gestalten find, die wir bei den trystallisitrten Rorpern antreffen, so lassen fich dieselben doch von gewissen Grundsormen ableiten.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Es gilt als Befet, daß ein und diefelbe Substanz nur in folden Formen auftritt, die derselben Grundform angehören. Es hat fich daher eine besondere Lehre von den Arnstallformen, die Arnstallographie, ausgebildet, welche im mineralogischen Theile weiter ausgeführt wurde. Sier bemerten wir nur, daß ein Rörper Ernftallifirt genannt wird, wenn er in deutlich erkennbaren, geometrifch bestimmbaren Arnstallen erfcheint, wie g. B. das Rochfalg, der Ran-Diszucker; froftallinifch ift ein Rorper, wenn er aus Rryftallen befteht, Die nicht vollkommen ausgebildet worden find, wie dies beim Marmor, beim Meliszucker der Fall ift; endlich findet man öfter, tag die Maffe eines Rorpers feine Spur regelmäßiger Bildung erkennen lagt, weshalb er amorph, b. i. geftaltlos genannt wird. Das Glas ift ein amorpher Rorper. Es bangt jedoch von außeren Umftanden ab, ob ein Rorper die eine oder die andere diefer Formen annimmt, und wir konnen g. B. den Schwefel nach Belieben in den Ernftallifirten, Ernftallinifchen und amorphen Buftand verfegen.

3m Berlauf der Darftellung der Chemie wird von einer großen Angahl 25 demifder Berfetungen die Rede fein. Go oft es fich darum handelt, irgend ein Element oder eine demifde Berbindung darzustellen, werden gemiffe Daterialien bagu verwendet und es entfteben in Folge des chemischen Proceffes bierque neue Broducte. In §. 9 wurde bereits gefagt, daß wir nicht aus allgemein gultigen Befegen im Boraus ben Erfolg bestimmen fonnen, ber aus ber chemischen Einwirkung verschiedener Stoffe hervorgeht, daß wir vielmehr durch Die Erfahrung hieruber belehrt werden. Das Studium der Chemie besteht daber wefentlich barin, Die wichtigeren chemischen Broceffe in ihrem Berlauf genau zu verfolgen und tennen zu lernen. Sierzu bient und die Befchreibung derfelben, fodann der Berfuch oder das Experiment, welches die Stoffe und Erfceinungen une lebendig vor Augen führt, ferner die Abbildung ber biergu Dienlichen Gerathe oder Apparate. Alles Dies muß zu Sulfe genommen merben, um die chemische Thatfache bem Gedachtniß fest einzupragen.

Eine vorzüglich tlare Ginficht in den chemifchen Berfetungeproces verleiht uns jedoch die Aufstellung ber Formeln, ein fogenanntes Schema, welches denselben aufe Benauefte darftellt. Es tann Diefes in mehrfacher Beife gefcheben, und faft ein jeber Chemiter entwirft fich fein eignes Schema. Beifpiel wird bas Gefagte am beften erlautern.

Um gasförmige Salgfaure = Cl H zu erhalten, wird 1 Meg. Roch. fali = Na Cl mit 1 Meq. Comefelfaurehydrat = SO2. HO übergoffen und ber Destillation unterworfen. Ale Rebenproduct entftebt fcmefelfaures Ratron = NaO. SOs.

Das einfachfte Schema ift die Darftellung ber Berfepung in Form einer Gleichung zwifden bem verwendeten Material und ben entstandenen Broducten

Schema 1:



Oder es werden die Stoffe, welche mit einander in Berbindung treten, durch Rlammern oder Striche verbunden, wie bei Schema 2 und 3:



Schema 3:

Na 01—HC] füchtig. HO 803—NaO,SO3 nicht flüchtig.

#### Schema 4:

Man ordnet biejenigen Beftandtheile bes Materials unter einander, welche fich verbinden, zieht dann einen senkrechten Strich, welcher die Zersehung andeutet und einen wagerechten, unter dem die

Broducte summirt werden, wie folgt:

# 1. Metalloide.

## 1. Sauerftoff.

Oxygenium; O = 8; specif. Gew. = 1,1056; 1 Liter (= 1000 Cubitcentimeter) wiegt 1,43028 Gramm; entbeckt 1774 von Priestleh und Scheele.

26 Der Sauerstoff findet fich in der Ratur fehr reichlich und allgemein verbreitet, jedoch niemals in reinem oder unverbundenem Buftande. Go g. B. befteht der Braunftein, ein baufig angutreffendes Mineral, aus Mangan und Sauerftoff = Mn O2; erhigt man benfelben in einer eifernen Rohre bis gum Rothgluben, fo wird berfelbe gerfett, indem die Salfte feines Sauerftoffs abgeschieden wird. Andere fauerftoffhaltige Berbindungen liefern jedoch biefes Element in reinerem Buftande und auf bequemere Beife. Benn in der fleinen Retorte a, Fig. 2, Quedfilberornd (= HgO) erhitt wird, so zersett es fich in seine Bestandtheile. Das Quedfilber sammelt fich in dem Rolben b, mabrend der gasformige Sauerftoff burch bas Glasrohr o in den mit Baffer gefüllten, mit ber Deffnung nach unten gerichteten und in Baffer eingetauchten Cylinder fur jede eintretende Gasblafe fließt eine entsprechende Menge von Baffer aus, bis endlich bas chlinderformige Glasgefaß gang mit Sauerftoff angefüllt ift. Aehnlicher Borrichtungen bedient man fich überhaupt, um Gafe aufaufangen.

In der Regel ftellt man jest den Sauerstoff aus dem chlorsauren Rali = KO. Cl O5 dar, das 6 Aeq. Sauerstoff enthält und leicht durch Erhitzung zerfest wird.



Alle grunen Pflanzentheile sondern im Sonnenlicht Sauerftoff aus. Bringt man einen noch mit der Pflanze zusammenhängenden beblätterten Zweig, oder eine Bartie frischer Blatter, wie Fig. 3, unter einem mit Baffer gefüllten



und verstopften Trichter ins Sonnenlicht, so sammeln sich in dessen Spise nach und nach kleine Luftbläschen, die reines Sauerstoffgas sind. Selbst an mitrostopisch kleinen Pflänzchen, die früher für Insusionsthiere gehalten wurden, hat man die Absonderung von Sauerstoff beobachtet.

Der Sauerftoff ift ein Gas, geruch- und farblos, wie die uns umgebende Luft. Er unterscheidet fich von derfelben jedoch leicht durch die außerordentliche Lebhaftigkeit, mit welcher angezündete Körper in dem-

seiben brennen. Taucht man z. B. in den mit Sauerstoff gefüllten Cylinder einen nur kaum glimmenden Spahn, so entstammt er augenblicklich und brennt aufs Lebhafteste weiter. Phosphor verbrennt mit blendend weißem, dem Sonnenglanz gleichen, der Schwesel mit schön blauem Licht. Kohlensplitter und gewundene dunne Stahlstreifen, die am Ende glühend gemacht und dann in





ienes Gas gestedt werden, verbrennen vollständig, indem fie herrliche Funten umherspruben. Siehe Fig. 4 und 5.

Diese Erscheinungen beruben auf der großen Berwandtschaft des Sauerstoffs zu jenen Stoffen. Das Berbrennen selbst ift nichts anderes, als die vor fic

27

gebende Berbindung derfelben mit Sauerstoff, in deren Folge bei den oben angeführten Bersuchen Rohlensaure, CO2, schwestige Saure, SO2, Phosphorsaure, PO5, und Eisenornd, Fo2 O3, entstehen.

Da bei weitem die meisten Minerale Sauerstoff enthalten, da er 30 bie 50 Brocent von der Masse der Pflanzen- und Thierkörper ausmacht und über- dies in je 9 Pfund Basser 8 Pfund, also 8/9 seines Gewichts Sauerstoff enthalten sind, so ist er nicht nur einer der verbreiteisten, sondern auch in größter Menge vorhandener Körper. Man darf wohl annehmen, daß er ein Drittel der bekannten Erdmasse ausmacht.

Noch ift es wesentlich, zu bemerken, daß die Atmosphäre ein Gemenge von Sauerstoff mit einem andern Gase, dem Stickftoff, ift. In je 5 Maaß Luft ist 1 Maaß Sauerstoff enthalten, weshalb er 1/5 der ganzen Atmosphäre beträgt.

Es folgt hieraus die wichtige Thatfache, daß alle in der Luft befindlichen Stoffe dem Ginfluß des in ihr enthaltenen Cauerftoffe ausgesett find, ber vermoge feiner Bermandtichaft beständig babin ftrebt, mit benjenigen Stoffen, Die noch nicht oder nur gum Theil mit Sauerftoff verbunden find, chemifche Berbindungen einzugeben. Diefer Stoff ift baber die Urfache einer Menge immermabrend um une und in une vorgebender demifder Ericeinungen. Sind Die Umftande befondere gunftig, fo geht die chemische Berbindung mit folder Seftig. teit vor fich, daß dabei febr viel Barme und endlich Licht entwickelt wird, oder Diejenige Erscheinung eintritt, die man eine Berbrennung nennt. bei weitem den meiften Fallen geht die Sauerftoffverbindung allmaliger und ohne Reuererscheinung bor fic. Es wird alebann gwar auch Barme entwickelt, allein fie vertheilt fich auf eine langere Beit und wird badurch weniger fühlbar. Der Roft des Gifens, der Grunfpan am Rupfer, Die Gahrung, die Faulniß, bas Bermefen , Bermodern , Bermittern , bas Athmen ber Meufchen und Thiere, - alles Diefes find Ericheinungen, beren nachfte Urfache ber Sauerftoff ift. Bei allen entstehen neue Sauerftoffverbindungen und keine berfelben tann ftattfinden, wenn man den Sauerftoff ausschließt, ebenfo wenig als ohne Anwesen. beit ber fauerftoffhaltigen Luft ein Rorber verbrennen tann.

Das Berbinden mit Sauerstoff wird Oxydation genannt. Oxydiren heißt daher mit Sauerstoff verbinden und Oxyd so viel als Sauerstoffverbindung. Da der Sauerstoff mit den meisten übrigen Stoffen in mehreren Berbätnissen sich verbindet, so unterscheidet man verschiedene Oxydationsstusen, die durch besondere Namen bezeichnet werden, wie dies die solgenden Beispiele erkennen lassen.

Die Metalloide bilden mit Sauerstoff vorzugeweise saure, die Metalle vorzugeweise basische Ornde. Unter dem Radical einer Sauerstoffverbindung versteht man ganz allgemein irgend einen mit Sauerstoff verbundenen Körper. So ift der Schwefel das Radical der Schwefelsaure, SO3.

Die allgemeinen Eigenschaften der Sauerstoffverbindungen geben wir am zwedmäßigften in Form der folgenden Tafel:

# Ueberficht ber Sauerftoffverbindungen.

| 1. | 8 | å | 11 | r | 11. |
|----|---|---|----|---|-----|
|    |   |   |    |   |     |

| -  |                   |                                                                               | <del></del>                                                                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                           |  |  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | Stufe.            | Beispiel.                                                                     | Formel.                                                                                       | Allgemeine Gigenschaften.                                                                                                                                                                       |  |  |
|    | a. Unterfte Stufe | Unterschwestige<br>Säure                                                      | S <sub>2</sub> O <sub>2</sub>                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 1. | Untere Stufe      | Shwestige Saure<br>Salpetrige Saure<br>Chlorige Saure<br>Phosphorige<br>Saure | SO <sub>2</sub><br>NO <sub>3</sub><br>ClO <sub>3</sub><br>PO <sub>3</sub>                     | Schwache Säuren; wer ben von ben meisten Säure ber folgenden Stufe aus if ren Verbindungen ausgeschie ben; nehmen aus ber Lu Sauerstoff auf und verwar beln sich in Säuren ber folgenden Stufe. |  |  |
|    | b. Zwifchenstufe  | Unterschwefel=<br>Jaure                                                       | S <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 2. | Mittlere<br>Stufe | Schwefelsäure<br>Salpetersäure<br>Chlorsäure<br>Phosphorsäure<br>Mangansäure  | SO <sub>3</sub><br>NO <sub>6</sub><br>ClO <sub>5</sub><br>PO <sub>5</sub><br>MnO <sub>8</sub> | Starke Sauren; haufig<br>abenb; an ber Luft meist<br>unveranberlich; beim Erwar,<br>men zerseben fich manche wie<br>bie folgenben.                                                              |  |  |
| 8. | Höchfte<br>Stufe  | Ueberchlorfäure<br>Uebermangan=<br>fäure                                      | Cl O <sub>7</sub><br>Mn <sub>2</sub> O <sub>7</sub>                                           | Schwächere Sauren ale bie vorhergehenben; zerfegen fich beim Erhigen leicht in Sauerftoff und eine niebere Orybationsstufe.                                                                     |  |  |

#### 2. Basen.

|    | Stufe.     | Beispiel                                         | Formel.                         | Allgemeine Eigenschaften.                                                                                                                                     |  |  |
|----|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | c. Suboryd | Bleifuboryd                                      | Pb <sub>2</sub> O               | ·                                                                                                                                                             |  |  |
| 1. | Das Orpbul | Eifenoxybul<br>Wanganoxybul<br>Queckfilberoxybul | FeO<br>MnO<br>Hg <sub>2</sub> O | Schwache Bafen; werben von ben meisten Orvben aus ihren Berbinbungen ausgesschieben; nehmen aus ber Luft begierig Sauerstoff auf u. verwandeln fich in Orvbe. |  |  |

|    |               | 2. B a                                                                                           | fen.                                                                                 |                                                                                                                                                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stufe.        | Beifpiel.                                                                                        | Formel.                                                                              | Allgemeine Eigenschaften.                                                                                                                             |
|    | d. Orybuloryb | Eisenoxyduloxyd                                                                                  | Fe <sub>8</sub> O <sub>4</sub>                                                       |                                                                                                                                                       |
| 2. | Das Dryb      | Eifenorhd<br>Manganorhd<br>Rupferorhd<br>Bleiorhd<br>Dueckilberorhd<br>Kaliumorhd<br>Natriumorhd | Fe <sub>2</sub> O <sub>8</sub> Mn <sub>2</sub> O <sub>8</sub> Cu O Pb O Hg O KO Na O | Starfe Bafen; häufig abenb; gehen für fich an ber Luft nicht in höhere Orybationskufen über. Die Orybe ber schweren Metalle find in Baffer unlöslich. |
| 8. | Das Ueberoryd | Manganüberoryb<br>Bleiüberoryb                                                                   | Mn O <sub>2</sub><br>Pb O <sub>2</sub>                                               | Meber fauer noch bafifch; gerfegen fich beim Erhigen in Sauerftoff und in Dryt.                                                                       |

28 Außer diesen Sauptorydationsstusen sinden wir bei manchen Stoffen noch Zwischenstusen, wie 3. B. die unter a. und b. angeführten unterschwestige Saure, S2 O2, und Unterschwefelsaure, S2 O5, die in der Regel schwächere, leichter zerssehdere Sauren sind. Aehnlich sinden wir bei den Metalloryden unter c. und d. das Suboryd und Oryduloryd, die keinen besonders ausgesprochenen chemischen Charakter haben.

Obgleich die Richtmetalle mit Sauerstoff vorzugsweise Säuren bilden, so giebt es doch einige niedere Oryde derselben, die weder sauer noch basisch sind, wie z.B. Basser, HO, Sticksoffornd, NO, Kohlenornd, CO, u. a. m. Auf der andern Seite finden wir, daß, während die meisten Metallornde Basen find, doch einige höhere Ornde derselben ganz als Säuren sich verhalten, wie Mangansäure, MnO<sub>3</sub>, Chromsäure, CrO<sub>3</sub>, Antimonsäure, SbO<sub>5</sub>, u. s. w.

Bie man fieht, bestimmt nicht die Menge des mit dem Radical verbunbenen Sauerstoffs, sondern die chemische Eigenschaft den Ramen und die Stellung der Orbbe, denn es enthält &. B. die Schweselssaure nur drei Aequivalente Sauerstoff und ift dennoch eine stärkere Säure, als die Salpctersäure, die deren fünf enthält.

Man war lange Beit der Meinung, der Sauerstoff sei gleichsam ein faurebildendes Brincip, und von dieser Borftellung hat er auch seinen Namen erhalten. Seitdem man jedoch weiß, daß es auch sehr starte Sauren giebt, die keinen Sauerstoff enthalten, und daß derselbe mit den Metallen die ftarkften, den Sauren gerade entgegengesette Basen bildet, hat jene Benennung ihre Bedeutung vertoren. Uebrigens unterscheidet man unter dem Ramen der Sauerflofffauren die jenen Stoff enthaltenden Sauren.

Mit Recht fteht der Sauerstoff an der Spige der einfachen Stoffe, da er sowohl durch seine Masse, seine kraftvolle Berwandtschaft, als auch durch sein viclseitiges Auftreten der wichtigste und einflußreichste aller einsachen Stoffe ift. Insbesondere beruhen auf der Mitwirkung des Sauerstoffs zwei der gewöhnlichsten, zugleich aber auch wichtigsten Processe, nämlich das Athmen und die Berbrennung.

Sowohl bei dem Menschen als auch bei den Thieren besteht das Athmen wesentlich darin, daß aus der Luft eine gewisse Menge Sauerstoff aufgenommen wird; derselbe außert eine tiefgreifende Birkung auf die Beschaffenheit des Blutes, von welcher die Erregung der Körperwarme ausgeht. In Lust, die teinen Sauerstoff enthält, sterben Menschen und Thiere in wenig Augenblicken.

Ebenso nimmt ein jeder verbrennende Körper Sauerstoff aus der Luft auf und wir suchen die Berbrennung zu begünstigen durch Erleichterung des Luftzutritts; wir steigern ihre Lebhaftigkeit durch das Zublasen von Luft, sei es nun, daß dieses im Kleinen durch das Löthrohr, Fig. 6, geschieht, oder durch Blasebälge und andere Gebläsevorrichtungen im Großen. Die Sitze einer Flamme wird jedoch außerordentlich erhöht, wenn man in dieselbe reines Sauerstoffgas einbläst, das entweder in einer Blase, Fig. 7, oder in einem Gasometer, Fig. 8,



sich befinder und durch eine feine Spipe mitten in eine Beingeiststamme aus, strömt. In der hierdurch erzeugten Flamme schmelzen mit Leichtigkeit die schwerstsschwaren Rörper, wie z. B. ein Draht von Platin; ein stählerner Stricksdraht verbrennt darin rasch mit dem schönsten Funkensprühen.

30 Activer Sauerstoff; Ozon. Benn man durch eine Klasche, die mit Sauerftoffaas gefüllt ift, langere Beit lebhafte elettrifche Runten bindurchichlagen läßt, fo nimmt bas Bas gang ben eigenthumlichen Beruch an, ber fich in ber Umgebung einer farten Glettrifirmafdine fühlbar macht, fobald Diefelbe in Umbrebung gefest wird. Much bat jenes Gas noch weitere mertwurdige Gigenichaf. ten erlangt; es ubt inebefondere eine rafche und fraftige orydirende Birtung aus, indem es g. B. bas Gilber orybirt, bas fcmarge Schwefelblei, Pb S, in fcmefelfaures Bleioryd, Pb O.SOa, verwandelt und ben Indigo und andere Farben bleicht. Am auffallenoften ift feine Wirtung auf ein Bemenge von Jodtalium mit Startetleifter; bamit beftrichene Bapiere werden in Berührung mit jenem Gas augenblicklich buntelviolett gefarbt. Man fcreibt Diefe Birtungen einem Stoffe gu, ber Djon genannt worden ift. Derfelbe bildet fich auch, wenn man Luft langfam über feuchten Phosphor leitet; allein jede diefer Methoden liefert benfelben nur in fo geringer Menge, bag über feine eigentliche Ratur Ungewißheit berricht. Man ift geneigt, bas Djon fur Sauerftoff zu halten, ber fich in einem eigenthumlichen Buftand gehobener Bermandtichaft befindet und daber activer ober erregter Sauerftoff genannt wird.

## 2. Bafferstoff.

Hydrogenium; H = 1; specif. Gew. 0,0692.

1 Liter wiegt 0,0896 Gramm; entbedt 1766 von Cavenbifb.

Der Wasserstoff ift in der Natur reichlich vorhanden, doch trifft man ihn niemals in freiem Zustande. Meist ist er mit Sauerstoff zu einem Körper verbunden, den wir Wasser nennen, das bekanntlich nicht selten ift und dessen Zussammensehung durch die Formel H<sub>2</sub>O ausgedrückt wird. Wir bedienen uns immer dieser Berbindung, um Wasserstoff darzustellen. Dieses geschieht, indem



man Baffer in der Retorte a, Fig. 9, erhitt, fo daß die Dampfe deffelben burch einen eifernen Flintenlauf ober burch eine Robre von Porzellan ftreichen,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

bie mit kleinen eisernen Rageln angefüllt und glübend gemacht worden find. In diesem Falle verbindet fich der Sauerstoff mit dem Gifen zu Gisenoryd (Fe2 O8), und aus dem Gasentwickelungsrohre tritt der Bafferstoff und kann, wie dies beim Sauerstoff §. 26 beschrieben wurde, aufgefangen werden.

Die bequemere und beshalb gewöhnlich befolgte Methode zur Darstellung bes Bafferstoffs besteht darin, daß in einer Borrichtung, Fig. 10 ober Fig. 11, die man eine Gasentwickelungsflasche nennt, kleine Stude von Bint mit Baffer



und etwas Schwefelfaure übergoffen werden. Aus Bint, Baffer und Schwefel- faure entfteben: Bafferftoff, der als Gas entweicht, und schwefelfaures Bint, ornd, das in dem Gefage zurudbleibt.

|        | Material :      |              |   | •              | Producte:               |
|--------|-----------------|--------------|---|----------------|-------------------------|
|        |                 |              |   |                |                         |
| Waffer | Schweselfäure   | Bink         |   | Wafferstoffgas | Schwefelfaures Binkoryb |
| но     | SO <sub>8</sub> | $\mathbf{z}$ | = | H              | $(SO_8 \cdot ZO)$       |

Der Wafferstoff ift ein farbloses, geruchloses Gas; zugleich ift er der leichteste aller Körper, denn 1 Maaß Bafferstoff wiegt vierzehnmal weniger als 1 Maaß atmosphärischer Luft, so daß ein damit angefüllter seidener Ball in der Luft aufsteigt, wie ein Korkstöpsel im Baffer; es diente daher zum Füllen der Luft, balle, wozu man gegenwärtig das wohlseilere Leuchtgas verwendet.

Der Baffefftoff entzundet sich, wenn er mit einem glühenden Körper oder einer Flamme in Berührung kommt, und brennt mit schwach leuchtender Flamme, Fig. 12 (a. f. S.), aber unter Entwickelung einer fehr großen Site; er verbindet sich dabei mit dem Sauerstoff der Luft wieder zu Baffer. Halt man über die Flamme des Bafferstoffgases eine Glastöhre, Fig. 13, so entsteht ein eigenthumlicher, durchdringender Ton, weshalb diese Erscheinung die chemische Harmonika genannt wird.

In den Gewerben hat das Bafferftoffgas feine besondere Anwendung.



Doch dient es zur Berftartung des Schmiedeseuers. Sprist man namlich auf glühende Kohlen Baffer, so wird dasselbe zerlegt, indem sein Sauerstoff mit der Roble sich verbindet. Das dadurch freiwerdende Bafferstoffgas verbrennt und fteigert die hite des Feuers.

Leitet man Bafferftoff über glübende Metalloryde, z. B. Rupferoryd, CuO, so verbindet er sich mit dem Sauerstoff derselben zu Basser, das in Dämpsen entweicht, während das reine Metall zurückleibt. Zu solcher Sauerstoffentziehung (Deso orydation) wird es von den Chemikern häusig angewendet.

32 Verbindungen des Wasserstoffs: Der Basserstoff verbindet sich vorzugsweise mit den Richtmetallen und man kennt kaum einige Berbindungen desselben mit Metallen. Er ift in allen Pflanzenstoffen (5 bis 6 Proc.) und Thierstoffen enthalten.

Mit Chlor, Brom, Jod, Fluor und einigen anderen Korpern bildet der Bafferftoff faure Berbindungen, die Bafferftofffauren heißen. Seine zunachft wichtige Berbindung ift jedoch bas

# Baffer, Formel: HO = 9; Dichte = 1.

Benn man 1 Gewichtstheil Basserstoff und 8 Gewichtstheile Sauerstoff, oder was dasselbe ift, zwei Maaß des ersteren und ein Maaß des letteren Gases mit einander vermengt, so verbinden sie sich nicht. Ihre Bereinigung sindet jedoch augenblicklich Statt, wenn man das Gemenge mit einem glühenden Körper berührt. Es sindet dabei eine heftige Explosion, d. h. Feuerentwickelung mit starkem Knall, Statt, weil der Basserdamps im Moment seiner Entstehung durch die hite außerordentlich ausgedehnt wird. Jenes Gasgemenge hat daher den Namen Knallgas erhalten, und Bersuche mit demselben sind sehr gessährlich und stets nur im Rleinen anzustellen. Selbst eine Beimengung von atmosphärischer Luft zu Basserstoff bewirkt beim Entzünden desselben eine Explosion; bei Bersuchen muß man daher das Basserstoffgas längere Zeit ausströmen lassen, damit alle Luft verdrängt ist, bevor man es anzündet. Bermittelst geeigneter Borrichtungen kann man jedoch größere Mengen Knallgas verbrennen und

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

das dadurch gebildete Baffer in hinreichendem Maaße sammeln, um sich zu überzeugen, daß es alle Eigenschaften des reinsten Baffers besitzt. Die Siße, welche beim Berbrennen des Knallgases entsteht, ift so außerordentlich groß, daß sie ungewöhnliche Birtungen hervorbringt. Bur Bermeidung der gefährlichen Explosionen leitet man aus zwei Behältern, von welchen das eine den Sauerstoff, das andere den Bafferstoff enthält, diese Gase gesondert in ein gemeinsschfliches Ausströmungsrohr von solcher Einrichtung, daß sie erst an dessen Ründung sich vermischen, und daselbst entzündet, sogleich verbrennen. In dieser Knallgasslamme schmelzen Platindraht, Pseisenthon, Quarz, Kalt und überhaupt die schwerst schmelzbaren Körper. Leitet man die Flamme auf zugespiste Kreide, so wird dieselbe weißglübend und verbreitet ein blendendes, der Sonne ähnliches



Licht, welches Drummond's Licht genannt und jur tunftlichen Beleuchtung des Sonnenmitroftops, der Rebelbilder und ju Signalen angewendet wird.

Ein fehr einfaches Berfahren zu Bersuchen mit der Anallgasstamme ift in Fig. 14 abgebilbet; in die Flamme des Bafferstoffgases wird ber in einer Blase enthaltene Sauerstoff eingeblafen.

Um nachzuweisen, daß beim Berbrennen des Wasserftoffs

wirklich Wasser entsteht, dient der Apparat Fig. 15.

Aus der Entwidelungeflasche geht das Basserftoffgas zuerst durch ein mit Chlorcalcium (§. 89) gefülltes Rohr, wodurch ihm alle Feuchtigkeit entzogen wird, worauf man es anzündet und über die Flamme eine Glasglocke hält.

An den Banden der letteren verdichten fich die entftandenen Bafferdampfe gu fichtbaren Tropfen.

Eigenschaften des Wassers. Mit diesen find wir theils durch die 33 tägliche Erfahrung, theils durch die Physit vielfach bekannt geworden. Dagegen handelt es fich hier um gewisse demische Eigenschaften des Wassers, welche demselben eine große Bedeutung verleihen. Obgleich weder sauer noch basisch, sondern neutral oder indifferent, hat das Wasser boch eine große Berwandt-

schaft zu vielen chemischen Berbindungen und zwar namentlich zu den Sauren und Basen. Seine Berbindungen mit denselben werden Hydrate genannt. In der Regel sindet bei der Bildung der Hydrate eine Temperaturerhöhung Statt, weil das Wasser in einen dichteren Zustand übergeht, also einen Theil seiner gebundenen Wärme (Physik §. 155) abgeben muß. Beispiele sind die Erhitzung beim Bermischen von wasserseier Schwefelsaure mit Wasser und beim Löschen des Kalkes.

Die Sauren werden in der Regel als Sydrate, 3. B. Schwefelfaures hydrat, SO3. HO, und nur selten in wasserfreiem Zustande angewendet. Benn letteres nicht besonders angeführt ift, so find immer Sydrate gemeint, wenn von Sauren die Rede ift. Das Sydratwasser kann den Sauren nicht durch die Barme, sondern nur dadurch entzogen werden, daß man es durch die stattere Berwandtschaft eines Metalloryds von der Saure abscheidet.

Die Basen oder Metalloppde erhalten durch ihre Berbindung mit dem Wasser mitunter eigenthumliche Farben. So z.B. ist Eisenorpd Fe2O3, roth, dagegen Eisenorpdhydrat Fe2O3. HO, gelb; Rupferorpd CuO, schwarz, sein Hydrat CuO. HO, blau. Beim Erwärmen verlieren die meisten Orpde ihre Hydratwasser, einige bei niederer, andere bei höherer Temperatur. Kalibydrat KO. HO, und Natronbydrat NaO. HO, geben dasselbe jedoch in der stärksten Glühhige nicht ab.

Auch mit den Salzen verbindet sich das Wasser, indem es mit den Theilschen desselben zu sesten Krystallen zusammentritt und daher in diesem Zustande Krystallwasser genannt wird. Wir sehen hieran und an den Hydraten, daß das Wasser nicht allein durch niedere Temperatur, sondern auch durch die chemische Anziehung in sesten Bustand gebracht werden kann. Man unterscheidet demnach wasseries Salze und solche mit Krystallwasser. So ist NaO.SO3 wasserseis schwefelsaures Natron, während NaO.SO3 + 10 HO dasselbe Salz mit 10 Nequivalenten Wasser verbunden ist. Die meisten Salze verlieren jedoch ihr Krystallwasser an trockner Luft, oder wenn sie dis zu 100°C. erhipt werden. In diesem Falle entweichen die zwischen den Salztheilchen gelagerten Wassertheilchen, so daß erstere auseinandersallen, was man das Berwittern der Krystalle nennt.

Das Wasser besitt das merkwürdige Bermögen, eine große Anzahl von festen Stoffen in flussigen Zustand zu versetzen oder aufzulösen. Das Auflösen scheint weniger Folge chemischer Berwandtschaft als vielmehr des großen Anhangs zu sein, den die Wassertheilchen gegen die Theilchen der löslichen Körper äußern. Sie drangen sich dadurch gleichsam zwischen jene und heben ihren Zusammenhang auf. In der That verändert das Austösen keineswegs die hemischen Eigenschaften eines Stoffes, und indem durch Erwärmen die Wassertheilchen sich verstüchtigen lassen, erhalten die Theilchen des aufgelösten Stoffes unverändert wieder ihren früheren Zusammenhang.

Wenn ich in die Auflösung irgend eines Stoffes neue Theile deffelben bringe, und es werden diese nicht verandert, so ift die Auflösung gesättigt. In der Regel kann jedoch die Flussigkeit neue Mengen des löslichen Stoffes

aufnehmen, wenn man ihre Temperatur erhöht. Bird diese jedoch erniedrigt, so scheidet sich ein Theil des Gelösten aus und zwar meistens in regelmäßiger Form, in Arhstallen. Die Austösung ist daher ein Mittel, die Körper krykallisirt zu erhalten. Bird dagegen ein ausgelöster Körper plöhlich genöthigt, aus dem flussignen in den sesten Bustand überzugehen, indem man z. B. eine gesättigte heiße Austösung schnell abkühlt, so scheidet jener sich nicht in deutlichen Arnstallen, sondern in Gestalt eines pulverigen Riederschlages ab. Letzters sindet auch Statt, wenn ich der Aussösung einen Stoff zusehe, der mit dem ausgelösten eine unlösliche Berbindung bildet. Wird z. B. zur Auslösung des Baryts, BaO, in Wasser Schweselsäure gesetzt, so verbinden sich beide zu unaussöslichem schweselssauren Baryt, BaO.SO3, der sich augenblicklich in Form eines weißen Riederschlages zu Boden setzt.

· Auf der Löslichkeit des einen und der Unlöslichkeit des andern der verichiedenen Stoffe oder auf den verschiedenen Graden ihrer Löslichkeit beruht die Möglichkeit, viele derfelben von einander abzuscheiden, weshalb ihr Berhalten

gegen Baffer ein febr wichtiges Mertmal fur ben Chemiter ift.

Auch die Gase werden von Wasser aufgelöft oder, wie man fagt, absorbirt und zwar in sehr ungleichem Grade. Das gewöhnliche Baffer enthält daher stets eine gewiffe Menge von atmosphärischer Luft und von Rohlensaure. Beim Erhipen des Baffers wird die darin enthaltene Luft vollständig ausgetrieben; abgekochtes und dann erkaltetes Baffer schmedt daher sade und Fische sterben darin.

Aber gerade jenes Bermögen des Auflofens ift die Urfache, daß alles 35 Baffer, wie wir es unmittelbar aus ben mannigfaltigen Quellen ber Ratur fcopfen, niemals reines Baffer ift. Ueberall, wo es mit dem Boden in Berubrung ift, nimmt es bas Loeliche aus bemfelben auf, und es tommt baber gang barauf an, ob eine Quelle aus wenig lostichen Gebirgearten, wie Sandftein und Granit, entspringt, daß fie febr wines, fogenanntes weiches Baffer liefert, oder ob fie aus einem Ralkgebirge tommt, in welchem Falle fie talkhaltig ift und hartes Baffer genannt wird, bas beim Rochen eine Rrufte in den Gefäßen gurudlagt. Aehnlich verhalt es fich mit dem Cifternenwaffer. Auch enthalt bas Baffer nicht felten organische Stoffe aufgeloft, ja es finden fich barin, oft unfichtbar, fleine lebende Organismen, fowohl Bflangen ale Thiere. Rommt die Quelle aus großer Tiefe, fo hat ihr Baffer eine bobere Temperatur, ja es giebt beren, bie fiedend beiß find. Man nennt die warmen Quellen Thermen. Trifft das Baffer auf feinem Bege Roblenfaure, Schwefelmafferftoff, Galge u. f. w., fo loft es eine gewiffe Menge berfelben auf und nimmt Dadurch befondere Gigenschaften an, wie dies bei den fogenannten Mineral. Das Meerwaffer enthalt fo viel Salze, namentlich quellen der Fall ift. Rochfalz und Bitterfalz aufgeloft, daß es gang ungeniegbar ift.

Um das Baffer volltommen rein zu erhalten, muß daffelbe in den geeigeneten Apparaten (f. Phyfit &. 189) der Destillation unterworfen werden. Das destillirte Baffer ift frei von allen nicht flüchtigen Stoffen und hinterläßt daher, wenn es auf einem blanten Platinblech oder auf einer reinen

Glastafel verdampft wird, teine Spur eines Rudftandes. An Reinheit fteht ihm junachst das Regenwasser, das ja gleichsam in der Berkstätte der Ratur bestillirt worden ift. Man benutt es daher vorzugsweise in manchen Gewerben, die reines Baffer erfordern, wie das Farben, das Baschen u. a. m.

### 3. Stidftoff.

Nitrogenium; N = 14; Dicte = 0,976.
1 Liter miegt 1,25 Gramm; entbedt 1772.

36 Funf Maaß gewöhnlicher Luft enthalten vier Maaß Stickftoff, vermengt mit einem Maaß Sauerstoff. Also beträgt der Stickftoff vier Fünftel der gangen Atmosphäre. In den festen Theilen der Erde ist dagegen verhältnismäßig sehr wenig davon enthalten. Er wird selten in Mineralen, nur in geringer Menge in Pflanzenstoffen, dagegen reichlicher in den Thierkörpern angetroffen.



Bur Darftellung des Sticktoffs legt man auf Waffer ein Stück Kork, sest auf diesen ein Porzellauschälchen, worin ein Stücken Phosphor sich befindet, zündet lesteren an und deckt über diese schwimmende Borrichtung sogleich eine Glasglocke, Fig. 16, die man etwa einen Boll unter Waffer taucht, so daß eine gewisse Menge von Luft abgespert ist. Der verbrennende Phosphor verbindet sich

mit dem Sauerstoff der in de Glode befindlichen Luft zu Phosphorsaure, die sich in Baffer auflöst, mabrend Sticktoff übrig bleibt deffen Menge 4/5 der angewendeten Luftmenge beträgt.

Dieses Gas ift farbs und geruchlos und nicht schädlich, denn beim Athmen und Schluden kommen beständig große Mengen desselben in die Lunge und in den Magen. In reinem Stickstoff erlöschen jedoch brennende Körper augensblicklich und Thiere erstiden darin sehr bald, da ihnen der zum Athmen unentbehrliche Sauerstoff sehlt. Bon letterer Eigenschaft hat das Gas seinen Namen erhalten.

Die atmosphärische Luft ift also ein Gemenge von 4/5 Sticktoff mit 1/5 Sauerstoff. Man hat gefunden, daß dieses Berhältniß zu allen Zeiten und an allen Orten dasselbe ift und konnte daher die Dichte der Luft als Einheit annehmen, bei der Bestimmung des specisischen Gewichtes der übrigen Gase. Die Dichte der atmosphärischen Lust ist demnach == 1; und 1 Liter derselben wiegt 1,29 Gramm. Die wichtigen physikalischen Eigenschaften der Lust sind in §. 95 der Physik beschrieben worden. Dieselbe enthält jedoch manche sluchtige Stoffe beigemengt, wie namentlich Kohlensaure, deren 4 Maaß in 10,000 Maaß Lust enthalten sind, und Basserdampf, dessen Menge mit der

Temperatur der Luft wechselt (Physit §. 230). Dagegen verschwinden andere Berunreinigungen der Luft, j. B. durch Ausdunftungen der Menichen, Thiere, faulender Stoffe u. a. m. in bem ungeheuren Raum und find daber nur am Orte ihrer Entftehung mertlich und chemisch nachweisbar.

Verbindungen des Stickstoffs: Im Bergleich zu den merkwürdigen 38 Eigenschaften, die wir am Sauerstoff und Bafferstoff mahrnehmen, erscheint ber Sticftoff ale ein Rorper von wenig Auszeichnung. Ge beruht dies auf ber geringen Bermandtichaft, die er gegen die übrigen Glemente außert, fo daß man taum irgend eine Berbindung beffelben mit ber großen Reibe der Metalle fennt.

Nichts destoweniger bietet der Stickstoff durch feine Berbindungen dem Chemiter großes Intereffe, denn mit Sauerftoff bildet er die Salpeterfaure, NO5; mit Bafferftoff das Ammoniat, NH3, eine ftarte Bafis, und mit Rob. lenftoff vereinigt er fich zu Chan, NC2, einem Rorper, ber in feinem chemischen Berhalten Die größte Achnlichkeit mit mehreren einfachen Stoffen zeigt.

Berbindungen des Sticfftoffe mit Sauerftoff: Die wichtigften 39 derfelben find:

NO5. HO = Salpeterfaurehydrat, NO4 .... = Unterfalpeterfaure, NO3 .... = Salpetrige Saure, NO2.... = Stickornd.

1. Die Salpeterfaure findet fich mit Ratron verbunden in Chili als ein Mineral, das Chilifalpeter oder falpeterfaures Ratron, NaO. NO5, genannt wird. Man gewinnt daraus die Salpeterfaure, indem man 1 Aequivalent diefes Salzes mit 1 Aequivalent Schwefelfaure ber Deftillation unterwirft, nach folgendem Schema:

| NaO.                                                                   | NO <sub>5</sub> | • | •    | •    | • | =     | Salpetersaures Natron (Chilisalpeter). |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------|------|---|-------|----------------------------------------|
| SO <sub>3</sub> .                                                      | но              | • | •    | •    | • | =     | Schwefelfäurehndrat.                   |
| Na O . S O <sub>3</sub> = Schwefelfaures Natron (bleibt als Ruckftand) | Sa              |   | erfä | uțel |   | rat - |                                        |

Die Destillation wird in einer gläsernen Retorte vorgenommen und ein Bafferstrahl fühlt fortwährend die Borlage ab, in welcher die Dampfe ber Salpeterfaure fich verdichten, wie diefes Fig 17 (a. f. S.) veranschaulicht.

Die Salpeterfaure, NO5. HO, ift eine farblose Fluffigkeit von 1,42 specif. Bem., welche an der Luft weiße Rebel verbreitet, baber auch raudende Salpeterfaure genannt wird; fie bat einen eigenthumlichen Beruch und ift abend fauer. Die Salpeterfaure ift febr leicht gerfegbar. Im Sonnenlicht

nimmt fie eine gelbe Farbe an, weil ein Theil derfelben zersest wird in Sauerpoff und in die braunrothe falpetrige Saure, NO3. Starte Erhipung Big. 17.



bewirkt die gleiche Zersetzung. Pflanzen- und Thierstoffe werden von der Salpetersaure anfänglich gelb gefärbt, endlich zerstört; die meisten Metalle werden von derselben aufgelöst. In all diesen Fällen giebt die Salpetersäure einen Theil ihres Sauerstoffs an jene Körper ab und orndirt dieselben; sie ist daher ein wichtiges, vom Chemiker häufig angewendetes Oxydationsmittel, zugleich aber eine höchst gefährliche Flussigkeit.

Im handel kommt eine gelb gefärbte, mit Baffer verdunnte Salpeterfäure unter dem Namen Scheidewaffer vor, von ungefähr 1,2 specif. Gew.,
1 Centner kostet 21 Gulben. Die Salpetersaure wird in der Medicin, sobann zum Beizen, Achen, in der Farberei, zum Scheiden der Metalle angewendet.

Es ift zu bemerten, daß Salpeterfaure gebildet wird, wenn ftarte elettrisiche Funten durch feuchte Luft schlagen, daber das Baffer der Gewitterregen etwas Salpeterfaure enthält. Auch entsteht diese Saure, wenn ftiefteffhaltige Thierstoffe mit Ralt und Afche gemengt der langsamen Bersehung überlaffen werden.

- 2. Die salpetrige Saure NO3, ift ein braunrothes, erstidend ricchendes Gas, welches aus ber Salpeterfaure entsteht, wenn ihr Sauerstoff entgogen wird, 3. B. burch Erhigen berfelben mit Starkemehl.
- 3. Das Stidorydgas, NO2, entsteht bei der Einwirkung der Salpeterfäure auf Metalle, z. B. auf Rupferspähne; es ist farblos, und Phosphor brennt darin fast so lebhaft als in Sauerstoff. Die merkwürdigste Eigenschaft dieses Gases ist, daß es in Berübiung mit Luft augenblicklich tief braunrothe Dämpfe bildet, indem es 2 Neq. Sauerstoff aufnimmt und in
- 4. die Unterfalpeterfaure, NO4, übergeht. Die also entstandene Unter-falpeterfaure ift ungemein leicht zersebbar; in Berührung mit Baffer gerfallt fie in

Salpetersäurehydrat und Stidopydgas,  $3 \, \mathrm{NO}_4 + 2 \, \mathrm{HO} = 2 (\mathrm{NO}_5.\mathrm{HO}) + \mathrm{NO}_2$ ; in Berührung mit opydirbaren Körpern tritt sie an diese Sauerstoff ab und es bleibt Stidopydgas übrig. Das Lettere kann dann aus der Luft abermals Sauerstoff ausuehmen, wieder Untersalpetersäure bilden, und so durch wechselnde Ausnahme und Abgabe von Sauerstoff ein Opydationsmittel werden, deffen man sich bei der Fabrikation der Schweselsfäure mit großem Bortheil bedient.

#### 4. Schwefel.

Sulphur; S = 16; Dichte = 2,0.

In Sicilien und in der Nahe von Neapel finden sich große Massen 40 von reinem, gediegenem Schwefel zwischen Kalt und Thonmergel gelagert. Da er von diesen erdigen Stoffen beim Ausgraben nicht volltommen zu trennen ist, so wird er raffinirt, d. h. gereinigt. Der rohe Schwesel wird in dem Ressel G, Fig. 18, erhipt, wodurch er sich in Dampf verwandelt, der durch



ben Ranal D in eine große Rammer A tritt, wo er fich abfühlt und ale ein feiner gelber Staub, Schwefel. blumen genannt, ju Boben fällt. Rach einiger Beit ift der Raum jedoch fo beiß geworden, daß ber Schwefel fcmilgt und ale. dann durch die Deffnung bei o von Beit zu Beit abgelaffen und in chlindrifche Kormen gegoffen worin er erfaltet und nachber Stangenichwefel 1 Ctr. deffelben beißt. toftet 7 Gulben; 1 Ctr. Schwefelblumen 8 Bulben.

Aber auch anderwarts trifft man nicht felten den Schwefel an, jedoch meift mit Metallen verbunden, 3. B.

Schwesckisen, Fe S2, Schweselkupser, Cu S, u. s. w., oder mit Sauerstoff zu Schweselfaure verbunden, wie beim schwefelsauren Kalt oder Gpps, Ca O.S O3, der ganze Gebirgslager ausstüllt. Ferner enthalten manche Pflanzen- und Thierstoffe Schwesel, namentlich alle eiweißartigen Substanzen oder überhaupt solche, die beim Faulen den Geruch der saulen Eier entwickeln.

Allgemein befannt find die gewöhnlichen Gigenschaften bes Schwefels.

sowie seine Anwendungen, jum Abgießen von Munzen, zu Schwefelhölzern. Schwefelspahn und die der Schwefelblumen in der Medicin; auch dient der

Fig. 19.



Schwefel in beträchtlicher Menge als Zusat ber Kautschuffabritate. Der Schwefel schmilzt bei 111°C., siedet bei 400°C.
und verwandelt sich in einen rothen Dampf; in Wasser ist er
unauslöslich; Beingeift, Aether, sette und stücktige Dele losen
nur ganz geringe Mengen von Schwesel auf; dagegen löst er
sich in heißem Leinöl und Terpentinol und reichlich in Schweseltohlenstoff, und kann aus letzter Flüsseit in schonen durchsichtigen rhombischen Octasdern (Fig. 19) krystallistet erhalten
werden. Mit Wolle gerieben nimmt der Schwesel elektrische
Eigenschaften an.

41 Vorbindungen des Schwofels: Mit dem Sauerstoff bildet der Schwefel eine Reihe von Berbindungen, von welchen wir die wichtigsten beschreiben, nämlich:

die unterschweslige Säure  $= S_2 O_2$ ; die schweslige Säure . .  $= S O_2$ ; das Schweselsäurehydrat  $= S O_3$ . H O.

1. Das Schwefelfaurehydrat SO3. HO, auch englische Schwesfelsaure genannt, ift Gegenstand einer sehr ausgedehnten Fabrikation. Bu diesem Zwecke wird Schwefel verbrannt und hierdurch in dampsförmige schwefslige Saure, SO2, verwandelt, welche man, gemengt mit Wasserdumpf und Luft, in eine Reihe von großen Räumen leitet, deren Bande aus Bleiplatten bestehen und daher Bleikammern heißen. In der ersten Kammer kommt die schwestige Saure in Berührung mit Salpetersaure, die, in einem dunnen Strahl zusließend, über eine daselbst angebrachte Terrasse sich ausbreitet. Die Salpetersaure wird zersetzt; indem sie Sauerstoff an die schwestige Saure abzgiebt, entstehen Schweselfaure und Untersalpetersaure, NO4.

$$SO_2 + NO_5 \cdot HO = SO_3 \cdot HO + NO_4 \cdot$$

Bie bereits in §. 39 gezeigt worden ift, zersett fich die Untersalpeterssaure mit dem Wasserdampf sosort in Salpetersaure und Stickorydgas, welch letteres jedoch augenblicklich aus der Luft Sauerstoff ausnimmt und wieder in Untersalpetersaure sich verwandelt. Bir haben demnach in dem Stickorydgas einen Bermittler, der fortwährend zuerst Sauerstoffgas aus der Luft aufnimmt, um ihn nachher an die schweslige Saure abzutreten, die dadurch in Schweselsäure übergeht. Demzusolge könnte eine gegebene Menge Salpetersäure ins Unendliche dienen, um schweslige Säure in Schweselsause überzusühren; unvermeidliche Berluste machen jedoch eine Erneuerung der Jusuhr von Salpetersaure nöthig, von der man ungefähr 10 Pfund braucht, um 100 Pfund Schwesel in Schweselsäure zu verwandeln. Die in den Bleikammern erzeugte Schweselsaure sammelt sich auf dem Boden derselben und wird, da sie mit allzuviel Wasser verdunnt ist, in einer Destillirblase von Platin erhipt. Es ent-

weichen die Wasserdämpse, und es bleibt die concentrirte Saure gurud, die bei gewöhnlicher Temperatur eine Dichte von 1,848 hat und erst bei 326° C. siedet. Obgleich die hierzu benutten Destillirgefaße sehr kostbar sind, da eines derselben 30000 bis 50000 Gulden koftet, so zieht man sie doch wegen ihrer Dauerhaftigkeit den gläsernen Retorten vor.

Das Schweselsaurehydrat ift eine farblose, geruchlose, hochst ägend saure Klussigteit und ausgezeichnet durch seine Fahigkeit, ja man konnte sagen durch seine Begierde, sich mit noch mehr Wasser zu verbinden, so daß es aus seuchter Luft, aus Psianzen, und Thierstoffen Wasser anzieht, wodurch die in letzteren enthaltene Rohle bloß gesegt wird, daher sie von der Schweselsaure fast augenblicklich geschwärzt und alsbald ganz verkohlt und zerstört werden. Sie ist deshalb in den handen des Unersahrenen und Unvorsichtigen eine wahrhaft gesährliche Flüssigteit. Beim Bermischen der Schweselsaure mit Wasser tritt eine starte Erhitung ein; man sest sie daher nur allmälig dem Wasser zu. Riemals darf man Wasser in Schweselsaure gießen, weil durch die alsdann plöglich eintretende starte Erhitung die Saure umhergespritzt wurde, ähnlich wie dies geschieht, wenn Wasser in heißes Fett gegossen wird.

Die Schwefelfaure loft die meiften Metalle auf und außert zu ben Metall. orpben eine fo fraftige Bermandtichaft, daß fie fast alle übrigen Gauren abfcheidet, welche mit diefen verbunden waren. Deshalb benutt man fie auch gur Darftellung ber meiften Gauren, wie ber Salpeter., Phosphor., Effig., Chlormafferftofffaure u. a. m. Sie ift ale Grundlage ber großen chemischen gabritation ju betrachten, woraus fich erflaren lagt, bag, ale im Jahre 1840 Reapel die Ausfuhr des Schwefels erschwerte, England im Begriff mar, Rrieg ju erklaren, ba es fur ben Augenblid feine gange Gewerbthatigfeit in Gefahr fab. Denn von 1880000 Ctr. Schwefel, welche 1852 aus Sicilien ausgeführt wurden, gingen allein nach England 700000 Ctr. Man fann von dem ungeheuren Berbrauch Diefer Gaure Daraus eine Borftellung gewinnen, daß einige der größten gabriten jahrlich 100000 Ctr. Schwefel verarbeiten und 300000 Etr. Schwefelfaure erzeugen. Die Breife der Soda, Salzfaure, des Chlore, ber Bundhölger, der Stearintergen, ber Rattune, bes Papiere u. f. w. fteben im engften Bufammenhange mit dem bes Schwefels und es barf behauptet werden, daß die Große des Berbrauche Diefes Stoffes in einem Lande einen Magftab für die Induftrie beffelben abgeben tann. 1 Er. Schwefelfaure toftet 6 Gulben.

Die rauchende Schwefelfaure, die ein Gemenge von wasserfreier Saure mit dem Sydrat ift = SO3. HO + SO3, destillirt über, wenn sogenannter grüner Bitriol, d. i. schwefelsaures Eisenorydul, FeO. SO3, zuerst geröstet und dann in irdenen Retorten start erhipt wird. Dieselbe ist eine braunlich gefärbte, dlartige Flussieit, die daher früher Bitriolol genannt wurde. An der Luft verbreitet sie Dampse von wasserfreier Schweselsaure, und hierdurch, sowie durch ihr Bermögen, den Indigo auszulösen, unterscheidet sie sich von dem Sydrat. Die rauchende Saure wird auch sachsischen aus elsuden Griften der Rordhäuser schweselsaure genannt. Bei gelindem Erhipen der rauchenden Schweselsaure in einer Retorte entweichen aus ihr die Dampse der wasserreien Schweselsaure,

SO3, welche fich in der erfalteten Borlage ju langen, seidenartigen Arnftall- nadeln verdichten.

Die fcweflige Gaure, SO2, entfteht, wenn Schwefel an ber Luft erhipt 42 Er verbrennt aledann mit blauer Flamme ju einem ftechend und erftidend riechenden, farblofen Bafe. Die foweflige Saure nimmt aus der Luft allmalia Sauerftoff auf, und wird badurch ju Schwefelfaure. Bird binreichend Schwefel in einem Faffe verbrannt, fo verliert die darin enthaltene Luft allen Sauerftoff und somit die Rabigteit, den nachber bineingebrachten Bein in Effig ju bermandeln. Das fogenannte Schwefeln ober Aufbrennen ber Baffer bezwedt baber junachft eine Entfernung bes Sauerftoffe aus benfelben, wodurch zugleich bas Entfteben ber bem Bein fo nachtheiligen Schimmelpflan-Die fcweflige Gaure wird ferner gegen die Rrate und gen verbindert wird. jum Bleichen bes Strobes, ber Bolle und ber Federn angewendet. Bu chemis fchen Bweden wird die fcmeflige Saure meift aus ber Schwefelfaure bargeftellt, indem man biefe mit Roble oder Schwefel in einer Retorte erhipt, wodurch ibr 1 Meg. Sauerftoff entzogen wird.

Die unterschweflige Saure,  $S_2\,O_2$ , bilbet sich, wenn eine Austösung von schwestigsaurem Ratron mit Schwefel gekocht wird; es entsteht unterschwefligsaures Ratron, NaO.SO $_2+S=$  NaO.S $_2O_2$ , aus welchem jedoch dir Saure nicht abgeschieden werden kann, ohne daß sie sich zerfett.

Der Schwefelwasserftoff, SH, ift ein farblofes, häßlich riechendes Gas, welches sich entwickelt, wenn ein Schwefelmetall, z. B. Schwefelcisen, FoS, mit verdünnter Schwefelfaure übergoffen wird. Es bildet sich serner, wenn schwefelhaltige Pflanzen- und Thierstoffe faulen, daher vorzüglich in Abtritten, und giebt sich leicht durch seinen Geruch zu erkennen, den faule Eier in besonderer Stärke entwickeln. Dieses Gas ist höchst giftig und tödtet, in reinem Justande eingeathmet, augenblicklich. Häufig ereignen sich Unglücksfälle wenn Arbeiter zum Reinigen der Abtritte und Abzugskanäle unvorsichtig hinuntersteigen. In solchen Fällen ist vorsichtiges Einathmen des mit Lust gemengten Chlore das beste Gegenmittel.

Der Schwefelwasserstoff ift im Baffer aufloelich, und theilt diesem feine Eigenschaften mit, was wir unter anderen auch an ben Schwefelquellen wahrnehmen, in welchen jenes übelriechende Gas enthalten ift.

Besonders wichtig für den Chemiter ift das Berhalten des Schwefelwasserftoffs gegen schwere Metalle und ihre Oryde. Tritt nämlich Schwefelwasserftoff mit der Auflösung eines Metallorydes (z. B. Bleioryd, PbO) zusammen, so verbindet sich der Schwefel mit dem Metalle zu einer unauflöslichen Berbindung, die sich mit eigenthumlicher Farbung sogleich als Riederschlag abscheidet. Man sagt daher: der Schwefelwasserhoff fällt die Metalle aus ihren Lösungen als Schwefelmetalle. Er ist dadurch ein höchst werthvolles Mittel, nicht allein um die Anwesenheit eines Metalles in einer Flüssigkeit zu entdeden, sondern auch um es vollständig aus derselben zu entsernen.

Durch Schwefelmafferftoff werben niedergeschlagen mit braunfcmarger

bis fcmarzer Farbe: Blei, Rupfer, Wismuth, Quedfilber, Silber, Gold, Blatin, Gifenopydul \*, Robalt \* und Nicel \*;

mit brauner Farbe: Binnogydul; mit gelber Farbe: Binnogyd, Arfenik; mit weißer Farbe: Bink\*; fleischfarbig: Mangan\*; orange: Antimon.

Die mit \* bezeichneten Detalle werben burch Schwefelmafferftoff nur aus bafifchen, bie anderen aus fauren Lofungen gefällt.

Benn filberne Löffel durch manche Speifen, namentlich durch Fische und Gier, wenn ferner frische Anstriche von Bleiweißsarben beim Ausleeren ber Abtritte schwarz werden, jo beruht dies lediglich auf der Bildung von Schwefelmetall. Die geschwärzten Silbergerathe reinigt man durch Reiben mit Rochfalz.

## 5. Chlor.

Beiden: Cl = 35,5; Dichte = 2,44. Gin Liter Chlorgas wiegt 3,17 Grm.

Das Chlor fommt fast nur in dem Mineralreiche und zwar meistens mit 44 Natrium zu einer Berbindung vereinigt vor, die Jedermann unter dem Ramen Rochfalz tennt, mabrend der Chemiter sie Chlornatrium, Na Cl, neant. In freiem Zustande erhält man das Chlor durch Erwarmen von Chlorwaffer-stoffsaure mit etwas Manganüberornd nach folgendem Schema:

| Cl <sub>2</sub><br>Mn                                                                                                                 | H2 = 2 Neq. Chlorwafferstofffaure. O2 = 1 » Manganüberorph. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mn Cl <sub>2</sub> == 1 Acq. zweifach Chlormangan, bas beim Erwärmen fich zerfett in einfach Chlormangan, Mn Cl, und in freies Chlor. | 2 HO ==<br>2 Aeq. Wasser.                                   |

Das Chlor ift von den vorhergehenden Gasen auffallend verschieden. Es hat eine schwach grunlichgelbe Farbung und einen eigenthumlich erstidenden Geruch. Beim Athmen greift es die Lunge heftig an, so daß es als giftig bezeichnet werden muß, und alle Arbeiten mit Chlor unter gehöriger Borsicht auszusuführen find. Dieses Gas ift auflöslich in Wasser und theilt demfelben seine Eigenschaften mit (Chlorwasser).

Vorbindungen des Chlors: Gegen die übrigen Stoffe äußert das 45 Chlor eine außerordentlich große Berwandtschaft und übertrifft in manchen Fällen hierin selbst den Sauerstoff. Es greift das Gold und alle übrigen Destalle an und zeichnet sich namentlich durch seine große Berwandtschaft zum Basserstoff aus. Bo es diesen mit anderen Stoffen verbunden antrifft, sucht es gleichsam denselben an sich zu reißen und mit ihm Chlorwasserssoft, ClH, zu bilden. Da aber alle Pflanzens und Thierkörper Basserstoff (§. 32) ente

halten, so werden sie ohne Ausnahme zerftort, wenn man fie in Chlorgas bringt. Geschieht dieses nur kurzere Zeit, so werden sie bloß an der Oberstäche zerstört. Aus dieser gefährlichen Eigenschaft des Chlors hat man jedoch außerordentlich nühliche Anwendungen zu machen gewußt. Da die meisten farbenden Stoffe des Pflanzeneichs, sowie alle beim Faulen der Pflanzene und Thierkörper entstehenden, übelriechenden und der Gesundheit nachtheiligen Gase Basser forst enthalten, so darf man dieselben nur mit Chlor zusammenbringen, welches durch Entziehung von Basserstoff ihre Zerstörung bewirkt. Es solgt hieraus die wichtige Anwendung des Chlors zum Bleichen und zum Reinigen oder Desinssiciren der Luft.

Das Chlor bildet mit dem Sauerstoff eine Reihe von Berbindungen, von welchen die Chlorfaure, ClO<sub>5</sub>, und die unterchlorige Saure, ClO, die wichtigeren find; da fie jedoch nur in Berbindung mit Basen angewendet werden, so folgt ihre Beschreibung spater.

Berden gleiche Maaße Chlor und Bafferftoff mit einander vermengt, so verbinden fie fich mit heftiger Explosion in dem Augenblicke, wo fie dem unmittelbaren Sonnenlicht ausgesetht werden. Im Schatten oder bei Kerzenlicht kann man daber diese Gase ohne Gefahr in einer Flasche zusammenbringen. Es ift dies einer der interessanteften chemischen Bersuche!

Benn Rochsalz mit Schwefelfaure übergoffen und das fich entwicklnde Chlorwasserstoffgas, HCl, in Baffer geleitet wird, bis es damit gesättigt ift, so erhalt man die wässeige Chlorwasserstoffsaure; dieselbe ift eine farblose, sauer riechende und sehr sauer schweckende Flussigkeit, die jedoch weniger zerstörtend als Salpetersaure und Schweselsaure wirkt. Da zu ihrer Bereitung Salz verwendet wird, so erhielt sie den meist gebrauchlichen Ramen Salzsaure. Dieselbe wird bei der Fabrikation der Soda als Rebenprodukt in ungeheurer Menge gewonnen, jedoch mit Gisen verupreinigt und daher gelb gefärbt. Bu



biefem 3mede wird das Rochfalz in einem gußeisernen Colinder A, Fig. 20, Schwefelfaure erhigt und das entweichende Chlormaj. ferftoffgas durch mehrere Bebalter von Steinzeug geleitet, die halb mit Baffer gefüllt find. 160 R. nimmt 1 Bo. lum Baffer 470 Bo. lumen Chlormaffer-Roffgas auf; die als.

dann gefattigte Bluffigkeit heißt rauchende Salgfaure, weil fie Dampfe ausftogt;

ihr specif. Gewicht ist 1,21 und sie enthält 42 Broc. Cl H. Die bei 880 A. siedende und überdestillirende Salzsäure enthält 20 Broc. Cl H und ihre Dichte ist 1,10. Die Anwendung der Salzsäure ist sehr bedeutend und mannichsaltig, da sie in der Medicin und in vielen chemischen Gewerben, insbesondere zur Darstellung des Chlors verwendet wird. 1 Centner Salzsäure kostet 3 Gulden.

Das Königswaffer ober Goldscheidewasser ift ein Gemenge von 1 Thl. Salpetersaure und 4 Thin. Salzsaure; sobald dasselbe erwarmt wird, nimmt es eine gelbe Farbe an, weil der Sauerstoff der Salpetersaure den Wasserstoff der Salzsaure orydirt, wodurch Chlor und Untersalpetersaure frei werden. Daber löst diese Flussigteit Gold und Platin auf.

#### 6. Brom.

Beichen: Br = 80; Dichte = 2,97.

hier haben wir einen der felteneren Stoffe vor uns, der erft feit 1826 46 bekannt ift. Das Brom findet fich nur in geringerer Menge mit Natrium und Magnefium verbunden unter den Salzen des Meerwaffers und mancher Salzquellen, wie namentlich der Kreuznacher, welche von allen bis jest bekannten am reichsten an Brommetallen ift.

In reinem Zustande stellt das Brom eine dunkel rothbraune, schwere Flussigkeit von eigenthumlichem, dem Chlor sehr ähnlichen Geruch dar, welche bei
— 7° C. zu einer grauen blätterigen Masse erstarrt. Das Brom ift giftig;
es hat keine Anwendung in den Gewerben, aber den Salzquellen, worin es sich sindet, verleiht es eine besondere medicinische Wirksamkeit. Ein Pfund desselben kostet 5 Gulden.

#### 7. 30d.

Beichen: J = 127; Dichte = 4,95.

Benn auch häufiger vorkommend als der vorhergehende Körper, ift das 47 Jod doch einer der seltenen Stoffe und wurde erft im Jahre 1812 entdeckt. Es ift mit Natrium und Magnefium verbunden im Meerwasser und fast in allen dem Meere entnommenen Pstanzen- und Thierstoffen enthalten. Auch einige Quellen enthalten solche Jodverbindungen.

Das Jod ift fest, grauschwarz, kriftallinisch glanzend, dem Graphit (Dfenschwärze) ziemlich ähnlich und hat einen besondern, an Chlor erinnernden, unangenehmen Geruch; es farbt die haut und Pflanzenstoffe braun, wenn es einige Beit damit in Berührung ist. Beim Erwarmen verwandelt es sich in einen wunderschönen veilchenblauen Damps, der sich beim Erkalten wieder zu glanzend schwarzen Blättchen verdichtet. Ebenso zeichnet sich das Jod dadurch aus, daß es, mit Stärke zusammengebracht, dieser eine tief violette Farbe ertheilt. hierdurch hat man ein vorzügliches Erkennungsmittel sowohl des Jods, als der Starke. 1 Pfund Jod kostet 9 Gulden.

Sowohl fur fich allein, als auch mit Metallen verbunden, ift das Jod giftig. allein dennoch ein wichtiges Arzneimittel, das besonders gegen Drufen,

Rropf und Strofeln wirft. Der Leberthran, die Baringe, die gebrannten Bafch-fcmamme enthalten Jod und verdanten ihm jum Theil ihre Birtfamteit.

Man gewinnt das Jod, indem das Jodnatrium mit Braunstein und Schwefelfaure der Destillation unterworfen wird. In hinsicht der Eigenschaften an sich, sowie der chemischen Berbindungen, ergiebt sich sowohl fur das Jod als auch für das Brom eine auffallende Achnlichkeit mit dem Chlor; diese drei Rorper bilden eine Gruppe von nah verwandtem Charafter.

Bon den Berbindungen des Jods ift besonders das Jodsilber wichtig, wegen seiner Empfindlichkeit gegen die Einwirkung des Lichtes. Loft man Jod in Beingeift auf und vermischt die Lösung mit wässerigem Ammoniak, so erhält man einen schwarzen Riederschlag, der aus Jod und Stickhoff besteht. Nach dem Trocknen zersetzt sich der Jodsklackoff bei der leisesten Berührung augenblicklich mit heftiger Explosion in seine Bestandtheile. Ran macht daher diesen Bersuch nur im Kleinen und mit Borsicht.

## 8. Fluor. Beichen: Fl == 19

Der Flußspath, ein an vielen Orten, jedoch nicht in großen Maffen vorkommendes Mineral ift die Berbindung des Fluors mit Calcium, CaFl. Das Fluor ift ein gasförmiger Rörper, deffen Darstellung und Studium jedoch große Schwierigkeit darbietet, weil es vermöge seiner energischen Berwandtschaft alle Gefäße, selbst die aus Glas und Platin angreift.

Die Fluorwafferftofffaure, FIH, entwidelt fich in Geftalt von ftechend fauer riechenden Dampfen, wenn Fluffpath mit Schwefelfaure übergoffen und gelinde erhitt wird. Wenn diefe Dampfe in Berührung mit Glas tommen, fo wird die in letterem enthaltene Riefelfaure, Si Og, gerfett, indem flüchtiges Fluorfiesel, Si Fla, und Baffer gebildet werden. Sierauf beruht bie vielfache Anwendung der Fluffaure jum Megen auf Glas. Bwede wird eine Glasplatte mit bunnem Bachegrunde ober Rupferftecherfirniß überzogen und an der Lichtflamme beruft, worauf man mit einer Radel in denfelben einzeichnet. Go borbereitet bedect man mit der Blatte die Deffnung eines hinreichend weiten Befages von Blei, in welchem man gepulverten Flug. fpath mit Schwefelfaure vermengt, gelinde erwarmt. Es entwickeln fich bie Dampfe der Fluorwafferstofffaure, welche das Glas an den gerigten Stellen an-Rach 10 bis 20 Minuten entfernt man die Blatte, erhipt fie und wifcht das Bache weg, worauf die Beichnung jum Borfchein tommt. Dampfe find jedoch ichadlich und greifen felbft die haut an, weshalb bierbei Borficht zu empfehlen ift.

## 9. Phosphor.

Beichen: P = 81; Dichte = 1,826.

Wenn auch der Phosphor ziemlich verbreitet ist, denn fast überall trifft man im Boden phosphorsaure Salze an, so kommt er doch immer nur in geringer Menge vor. Aus dem Boden werden phosphorhaltige Salze von vielen

Pflanzen aufgenommen, und indem diese den Thieren als Speise dienen, gelangt der Phosphor in den Körper derselben. In der That erscheint dieser als ein Sammelplat des Phosphore, denn im Gehirn, in der Nervenmasse, in den Giern, im Fleische sindet man Phosphor. Die größte Menge desselben sindet sich jedoch in den Anochen; dieselben bestehen aus phosphorsaurem Kalt und aller Phosphor, der nur im Handel vorkommt, ift zunächt aus Anochen abgeschieden worden. Das 9 bis 12 Pfund wiegende Anochengerust des erwachsenen Menschen enthält 5 bis 7 Pfund phosphorsauren Kalt und darin 1 bis  $1^1/_3$  Pfund Phosphor.

Der Darstellung des Phosphors geht immer die der Phosphorfaure voraus. Man erhalt Lettere indem weißgebrannte Anochen (Anochenafche) mit Schwefelfaure übergoffen werden. Diese verbindet sich mit dem Ralt zu unauflöslichem schwefelsauren Ralt, Ca O. SO3, und treibt die Phosphorsaure aus, welche man durch Abdampsen concentrirt und mit Rohlenpulver gemengt in irdenen Retorten gluht. Der durch die Rohle vom Sauerstoff befreite Phosphor destillirt über und verdichtet sich in Borlagen, die mit Baffer angefüllt find.

Der Bhosphor im reinsten Zustande ift ein farbloser, durchsichtiger Korper, weich wie Bachs und mit einem Messer zerschneidbar. Dem Lichte ausgeset, farbt er sich jedoch sehr bald gelb und roth und wird undurchsichtig; an der Luft stöht er weiße, etwas nach Anoblauch riechende Dampse aus, die im Dunteln leuchten. Es beruht dies darauf, daß er sich orpdirt, und jene Dunste sind nichts Anderes als phosphorige Saure, PO3. In einer Retorte erbist schmilzt er bei 44° C., siedet bei 290° C. und destillirt über; an der Luft entzündet er sich schon bei 70° C. und verbrennt mit lebhaftem Lichte zu Phosphorsaure, PO5. Die leichte Entzündbarkeit macht den Phosphor zu einem sehr gefährlichen Körper. Schon die Bärme der Hand, namentlich wenn zugleich eine Reibung stattsindet, reicht hin. denselben zu entzünden. Er wird deswegen stets in Gefäßen bewahrt, die mit Basser angefüllt sind, und Versuche mit demselben erfordern die größte Borsicht, deren Vernachlässigung schon häusig empsindliche Beschädigungen anrichtete.

Benn Phosphor langere Zeit in einem mit Bafferftoffgas angefüllten Gefäße auf 240° C. erhigt wird, so erleidet er eine höchst merkwürdige Bergänderung; er verwandelt sich in einen rothbraunen Körper, den sogenannten amorphen Phosphor, der an der Luft unveränderlich ift, erst beim Erhigen über 200° C. sich entzündet und bei Abschluß der Luft auf 260° C. erhigt wieder die Eigenschaften des gewöhnlichen Phosphors annimmt. Der auffalende Unterschied zwischen beiden Arten des Phosphors beruht daher nicht in ungleicher chemischer Zusammensehung derselben, sondern in der verschiedenen Anordnung der Phosphortheilchen.

Der Bhosphor ift löslich in Aether, Fetten und Delen, und diese Lösungen dienen außerlich in der Medicin. Innerlich ift der Phosphor ein heftiges Gift; daber wird ein aus Phosphor mit 8 Thln. Mehl und heißem Baffer bereiteter Teig als sehr wirksames Mäusegift angewendet.

Die leichte Entzundbarteit bes Phoephore ift die Urfache feiner Anwendung

zu den bequemen Streichfeuerzeugen geworden, mit deren Berbrauch die Darstellung des Phosphors in gleichem Berhältnisse zugenommen hat. Aus 4 Thln. Gummi und 4 Thln. Wasser bereitet man einen Schleim, der erwärmt wird, worauf 13/4 Thle. Phosphor eingetragen und unter Zusat von 2 Thln. Salpeter und 2 Thln. Mennige höchst forgfältig beigemischt werden. In diese Zündmasse taucht man die Schweselhölzchen.

Die Geschichte des Phosphors bietet besonderes Interesse dar, denn dieser Körper wurde im Jahre 1669 zufällig von einem Manne entdedt, der Gold machen wollte. Ansangs seiner Seltenheit wegen mit Gold aufgewogen, ist der Preis für 1 Pfund desselben jest auf etwa 2½ Gulden herabgesunten, und es giebt Fabriten, die täglich an 100 Pfund Phosphor erzeugen. Es liegt hierin ein merkwürdiger Beweis, welcher Bervollkommnung die Fabrikation sahig ift, und wie eine gesteigerte Industrie mit dem zunehmenden Berbrauche eines Gegenstandes Mittel und Wege sindet, denselben zunehmend wohlseiler und von größerer Gute zu liesern.

50 Verbindungen des Phosphors: Die mafferfreie Phosphor. faure, PO5, wird in Gestalt eines weißen Schnece erhalten, wenn ein Stud



Bhosphor unter einer Glasglocke, Fig. 21, verbrannt wird. Das Phosphorfaures hydrat, POs. HO, hinterbleibt als glasartige Maffe, wenn Phosphor durch Salpetersaure orydirt und das überschussige Baffer durch startes Erhigen in einem Blatingerath entsernt wird. Durch Anfnahme von Baffer tann diese Saure in ein zweites Sydrat, POs. 2 HO, und in ein drittes Sydrat, POs. 3 HO, übergeführt werden; das

erste und zweite Sydrat der Phosphorfaure bilden mit Silberoryd unlösliche weiße Salze; das Silberfalz des britten Sydrats ift gelb.



Phosphorige Saure, PO3, entsteht bei langsamer Orndation des Digitized by Google

Phosphore in feuchter Luft; unterphosphorige Saure, PO, bildet fich gleichzeitig mit Phosphorwasserstoffgas, PH3, wenn etwas Phosphor mit Ralifolung in einem Rolbchen a, Fig. 22, erhist wird. Das entweichende Phosphorwasserstoffgas hat einen abscheulichen Geruch nach faulen Fischen, zugleich aber die merkwürdige Eigenschaft sich von selbst zu entzünden, sobald es in Berührung mit der Lust kommt und unter Bildung weißer Nebelringe zu verbrennen.

#### 10. Arfen.

Beichen: As = 75; Dichte: = 5,5.

Das Arfen hat so viele Eigenschaften ber Metalle, daß es den Uebergang 51 won den Richtmetallen zu jenen bildet, und von Bielen zu denselben gezählt wird. Es hat in der That ein graues, metallisch glänzendes Ansehen und ein bedeutenderes specifisches Gewicht. Bir trugen daher kein Bedenken, es in §. 43 unter den Schwefelmetallen anzusubren.

Man findet das Arsen theils in gediegenem Zustande, theils in Berbindung mit Schwefel oder mit Metallen, wie Eisen, Rupser, Rickel und Robalt. Da es flüchtig ist, läßt es sich von jenen durch Sublimation (Physit §. 139) leicht abscheiden. Das metallische Arsen hat wenig Anwendung und ist bekannter unter dem Namen Fliegenstein oder Scherbenkobalt, welch letterer jedoch nicht mit dem Metalle Robalt zu verwechseln ist. Der Dampf des Arsens hat einen durchdringenden knoblauchartigen Geruch.

Verbindungen des Arsens: Die arfenige Saure, As O3, crhalt man, wenn das Arfen bei Luftzutritt erhipt wird. Es entstehen weiße Dampse, die sich als seines Bulver verdichten, welches Giftmehl oder weißer Arsenik genannt wird. Bir verstehen daher unter Arsen den einsachen metallischen Stoff, und unter dem gewöhnlich sogenannten Arsenik die arsenige Saure. Dieselbe ist geruch, und geschmacklos, in Basser etwas löslich und im höchsten Grade giftig. Die letztere Eigenschaft ist es, die leider häusig zur verbrecherischen Berwendung dieses Körpers mißbraucht wird, und Arsenikvergistungen sind bei weitem die gewöhnlichsten. Sie kundigen sich in der Regel durch Erbrechen und Leibschmerzen an, die in surchtbaren Convulsionen und mit dem Tode endigen. Als Gegenmittel wendet man Bittererde, MgO, und vorzüglich das Eisenorphhydrat, Fe2 O3. HO, an, welch letzteres mit der arsenigen Säure eine unlösliche, auf den Körper nicht gistig wirkende Berbindung bildet.

Bichtig ift es, in gerichtlicher Beziehung ben Beweis zu liefern, ob eine Bergiftung durch Arsenit stattgefunden hat. Dies tann nur dadurch geschehen, daß man in dem Rörper des Bergisteten das Gift auffindet und deutlich erkennbar nachweist. Bei sorgfältiger Durchsuchung der Eingeweide oder der erbrochenen Speisen gelingt es nicht selten, kleine Theile des Arseniks aufzusinden, da er wegen seiner Schwere sich leicht sessen. Gin Stäubchen, so groß wie eine Radelspize, reicht hin, um zu zeigen, ob das Vorgefundene Arsenik ift oder nicht.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Man bringt es in die Glasröhre, Fig. 23, legt ein Studden Kohle daneben, bas man glühend macht, worauf man die Spise der Glasröhre erhist. War das Untersuchte wirklich arsenige Saure, so verbindet sich ihr Sauerstoff mit der glühenden Kohle, und ein schwarz glanzender Ring von metallischem Arsen setzt sich in der Glasröhre an.

Fig. 23.



Die arsenige Saure wird in manchen Gewerben angewendet, wie in Glasfabriten, zu Farben, zum Bertilgen schädlicher Thiere (Rattengift) und bes bolgichwamms.

Das Arfenitwafferstoffgas, AsH3, bilbet sich, wenn arsenige Saure zu Bint und Schweselfäure in einen Gasentwicklungsapparat gebracht wird; es ift sarblos, höcht giftig und brennt mit weißer Flamme; halt man in lettern eine weiße Borzellanschale, Fig. 24, so entstehen auf dieserschwärzlich-glänzende Flecken von metallischem Arsen, sogenannte Arsenikspiegel. Unglaublich geringe Mengen Arsenik lassen sich auf diese Beise noch erkennen. Auch das Ant imonwasser-stoffgas, SbH3, wird unter ähnlichen Berhältnissen gebildet und zersetzt allein die durch Antimon gebildeten Spiegel sind dunkler schwarz; eine Chlorkalklösung, welche die Arsenikspiegel leicht ausschlich den Antimonspiegel unverändert.



52

Schwefelarfen. Das Arfen verbindet fich in zwei Berhältniffen mit Schwefel. Das gelbe Schwefelarsen, AsS3, auch Auripigmentum oder Operment genannt, findet fich als Mineral und wird, wiewohl nicht eben haufig, als eine schöne, gelbe Farbe angewendet. Das rothe Arsen, AsS2, auch Realgar oder Rubinschwesel genannt, erhält man durch Busammenschmelzen von Schwesel und Arsen. Es wird in der Karberei und in der Keuerwer.

kerei als Zusat zum bengalischen Weißseuer benutt. Letteres besteht aus 24 Gewichtstheilen Salpeter, 2 Theilen Schwefel, 7 Theilen Realgar, die trocken, seingepulvert, gemischt und angezündet werden.

## 11. Rohlenftoff.

Rohlenstoff; Carbo; Beichen: C == 6.

Dieser, gewöhnlich in so unscheinbarer Form auftretende Stoff verdient unsere besondere Aufmerksamkeit in mehr als einer Beziehung. Denn einestheils ift es die auffallende Berschiedenheit der Zustände, welche der Rohlenstoff anzunehmen im Stande ift, und die daraus entspringenden Eigenschaften desselben, anderntheils find es seine Beziehungen zur Pflanzen und Thierwelt, sowohl für sich, als in seinen Berbindungen, die ihm nächst dem Sauerstoff eine wichtige Rolle im haushalte der Natur anweisen.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Roch auffallender, als dies bei dem amorphen Phosphor hervortritt, bestätigt uns der Rohlenstoff den im §. 11 der Phist angedeuteten Grundsap, daß die ganze Masse eines jeden Körpers aus unendlich vielen und kleinen materiellen Theilchen, den Atomen bestehe, welche vermöge ihrer Coskasionstraft Zusammenhang haben und daß nicht allein von der Beschaffenheit dieser Theilchen, sondern auch von ihrer Anordnung oder gegenseitigen Lage die Eigenschaften der einzelnen Körper bedingt werden. Die abweichenden Formen des Kohlenstoffs machen es daher nothwendig, dieselben einzeln zu beschreiben, und es sei nur im Allgemeinen bemerkt, daß wenn auch der krystallissirte Rohlenstoff, die Pflanzenkohle, die Thierkohle und die mineralischen Kohlen große Unterschiede darbieten, doch alle insofern übereinstimmen, daß wir den Kohlenstoff unter allen Umständen als einen sestenen können, der mit Ausnahme von schmelzendem Gußeisen in keinem anderen Stosse aussöslich ist.

Der friftallifirte Rohlenstoff, Diamant genannt, erregte schon in den 53 frühesten Zeiten durch seine Sarte, Durchsichtigkeit, durch ungemeinen Glanz und das Bermögen, das Licht in seine Farben zu brechen, die Aufmerksamkeit, selbst der rohesten Bolker, und diese ausgezeichneten Eigenschaften, sowie die Seltenheit seines Borkommens erhoben ihn zum Range des kostbarften aller Edelsteine. Der Diamant ift dichter als jede andere Kohle, denn sein specif. Gewicht beträgt 3,52 und an harte übertrifft er alle übrigen Körper, daher er von keinem derselben gerigt wird. Da er übrigens zugleich spröde ift, so läßt er sich zerktoßen, wie ja auch die harteste Feile leicht zerbrochen werden kann.

Man findet den Diamant im sogenannten Schuttland, welches von der Berstörung alterer Gebirgsmassen herrührt, deren Trummer in Thälern und Ebenen angeschwemmt worden sind und zwar in Oftindien (Golkonda), West, indien (Beru, Brafilien) und neuerdings auch im Ural (Sibirien). Das muhselige Auslesen dieser funkelnden Körner, das meist durch Sclavenarbeit geschieht, möchte bei uns kaum die Rosten der Arbeit ertragen, und sührte der Rhein auch Diamanten, sie wurden ihm wohl ebenso verbleiben, wie sein Goldsand.

Die in den Diamantwaschereien aufgefundenen, sogenannten rohen Steine erhalten jedoch ihren eigenen Berth erft, indem sie geschliffen werden, wozu man, da kein anderes Mittel diesen Edelstein angreift, zerstoßener Diamanten sich bedient. Sie erhalten dadurch regelmäßige, ebene Flächen, Façetten, und wenn sie kleiner sind, den Ramen von Brillanten, während große Solitäre genannt werden. Entweder saßt man sie frei (& jour) in Silber oder giebt ihnen eine schwarze Unterlage, die sogenannte Folie.

Bir kennen die Bedingungen nicht, unter welchen die Rohle kroftallisitrt oder Diamant bildet, und es spricht nur eine geringe Bahrscheinlichkeit dafür, daß wir je im Stande sein werden, dieselben zu erfullen und Diamant kunftlich zu erzeugen.

Erft im Jahre 1694 wurde der Beweis geführt, daß zwei auf den ersten Blick so ungemein verschiedene Rorper wie Diamant und Rohle ein und derselbe

**54** 

Stoff seien. hierzu gab zunächst ein Zusall die Beranlassung, indem bei einem Bersuche, niehrere kleinere Diamante zusammenzuschmelzen, dieselben verschwansden. Die nähere Untersuchung zeigte, daß sie verbrannt waren, d. h., daß sie sich mit Sauerstoff verbunden und damit Rohlensäure (CO2) gebildet hatten, einen Körper, der durch das Berbrennen von gewöhnlicher Rohle mit ganz denselben Eigenschaften erhalten wird. Erhist man den Diamant unter Abschluß der Luft in einem verschlossenen Gefäße, so bleibt er vollkommen unverändert.

Diefer Rorper ift jedoch nicht ausschließlich Gegenstand bes eiteln Schmus des, sondern er leiftet uns einen schägenswerthen Dienst zum Berschneiden oder vielmehr Sprengen bes Glases, wozu feine barte ibn vorzüglich geeignet macht.

Reine der übrigen Rohlenarten ift so frei von fremden Beimengungen, als der Diamant, und wir betrachten ihn daher mit Recht als reinsten und voll-

tommenften Rohlenftoff.

Die Pflanzentohle oder vegetabilifche Roble verräth durch den Ramen ihren Uriprung. Alle Pflanzenstoffe ohne Ausnahme enthalten Rob-lenstoff, der auf mannichfache Beife aus denselben abgeschieden werden tann. Da außerdem Wasserstoff und Sauerstoff ihre Hauptbestandtheile find, so daß wir im Allgemeinen die Pflanzenstoffe unter der Formel C. H., O. uns vorstel-



len können, so reicht das Erhigen derselben bei gehemmten Luftzutritt hin, um die letteren Stoffe als Wasser verbunden, auszutreiben und Rohle als Rücktand zu gewinnen. Schiebe ich einen brennenden Holzspahn allmälig in eine Brobirröhre, wie Fig. 25 zeigt, so brennt er außerhalb mit Flamme, während er innershalb verkohlt. Im Großen geschiebt dieses bei der Gewinnung der Holzkohle, welche aus den schweren Holzarten, vorzüglich aus Buchenholz in Meilern, Fig. 26 bewerkstelligt wird. Das zusammengeschichtete Holz

wird außen mit Rafen und Erbe bededt, aledann inwendig angegundet, und



indem diefe Dede nur wenig Luft gutreten läßt, fo gerath zwar allmälig der

ganze Meiler in Gluth, aber es gehen vorerft nur der Sauerstoff und Wasserstoff bes Holzes in den Berbrennungsproducten hinweg, mahrend der Rohlentoff größtentheils unverbrannt zurückleibt. Bon letterem wird doch auch ein beträchtlicher Theil verzehrt, und zwar um so mehr, je vollkommner man die übrigen Stoffe ausbrennt. Um diesen Berlust zu vermeiden, wird in neuerer Beit häusig die Verkohlung nicht allzuweit fortgesetzt, und dadurch die sogenannte Rothkohle erbalten.

Man tann annehmen, daß 100 Gewichtstheile lufttrodnes bolg enthalten:

20 Procent in den Boren befindliches Baffer,

40 \* Bafferstoff und Sauerstoff,

40 » Roblenftoff.

Demnach haben wir in 100 Pfund lufttrocknen Holzes nur 80 Pfund Holz, und in diesem 40 Pfund Kohle. Aber selbst die sorgfältigste Berkohlung liefert höchstens 25 Pfund, die gewöhnliche dagegen meist nur 20 Pfund Kohle aus 100 Pfund Holz.

Die Solgtoble ift außerordentlich poros und befigt daber ein febr geringes specifisches Gewicht; bas ber Buchentoble ift = 0,187 und ein Rubitfuß (bie Bwifdenraume mitgerechnet) derfelben wiegt 8 bie 9 Bfund. Genauer betrach. tet ift jedoch die Dichte der Pflangentoble größer, ale die des Baffere; ein Stud Roble fdwimmt zwar auf letterem, weil diefes in ihre fleinen lufthaltigen Bwifdenraume nicht eindringen tann; feines Rohlenpulver fintt bagegen in Baffer unter. Sie befitt in hohem Grade bas Bermogen, Bafferdampf und Luft in ihren Bwifchenraumen anzugiehen und zu verdichten, wodurch Erwarmung und mitunter Gelbftentgundung derfelben entfteht. 100 Bfund Roble enthalten durchschnittlich: 12 Brocent bygroftopifches Baffer, 85 Brocent Roblenftoff und 3 Brocent Afche. Schuttelt man fauliges Baffer, bas Schwefelmafferftoff und Ummoniat enthalt, mit dem Bulver frifchgeglubter Solgtoble, fo nimmt biefe jene beiden übelriechenden Gafe vollftandig auf, und das Baffer tann auf biefe Beife trintbar gemacht werden. Ueber bas Abforptionevermogen der Roble vergleiche S. 32 der Phyfit. Auch Farbestoffe gieht die Solgtoble an, jedoch in geringerem Grade, ale wir dies bei der Thiertoble beschreiben werden; Diefelbe ift ein febr folechter Barmeleiter; Die Glettricitat wird von Roble in gewöhnlichem Buftande nur unvolltommen geleitet, von geglühter Roble jedoch febr aut.

Die holzsohle wird zu einer Menge technischer Zwecke benutt, am allgemeinsten zu starken Feuerungen im engen Raume. Bon großer Bedeutung ist
außerdem ihre Anwendung als Desorydationsmittel, d. h. um den Oryden
ihren Sauerstoff zu entziehen, indem sie sich mit demfelben zu Rohlensäure verbindet. Fast alle Metalle, und namentlich das Eisen, werden gewonnen, indem
man ihre Oryde mit Kohle vermengt der Glühhige ausseht. Rächstdem ist ihre
Anwendung zu Schiespulver eine der wichtigsten.

Die Rohle ift an der Luft bei gewöhnlicher Temperatur nur wenig und im . Baffer und in der Erde fast unveränderlich. Man bedient sich dieser Eigenschaft zwedmäßig, indem man Bfable, die in die Erde eingelaffen werden sollen,

Digi 21 d by Google

an ihren Enden, und Faffer, in benen Baffer jum Scetransport aufbewahr werden foll, inwendig vertohlt.

Gine Pflanzenkohle in feinvertheiltem Buftande ift der Rienruß und Lampenruß, wovon der erstere zu gröberen, der lettere zu feineren schwarzer Farben (Tusche) benutt wird. Man gewinnt den Rienruß durch das sogenannte Rußschweelen, indem man harz, harzreiches holz und dergleichen bei unvoll kommenem Lustzutritt verbrennt und den entstehenden Rauch in eine hutte lei tet, in welcher der Ruß sich absett. Das Frankfurter Schwarz oder das Druderschwarz ist eine durch das Berkohlen von Beinhese erhaltene, sehr feir zertheilte, jedoch mit Kalisalzen gemengte Rohle.

Alle diese Bflanzentohlen find nicht als reiner Roblenstoff zu betrachten indem fie beim Berbrennen Afche hinterlaffen. Rur der wohlausgeglühte Lam

penruß ift nabezu chemisch reine Roble.

Thierfoble nennen wir die ichn

Thierkohle nennen wir die schwarze Maffe, welche beim Bertohlen von Thierstoffen zuruchleibt. Sie ist von der vorhergehenden sehr verschieden, sowohl in ihren äußeren als hemischen Eigenschaften. Indem wir von dem Bette der Thiere absehen, welches sich in jeder Beziehung wie die setten Stoffe der Pflanzen verhält, verstehen wir unter Thierstoffen vorzüglich das Mustelssteisch, serner Haut (Leder), Haare, Horn, Knorpel, Gallerte der Knochen und Blut. Wir denken uns diese Stoffe im getrockneten, also wasserfreien Zustande. Sie bestehen alsdann ihrer Hauptmasse nach aus ungefähr:

| ff |
|----|
| Ŧ  |
| ff |
|    |
|    |

100 Gewichtstheile thierifcher Substang,

und enthalten außerdem noch Schwefel und Salze. Beim Erhigen blahen diese Stoffe sich auf, schwelzen und baden zusammen, und liesern endlich eine dichte, meist metallisch glänzende, zum Theil schladenartig aussehende Rohle. Dieselbe ist nichts weniger als reiner Rohlenstoff, denn außer phosphorsauren und schwefelsauren Salzen enthält sie namentlich eine beträchtliche Menge Stickstoff, so daß man sie füglich Stickstofftohle nennen kann. Dies macht sie jedoch vorzüglich zur Darstellung einer chemischen Berbindung geeignet, welche die Grundlage zur Fabrikation des Berliner Blaues bildet, und die wir unter dem Ramen Cyan genauer kennen lernen werden.

Rnochentoble, Beinschwarz oder gebranntes Elfenbein, ift eine thierische Roble, die erhalten wird, indem Anochen vertoblt, b. i. der unvolltomme nen Berbrennung ausgesetzt werden. Wir muffen uns nämlich einen jeden Anochen als aus zwei in einander verwebten, zelligen Gebilden bestehend denten, wovon das eine weich ist und Anochen gallerte oder Anorpel genannt wird, während der andere Theil aus einem harten Gewebe von phosphorsaurem Ralt besteht und daber unverbrennlich ist. In der That, gluben wir Anochen bei ungehindertem Luftzutritt, so verbrennt der Anorpel vollständig, und es bleibt

nur das weiße, seste Raltgewebe stehen, man erhalt die sogenannten weißgebrannten Anochen. Lege ich dagegen einen Anochen in Salzsaure, so löst Diese das Raltsalz auf, ohne den Anorpel anzugreisen, welcher unverändert zurüchleibt; verkohlt man denselben jest für sich, so baden seine Rohlentheilchen zusammen, und man erhalt eine dichte, von der §. 55 beschriebenen nicht verschiedene Sticktofflohle. Wird dagegen ein Anochen ohne Weiteres verkohlt, so verhindern die zwischen dem Gewebe des Anorpels liegenden Ralktheilchen das Zusammenhängen der Rohlentheilchen, und man bekommt daher in den schwarzgebrannten Anochen eine außerordentlich seinzertheilte thierische Rohle, vermengt mit phosphorsaurem Ralt.

Die Knochentohle ift vorzüglich ausgezeichnet durch ihre Fähigkeit, sich mit Farbe fto ffen, die aufgeloft sind, zu verbinden, und dieselben aus den Flüssigkeiten zu entsernen. Man schüttele rothen Wein oder rothe Tinte mit einigen Löffeln voll Knochentohle, und es wird nachher beim Durchseihen eine wasserhelle Flüssigkeit ablausen. hiervon wird in der Zudersabrikation ein bedeutender Bortheil gezogen, indem man dem braungefärbten Zudersafte Knochentohle zuset, wodurch er vollkommen farblos wird und den blendend weißen Zuder liefert. Aber auch viele andere chemische Praparate werden mittels der Knochentohle von beigemengten färbenden Stoffen pefreit oder entfärbt.

Die Knochentoble wird häufig als schwarze Farbe, am gewöhnlichten zur Bereitung ber Stiefelwichse angewender, indem man gewöhnlich 2 Theile Knochentoble mit 1/2 Theil Schwefelsaure vermengt und dann 2 Theile Sprup und etwas Wasser zusett.

Der Graphit, auch Reißblei genannt, ist ein dem Urgebirge angehöriges 57 Mineral, das mitunter aus reinem Kohlenstoff besteht, in der Regel jedoch etwas Eisen enthält und beim Schmelzen des Eisens in Hochosen auch kunklich sich bildet. Derselbe hat eine grauschwarze Farbe, ist metallisch glänzend und abstärbend, so daß er auf dem Papier Striche giebt, worauf seine Benugung zur Berfertigung der Bleististe beruht.' Eine weniger reine mineralische Rohle, der Anthracit, ist mehr der Steinkohle ähnlich und hinterläßt beim Berbrennen erdige Asche. Beide werden in dem mineralogischen Theile näher beschrieben.

Die Steintohle, die Brauntohle und der Torf find tohlehaltige Gebilbe, hervorgegangen aus der freiwilligen Pflanzenzersezung, bei deren Betrachtung von diesen Erzeugniffen die Rede sein wird.

Verbindungen des Kohlenstoffs: Mit Sauerftoff verbindet der 58 Kohlenstoff fich in mehreren Berhältniffen:

1. Die Rohlenfäure, CO2, ift ein farbloses, geruchloses Gas, welches immer der atmosphärischen Luft beigemengt ift, in dem Berhältniß, daß 5000 Waaß derfelben 2 Maaß Rohlensaure enthalten. Außerdem kommt fie in vielen Mineralen, mit Metallogyden und namentlich mit Kalk verbunden, vor, eine Berbindung, aus welcher ganze Gebirgszüge bestehen.

Fortwährend gebildet wird biefe Saure beim Berbrennen und Bermefen tohlchaltiger Rorper, bei der Gabrung und beim Athmen der Thiere. Die

Menge derfelben in der Luft mußte demnach beständig zunehmen, allein die Bflanzen nehmen Rohlensaure aus der Atmosphäre auf, so daß ein merkwurdiges Gleichgewicht hergestellt wird. Diese wichtige Beziehung des Kohlenstoffs zur Pflanzen- und Thierwelt werden wir noch Gelegenheit haben genauer zu betrachten.

Bur Darstellung der Rohlenfaure bedient man sich am bequemften des tohlensauren Ralts, CaO.CO<sub>2</sub>, 3. D. der Kreide, die man mit irgend einer der ftarteren Sauren, gewöhnlich mit Salzsaure, übergießt. Die Rohlensaure wird abgeschieden und entweicht in Luftblasen, wodurch ein heftiges Aufbraussen entsteht. Dieses lettere ift ein charafteristisches Merkmal für die tohlensaurehaltigen Berbindungen, wenn sie mit einer starten Saure benetht werden.

Bird in ein mit Roblenfaure gefülltes Gefaß ein brennender Rorper ge-



Menschen und Thiere, die reine Kohlensaure einathmen, an Erstickung. Ihre Dichte ist 1,5 oder um die Salfte größer als die der Luft; ein Liter Kohlensauregas wiegt 1,967 Gramm; es sinkt daher in der Luft auf ähnliche Weise unter, wie etwa Zuckersprup, den wir in ein Glas mit Wasser, wie etwa Zuckersprup, den wir in ein Glas mit Wasser, wie den Boden des Cylinders, Fig. 27, ein brennendes Licht halt und aus einem mit Kohlensaure gefüllten Gefäße das Gas langsam hineingießt, so erlischt das Licht, sobald jenes die Höhe der Flamme erreicht. In Kellern, wo große Mengen von Wost oder Bier gähren, ist beständig die untere Luftschicht saft reine Kohlensaure, und nicht selten ersticken darin diezenigen, welche sich eines Geschäftes wegen

bucken und so dieselbe einathmen. Man unterhalt deswegen einen hinreichenden Lustwechsel, um dieses Gas zu entsernen, oder man rührt gebrannten Ralt mit Wasser an und schüttet die milchige Flussigkeit, welche außerordentlich schnell die Kohlensaure aufnimmt, auf den Boden. Für solche, die an Kohlensaure erstickt find, ift das Einathmen oder Riechen an Ammoniak (Salmiakgeist) das beste Gegenmittel.

Aus den tieferen Schichten der Erde, wo an manchen Stellen fortwährend tohlenhaltige Körper zersett werden, dringen luftige Ströme von Kohlensaure hervor, ähnlich wie die Basserquellen. Grabt man, namentlich in vultanischen Gegenden, Löcher von einiger Tiefe, so hört man mit Geräusch jenes Gas hervordringen. Daher sammelt es sich häusig in der Tiefe von Brunnen, von Bergwerken, und veranlaßt auch da Unglücksfälle. Bei Neapel ist eine Höhle, die sogenannte Hundsgrotte, in welcher die aus dem Boden kommende Rohlensaure eine Schicht von einigen Fuß höhe bildet. Während Menschen ohne Gesahr darin aufrecht gehen können, sterben Hunde, sobald sie in dieselbe gelangen.

Die Rohlenfaure ift in Baffer auflöslich, und ertheilt bemfelben einen angenehm erfrischenden, schwach fauerlichen Geschmad. Alles im Freien vor-

kommende Waffer enthalt etwas Rohlenfaure aufgelöft. Treffen jedoch in der Erde Quellen von Rohlenfaure und Waffer zusammen, so nimmt letteres eine große Menge derselben auf und wird alsdann Sauerwasser, Sauerling genannt, wie z. B. das Selterser Waffer und viele andere. Ebenso ift die Rohlenfaure in vielen Flüssigkeiten enthalten, die durch Gahrung entstanden sind, wie im jungen Wein, im Bier und Champagner. Bei einer Temperatur von 120 R. löst das Wasser sein gleiches Bolum Rohlensaure auf; unter höherem Druck vermag es jedoch entsprechend größere Mengen dieses Gases aufzunehmen. Hierauf beruht die Einrichtung verschiedener Apparate zur Erzeugung kunftlicher Sauerlinge oder kohlensaurehaltiger Getränke. Sehr verbreitet ist der Liebig'sche Gaskrug, Fig. 28, dessen innere Einrichtung die folgende Figur





zeigt. Derfelbe hat zwei Abtheilungen; in die obere, C, Fig. 29, welche 1 Liter aufnimmt, gießt man die mit Kohlensaure zu sättigende Flussigfeit; man legt hierauf den Krug horizontal, öffnet die untere Abtheilung und bringt in dieselbe 14 Gramme Beinsaurekrystalle und 16 Gramme zweisach-kohlensaures Natron und etwas Wasser. Nachdem man die Deffnung rasch verschlossen und den Krug aufrecht gestellt hat, dringt die sich entwickelnde Kohlensaure durch seine Deffnungen, a, der Scheidewand A in die obere Abtheilung. Dieselbe würde ungefähr den viersachen Raum der letzteren einnehmen, und der hierdurch entstehende bedeutende Druck treibt die Flüssigkeit aus dem Kohr, wenn durch den Druck auf den oberen Knopf das in demselben besindliche Bentil geöffnet wird. Es ist nothwendig, beim Füllen des Kruges steis, wie Fig. 29 zeigt, etwas Luft über der Flüssigkeit zu lassen, weil sonst leicht das Zerspringen des Kruges eintritt.

Benn die Rohlensaure für fich in geeigneten Borrichtungen ftart jufammengedrückt wird, so verwandelt fie fich in eine Fluffigkeit, welche bei Auf-

hebung des Druckes außerordentlich rasch verdunstet und dadurch eine solche Menge von Warme bindet (Physik §. 155), daß eine Kälte von — 80° bie 90° R. entsteht, bei der ein Theil der flussigen Saure selbst gefriert. Die Rohlensaure bietet daher ein wichtiges Beispiet des in der Physik ausgestellten Grundsates, daß der Zustand der Körper wesentlich durch die Temperatur bedingt ist.

- 2. Rohlenoryd, CO, heißt die niedere Drydationsstufe der Rohle, die sich bildet, wenn diese bei unzureichendem Luftzutritt verbrannt wird. Dieses Gas verbrennt mit schön blauer Flamme, die man häufig an Lichtstammen und Rohlenfeuern beobachtet, zu Rohlenfäure. Das Rohlenorydgas ift giftig; in einer Luft, die nur einige Procente Rohlenoryd enthält, stirbt ein Thier nach kurzer Zeit; den Menschen verursacht es Ropfweh, Betäubung und es ist vorzugsweise die Ursache der Erstickungszufälle, die entstehen, wenn in verschlossenen Zimmern Rohlen verbrannt werden.
- Verbindungen des Kohlenstoffs mit Wasserstoff: Der Rohlenstoff bilbet mit bem Basserstoff eine große Reihe fester, stufsiger und gasförmiger Berbindungen, von welchen jedoch die ersteren, als der organischen Chemie angehörig, später beschrieben werden. Die gassörmigen Berbindungen sind:
  - 1. Das Ginfach Rohlenwafferstoffgas, C2 H4.
  - 2. Das Doppelt Rohlenwafferftoffgas, C4 H4.

Beide Gase werden nicht durch das directe Zusammenbringen von Roblenstoff und Wasserhoff dargestellt, sondern durch die Zersehung organischer Berbindungen, insbesondere der Pflanzenstoffe, die, wie bereits §. 54 angeführt wurde, nach der allgemeinen Formel  $C_{\mathbf{x}}H_{\mathbf{y}}O_{\mathbf{z}}$  zusammengesett find.

Das Ginfach : Roblenwafferftoffgas, C2H4, entfteht, wenn Bflangen. refte in ftebenden Bemaffern, in Gumpfen fich gerfegen; es wird baber auch Sumpfluft genannt. An manchen Orten ftromt es fo reichlich aus ber Erde, daß diefe Basquellen, einmal entzundet, immer fortbrennen, wie dies bei dem merkwürdigen beiligen Feuer von Baku in Afien der Fall ift. Einfach . Rohlenwafferstoffgas ift farblos, geruchlos, und verbrennt mit fcmach leuchtender Flamme. Seine Dichte ift 0,559, daber es auch leichter Rob. lenwafferftoff genannt wird. Wird diefes Bas mit Luft gemengt und aledann entjundet, fo findet eine abnliche Erplofion Statt, wie wenn Rnallluft (§. 32) angezündet wird. In gewiffen Steintoblenbergwerten entwideln fic außerordentliche Mengen Diefes Bafes, das fogenannte Grubengas; baffelbe vermischt fich in den Gruben mit Luft und veranlagt furchtbare Explosionen, wenn jufallig burch ein Licht ber Arbeiter biefes Gasgemenge angegundet wird. Gine große Angahl armer Bergleute haben ichon durch diefes Bas, welches fie Sowaden ober folagende Better nennen, ihr Leben eingebußt. Ungludefalle führten gur Entdedung ber Sicherheitelampe (Fig. 30 u. 31). Diefelbe besteht aus einer gewöhnlichen Dellampe, die mit einem Drabtgitter rings umgeben ift. Bringt man eine folche Lampe in bas explodirende Bas. gemenge, fo tritt diefes durch die Deffnungen des Gitters in die Lampe, und

errtzundet fich darin. Die Flamme erleidet jedoch durch das Metallgewebe eine folche Abfühlung, daß fie erlischt, ohne nach außen fich fortzupflanzen. Bon



Diefer Abtuhlungsfahigkeit der Drahtgitter tann man fich leicht überzeugen, wenn man ein Drahtgewebe quer in die Flamme eines Lichtes halt, die alsbann nicht durch das Gitter geht, mahrend es den brennbaren Gasen und Dampfen den Durchgang gestattet, wie Fig. 32 veranschaulicht.

Das Grubengas ift jum großen Theil in bem jur Gasbeleuchtung angewendeten Gasgemenge enthalten.

Das Doppelt. Rohlen wasserftoffgas, C4 H4, wird durch Zersetung des Weingeittes (= C4 H6 O2) erhalten, wenn derselbe, mit 6 Thin. Schwefel-saure vermengt, erhipt wird; es entsteht ferner, wenn organische Stoffe durch die Site zerset werden. Es ist farblos und brennt mit start leuchtender Flamme. Man nennt dieses Gas auch schweres Rohlenwasserstoffgas, weil seine Dichte 0,978 ist; ferner ölbilden des Gas, weil es sich mit Chlor zu einer dlartigen Flussigeit verbindet; in der Rothglubhige zerset es sich in Koble, Einfach-Rohlenwasserstoff und Wasserstoff.

Die Gasboroitung. Das Gas, welches zur Beleuchtung dient, und 60 gewöhnlich Leuchtgas genannt wird, ist der hauptsache nach ein Gemenge der im Borhergehenden beschriebenen Rohlenwasserstoffe. Dieselben entstehen immer, wenn organische Stoffe auf einen gewissen Grad erhist werden. Indem wir eine Kerze anzunden, sehen wir eine kleine Gassabrik in Thatigkeit; allein die erzeugten Gase werden hier sogleich an der Stelle und im Augenblick ihrer

61

Erzeugung verbrannt, mahrend fie bei der Gasfabritation in eigenen Behaltern, ben Gafometern, angefammelt und aufbewahrt werden.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, daß alle organischen Stoffe zur Erzeugung des Leuchtgases verwendbar find.; in der That werden jest in größerem Maaß, stabe nur die Steinkohle und das Holz hierzu benutt. Rur unter besonderen Umftanden, wo z. B. sonst unbrauchbare Abfalle sich ergeben, erweist sich die Darstellung des Gases aus harzen und Fetten vortheilhaft.

Das Steinkohlen gas, in England seit 1798 eingeführt, wird durch Destillation der Steinkohle gewonnen. Dieselbe besteht im Wesentlichen aus ungefähr 70 bis 80 Broc. Roblenstoff, 5 bis 8 Broc. Sauerstoff und 5 Broc. Wasserstoff. Allein sie enthält stets kleinere Mengen von Stickstoff und Zweisach, Schweselsien, Fe S2, die ebenfalls an der Zersehung sich betheiligen, unter Bildung von Ammoniak, N H3, und Schweselwasserstoff, SH.

Die Fabrikation des Steinkohlengases zerfallt in drei Theile, nämlich in die Erzeugung, in die Reinigung und in die Aufsammlung und Bertheilung desselben. Die Erzeugung geschieht in länglich runden sogenannten Retortechlindern aus Thon, deren Querschnitt Fig. 33 zeigt. Es liegen solcher Ria. 33.



gewöhnlich fünf in einem Ofen; sie werden mit trocknen Steinkohlen gefüllt und einer mäßigen Rothglühhitze ausgesett. Es entwickelt sich Gas, das jedoch mit Dämpsen von Theer, mit Schwefelwassersoff, mit Ammonial und mit Rohlensaure verunreinigt ift, die seiner Anwendung nachtheilig sind. Man leitet es daher zunächst in den horizontal liegenden Cylinder ii, wo der Theer sich abset, der von Zeit zu Zeit durch den Hahr k abgelassen und zu manchen Zwecken benutt wird; auch verdichtet sich hier Wasser, das Ammonial enthält. Das Gas streicht alsdann durch mehrere Behälter, in welchen man seuchten Kalt auf Moos ausgebreitet hat, der dem Gase den Schweselwasserstoff und die Kohlenssaure entzieht. Bon dem noch beigemengten Ammonialgas wird das Leuchtgas vollständig befreit, wenn man es durch Schweselsaure leitet. Es ist jest zum Gebrauche tauglich und wird in dem Gasometer, Fig. 34, angesammelt, welcher ein großes aus Eisenblech lustdicht zusammengesügtes, mit Wasser abgesperrtes

Befaß ift, das, mit einem Begengewicht p verfehen, fehr leicht in die Sohe gehos ben werden kann. Indem nun das Gas durch & eintritt, hebt es allmälig den Gafo=



meter, bis er gang gefüllt ift, worauf man ben Sahn ber Buleitungeröhre ab. Schließt. Soll das Gas nun in die nach den verschiedenen Buntten feiner Anwendung gehenden Röhren treten, fo öffnet man den Sahn Qlueführunge. tobres t, Rig. 34, befcmert den Gasome. ter mit einem Bewicht, wodurch er langfam beruntergebt, in dem Maage, ale das Gas entweicht, tiefer ine Baffer ein-Diefe Bafofintt. meter befigen mitun. ter ben Umfang eines großen Saufes.

Das Steinkohlen. 62 qas ift ein Gemisch

der beiden Rohlenwasserstoffe mir Rohlenorydgas und Wasserstoff in sehr veranderlichen Mengen, je nach der Beschaffenheit der Rohle und dem Gang der Fabritation. Im Anfange der Destillation beträgt das Doppelt-Rohlenwasserstoffgas, welches natürlich der werthvollste Theil ift, ungefähr ein Fünstel, allein gegen das Ende der Arbeit, oder bei allzu starker Rothglühhige, bei der es zersett wird, vermindert sich seine Menge beträchtlich, während die des Wasserstoffs zunimmt.

Als Rudftand bleibt in den Retorten eine grauschwarze porose Roble, die sogenannten Rooks zurud, welche als Brennmaterial verwendet wird.

Das Leuchtgas ift farblos, von eigenthumlichem Geruch, welcher herrührt von den Dampfen flüchtiger Dele, die ihm beigemengt find und seine Leuchtkraft erhöhen; es darf Ralkwaffer nicht trüben, Bleilosung nicht schwärzen, rothe Lackmustinctur nicht blauen, weil es sonst verunreinigt ware mit Rohlensaure, Schwefelwassersfoff und Ammoniat; feine Leuchtkraft wird durch das Photometer bestimmt und meistens verlangt, daß die Lichtstarke einer Gassamme gleich der von 10 bis 12 Bacheterzen sein soll. Unter Boraussesung, daß das Leuchtgas

teine Rohlensaure enthält, wird es um so vorzüglicher sein, se größer sein specifisches Gewicht, folglich je größer sein Gehalt an Doppelt-Rohlenwasserstoff ist. Durchschnittlich ift seine Dichte halb so groß als die der Luft, weshalb es jest ausschließlich zur Füllung der Luftballe dient und dem Wasserstoffgas vorgezogen wird, das zwar viel leichter, aber bei Beitem kostbarer ift.

Es ift vortheilhaft, die bei der Destillation zulest auftretenden Gase, die wenig Leuchttraft, dagegen große Beigtraft besigen, gesondert zu sammeln und als sogenanntes Rochgas zum Beigen zu benuten.

Das Holzgas, jurift 1851 in Munchen und seitdem in vielen Stadten Deutschlands eingeführt, wird durch Eihigen aus holz gewonnen, wobei es wesentlich ist, den entstehenden Theer möglichst in Gas zu zersehen. Man erreicht dies, indem die Destillation in einer Retorte vorgenommen wird, welche den dreisachen Rauminhalt der holzladung hat, die ihr gegeben wird. Das holzgas hat den Borzug, daß es keiner Reinigung von Schwefelwasserstoff und Ammoniak bedarf; dagegen ift es schwierig, dasselbe von seinem großen Gehalt an Rohlensaure hinreichend zu befreien. Als Rebenproducte erhalt man holztheer, holzessig und holzschle.

Eine gewöhnliche Gasslamme verzehrt ftundlich 4 bis 5 Aubitsuß Gas; 1000 Rubits. Steinkohlengas koften: in Berlin 3 Gulden, in Mainz 5 Gulden, 1000 Rubits. Holzgas koften: in Munchen und in Darmstadt 6 Gulden. Es liefern an Gas: 1 Pfd. Steinkohle, 4½ bis 5 Rubits.; 1 Pfd. Holz, 4¼ Rubits.; 1 Pfd. Del, 22 bis 25 Rubits.; 1 Pfd. Harbits.; 1 Bfd. Del, 22 bis 25 Rubits.; 1 Pfd. Harbits.

Die Flamme. Die gasförmigen Körper bilden, indem sie verbrennen, die Flamme; auch flussige und seste Körper verbrennen mit Flamme, wenn sie durch die zu ihrer Entzündung verwendete hipe vorher in Damps verwandelt oder in gasförmige Producte zersest worden sind; daher Jehen wir die Mehrzahl der Körper, wie z. B. Wasserstoff, Leuchtgas, Weingeist, Del, Schwesel, Phosphor, holz und selbst Metalle, wie Kalium und Bink, mit Flamme verbrennen. Dagegen nimmt man keine Flamme wahr beim Berbrennen der Kohle und des Eisens.

Nur die sesten Körper strahlen stark Licht aus, sobald sie glühend werden; daher brennen Flammen, in welchen keine glühende seste Stoffe sich besinden, mit sehr geringer Lichtstärke, wie dies beim Wasserstoffgas, Einsach-Rohlenwasserstoff und dem Beingeist der Fall ist. Das Zweisach-Kohlenwasserstoff leuchtet dagegen sehr stark, denn es zerseht sich während des Berbrennens in-Cinsach-Rohlenwasserstoff und Rohle, welche lettere, sein zertheilt in der Flamme schwebend, weißglühend wird und so ein starkes Leuchten derselben bewirkt. Die beim Berbrennen des Phosphors entstehende seitet, und ähnlich verhält es sich beim Berbrennen des Arsens und Zinks. Die schwach leuchtende Flamme des Wasserstoffs und des Anallgases strahlt ein glänzendes Licht aus, sobald man eine Spirale von Platindraht oder ein Stück Kalk in dieselbe bringt.

Betrachten wir eine gewöhnliche Kerzenflamme, Fig. 85, fo unterscheiben Ria. 35. wir deutlich brei verschiedene Theile. Der mittlere, innere Theil



wir deutlich drei berichtedene Theile. Der mittlere, innere Theil aa' erscheint dunkel, nicht leuchtend; er wird gebildet von den durch Zersehung des Brennstoffs entstandenen Gasen und Dämpsen; die nun folgende Schicht ist stark leuchtend, denn hier beginnt deren Berbrennung unter Ausscheidung von Kohlenstoff in glühendem Justande; der äußere Saum oder Mantel bod leuchtet wenig, denn hier sindet durch unmittelbaren Zutritt des Sauerstoffs der Luft die vollständige Berbrennung Statt, daher dieser Theil auch der heißeste Theil der Kerzenstamme ist. Von dem Gesagten kann man sich überzeugen durch ein quer in die Flamme gehaltenes Dragtgewebe (Fig. 32); man erblickt alsdann unterhalb desselben die Flamme vergleichbar einem Blumenkelch; inmitten der Docht, umgeben von der dunksen Dampshülle und dem leuchtenden Flammenring. Diesem entsprechend, entsteht an dem Drahtgewebe in

Der Mitte ein schwarzer Fleck, von ausgeschiedener Roble (Rug) herrührend, umgeben von einem glubenden Ring.

Bei unzureichendem Luftzutritt verbrennt nicht aller Rohlenstoff der Flamme, sondern ein Theil wird als Ruß abgeschieden; daher geben die sogenannten Argand'schen Lampen und Brenner mit hohler cylindrischer Flamme die stärkte Lichtwirkung, weil hier die Luft von Außen und Innen zutreten kann. Auch das Leuchtgas brennt mit ruffender Flamme; man giebt daher letterer meist eine sehr ausgebreitete Form, die des Fledermausslügels. Soll das Gas zum Rochen verwendet werden, so läßt man durch besondere Borrichtungen Luft hinzutreten und damit sich vermischen, bevor es zur Berbrennung gelangt. Wie endlich die Flamme durch Einblasen von Luft wesentlich verändert (modificirt) werden kann, zeigen wir bei Beschreibung des Löthrohrs im mineralogischen Theile.

## Rohlenstidftoff ober Chan, C2 N = Cy.

Die Rohle verbindet sich nur unter besonderen Umftanden mit dem Stick. 65 stoffe, insbesondere wenn man stickhoffhaltige Rohle (§. 55) mit einem Metall gluht. Belde Stoffe treten zu einem neuen Körper, C2 N, zusammen, der Chan genannt wird und mit dem Metall sich verbindet.

Man erhält das Chan beim Erhigen des Chanquedfilbers, Hg Cy, als ein farbloses Gas von stechendem Geruch, das angegündet mit schön pfirsich-bluthrother Flamme verbrennt. Dieser Körper hat hinsichtlich seiner Berbindungsweise eine so große Aehnlichkeit mit dem Chlor, Brom und Jod, daß er in dieser Hinsicht jenen Körpern beigesellt werden kann. Man hat daher auch zu seiner Bezeichnung anstatt C2 N das einfachere Zeichen Cy angenommen. Der Rame Chan bedeutet soviel als Blaustoff, weil derselbe mit Eisen eine schöne kornblumenblaue Berbindung, das sogenannte Berliner-Blau, bildet.

Mit Bafferftoff bildet das Chan die Chanwasserstofffaure, Cy H, gewöhnlich Blaufaure genannt, die durch Destillation von Chanquechsilber mit Chlorwasserstofffaure erhalten wird, Hg Cy + ClH = Cy H + ClHg. Diese Saure

ift ein farbloses Gas von eigenthumlichem, sehr starkem Geruch nach bitteren Mandeln, auflöslich in Wasser, dem es seine Eigenschaften mittheilt. Die Blaufaure ift eins der surchtbarften Gifte, namentlich im wasserscien Zustande. Mit Basser verdunnt wird sie jedoch als Arzneimittel gegeben, und die Kerne des Steinobstes und namentlich die bitteren Mandeln, sowie die Blätter des Kirschlorbeers, welche geringe Mengen von Blausaure enthalten, werden ebenfalls in der Medicin, außerdem auch zu Bacwert und zur Bereitung des Kirschwassers benutt.

# Schwefeltohlenstoff, CS2. Specif. Gew. 1,294; Siebepunft 48° C.

66 In einer Röhre von Gifen oder Thon werden Solgtoblen glubend gemacht, aledann Schwefel durch eine Deffnung berfelben eingebracht, beffen Dampfe nun über die Roblen ftreichen, fich mit ihnen zu einem flüchtigen Rorper verbinden, welcher, in einem guten Rublapparat verdichtet, eine mafferhelle Fluffigteit darftellt. Diefe Fluffigfeit, Somefeltoblenftoff genannt, ift eine ber auffallenoften Beifpiele, wie durch die demifde Berbindung die Gigenthumlich. feit ihrer Bestandtheile aufgehoben wird. Aus dem festen gelben Schwefel, Der fich mit der feften fcwargen Roble verbindet, erhalten wir einen fluffigen, mafferhellen Körper, der außerordentlich flüchtig ift, einen unangenehmen, ftarten Beruch befitt und bas Licht fehr ftart bricht, fo daß man die ichonften Farbenbilder (Phyfit §. 181) durch die Glasgefaße, die ibn enthalten, erblickt. Bringt man in ein Uhrglas einige Tropfen Baffer, übergießt Dieselben mit etwas Schwefeltoblenftoff und bewirtt burch Blafen eine moglichft rafche Berdunftung Deffelben, fo gefriert das Baffer in wenig Secunden. Der Schwefeltoblenftoff loft mit Leichtigkeit Schwefel, Rautschut, Sarge, Dele und Rette auf, und wird jum Bulfanifiren bes Rautschufe und jum Ausziehen von Fetten angewendet. 1 Bfd. toftet 24 Rreuger.

## 12. Silicium. Beichen: Si = 21,3.

Das Silicium kommt niemals in unverbundenem Zustande vor, allein seine Berbindung mit Sauerstoff, die Riefelfaure, Si O3, ist ein Hauptbestandtheil der meisten Minerale, und wir durfen wohl annehmen, daß nachst dem Sauerstoff das Silicium die Hauptmasse der festen Erde ausmacht.

Bon dem Sauerstoff abgeschieden, erhält man das Silicium entweder in Gestalt von grauschwarzen, glänzenden, blättrigen Arustallen, oder als ein Pulver von braungrauer Farbe, das nicht flüchtig ist und beim Erhipen in Sauerstoffgas mit diesem zu weißer Rieselsaure fich wieder verbindet.

Vorbindungen des Siliciums: Die Riefelfaure, Si O3, hat man in mehreren Buftanden und in verschiedenen Graden der Reinheit zu unterscheiden.

Der Bergkriftall, ber namentlich in den Sohlen bes St. Gotthard baufig gefunden wird, ift reine kryftallifirte Rieselfaure. Auch der weiße Quari

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

und der Rheinkiesel enthalten kaum fremde Beimengungen, was beim Feuerstein, Achat, Carneol, Jaspis, beim Sand und Sandstein u. a. m., die wir in der Mineralogie naher kennen lernen, mehr oder weniger der Fall ift. Alle zeichnen sich jedoch durch die der Kiefelsaure eigenthumliche Harte aus, indem sie mit dem Stable lebhafte Funken geben. Für sich schmilzt die Kiefelsaure nur im stärkten Feuer; mit den Metallozyden verbindet fie sich in der Slühhige zu einer Reihe technisch-wichtiger Berbindungen, aus welchen das Glas, Porzellan und Thongeschirr bestehen.

Bird die Riefelfaure mit einem Ueberschuß von agenden Alkalien, 3. B. Rali oder Natron, geglüht, so bildet sie mit denfelben Berbindungen, die in Wasser auslöslich find und woraus sich beim Zusat einer ftarkeren Saure die schwache Rieselsaure in Gestalt einer gallertigen Masse abscheidet, welche getrocknet ein weißes, leichtes Pulver bildet. Die also abgeschiedene Rieselsaure ift in reinem Wasser auflöslich, verliert jedoch diese Eigenschaft, nachdem sie erhipt worden ist.

In jenem auslöslichen Buftande ist die Rieselsaure in den meisten Quellen enthalten, und geht dadurch in die Pflanzen über, welchen sie ein ebenso nothwendiges Nahrungsmittel zu sein scheint wie dem Menschen das Rochsalz. Manche derselben, wie namentlich die Gräser, enthalten sehr viele Rieselsaure, die beim Berbrennen derselben in der Asche sich sindet. Die Eigenschaft mancher Gräser (Carex), zu schneiden, beruht auf der Ablagerung kleiner harter Arnstalle von Kieselsaure in ihren Blattzellen. Die Gehäuse einiger Weichthiere und Polypen bestehen ebenfalls aus Rieselsaure.

Die Rieselfaure hat keinen sauren Geschmad und fehr geringe Bermandtichaft, und ift deswegen auch mit dem Ramen Rieselerde bezeichnet worden.

In jeder Form wird die Riefelfaure von Fluorwafferstofffaure aufgeloft. Mit dem Bafferstoff bildet das Silicium eine gasförmige, an der Luft von felbst fich entzündende Berbindung.

#### 13. Bor.

#### Boron; Beichen: B = 11.

Das Bor gehört zu ben feltneren Stoffen und findet fich vorzüglich in 68 einigen vulkanischen Seen in Berbindung mit Sauerstoff als Borfaure, BO3. Aus dieser hat man das Bor sowohl in harten, dem Diamant sehr ähnlichen Arhstallen, als auch in graphitähnlichen Blättchen und als chokoladesarbenes Pulver erhalten, so daß der Rohlenstoff, das Silicium und das Bor in ihren äußeren Eigenschaften eine merkliche Uebereinstimmung zeigen.

Die Borfaure sett sich aus dem Basser jener vulkanischen Gegenden in Gestalt eines weißen Bulvers ab und bildet gereinigt farblose Krystallblättchen, die in Weingeist löslich sind und demselben, wenn man ihn anzündet, eine schöne grune Farbe ertheilen, wovon zu farbiger Belcuchtung oft Gebrauch gemacht wird. Obgleich eine schwache Säure, treibt die Borsaure mit Salzen zusammengeschmolzen alle übrigen Säuren aus, weil sie selbst nicht flüchtig ift; sie bildet dabei mit den Metalloppden glasartige Verbindungen.

## 2. Metalle.

Die Metalle find, mit Ausnahme des Quedfilbers, fefte Körper, die jedoch in höherer Temperatur flüssig werden, schmelzen, und bei sehr hoher Temperatur sich in Dampse verwandeln. Sie sind die besten Leiter der Elektricität und der Barme, und die reine glatte Oberstäche derselben wirst das Licht mit lebhaftem Glanze, Metallglanz genannt, zurud. Die meisten Metalle haben eine bedeutende Dichte, und ihre Theilchen besitzen einen starten Zusamwenhang, weshalb dieselben dehnbar und hämmerbar sind und in Draht sich ausziehen lassen.

Bu dem Sauerstoff haben die meisten Metalle eine große Berwandtschaft, und in der Regel kommen sie in der Natur mit diesem Körper verbunden vor. Die Metallopyde sind, im Gegensatz zu den Opyden der Richtmetalle, vorzugsweise Berbindungen mit basischen Eigenschaften, denn nur wenige höhere Metallopyde haben den Charafter von Säuren und werden daher Metallsäuren genannt. Aber diese sind in ihrer Berwandtschaft immer schwächer als die krästigen Säuren des Schwesels, des Sticksoffs, des Phosphors und die Salzsäure. Die Mehrzahl der Metallopyde ist in Basser unaussöslich.

Die Berwandtschaft der Metalle zum Sauerstoff offenbart sich hauptsächlich in ihrem Berhalten gegen das Basser; denn einige entziehen diesem den Sauerstoff schon bei gewöhnlicher Temperatur, andere in der Siedhiße, andere erst in der Rothglühhiße, während die leste Gruppe von Metallen unter keinen Umständen Sauerstoff dem Basser entzieht. Die verschiedenen Oxydationsstusen der Metalle wurden bereits in §. 27 angeführt. Durch die Bereinigung der Metalloxyde oder Basen mit den Säuren entsteht jene überaus wichtige Classe chemischer Berbindungen, welche man Salze nennt. Ihre Zusammensehung läßt sich durch die allgemeine Formel MO.ROn ausdrücken, worin Mirgend ein Metall, R das Radical der Säure, n die Anzahl der Sauerstoff-Aequivalente vorstellt.

Dan unterscheidet: neutrale Salze, welche für jedes Aequivalent Sauerschoff in der Base auch ein Aequivalent Saure enthalten; die sauren Salze enthalten mehr Saure und die basischen Salze weniger, als diesem Berhältniß entspricht, wie nachsolgende Formeln zeigen:

KO. SO<sub>8</sub> = Reutrales ober einfach schwefelsaures Kali, KO. 2SO<sub>8</sub> = Saures ober zweisach schwefelsaures Kali, HgO. NO<sub>5</sub> = Reutrales salpetersaures Quedfilberorph, 2 HgO. NO<sub>5</sub> = Basisch salpetersaures Quedfilberorph, 8 HgO. NO<sub>5</sub> = Drittel salpetersaures Quedfilberorph.

Auf das Berhalten der Salze gegen Pflanzenfarben wird hierbei keine Ruckficht genommen, denn das kohlenfaure Kali, KO.CO2, verhält fich alkalisch und die schwefelsaure Thonerde, Al2O3.3SO3, verhält fich sauer, obgleich beide nach Obigem als neutrale Salze anzusehen find. Die Doppelsalze entstehen durch die Berbindung eines Salzes mit einem anderen Salze. Beiden ist jedoch dieselbe Saure gemeinsam, wie die Formel des Alauns zeigt, eines der bekann.

teften Doppelfalze, das aus ichwefelfaurem Rali und ichwefelfaurer Thonerde beftebt:

 $KO.SO_3 + Al_2O_3.8SO_3.$ 

Da eine jebe Saure mit einer jeben Bafe ein Salg gu bilben bermag, fo giebt es eine unendliche Bahl von Salzen, deren Gigenschaften in ber einen Rich. tung von der Saure, in der anderen von der Bafe bedingt wird. wirken im Allgemeinen die Salze ber Salpeterfaure und Chlorfaure orpdirend, felbft explodirend; die Salze des Ratriums fchmeden falzig, des Raliums falzig. bitterlich, bes Magnefiums bitter, ber Thonerbe fuglich.

Mit ben Bafferftofffauren gerlegen fich bie Metalloryde nach folgendem Beifpiel: Chlorwafferftofffaure und Raliumornd gerfegen fich, indem Baffer und Chlorfalium gebildet werden: ClH + KO = HO + KCl.

Mit dem Chtor verbinden fich die Metalle aufe Lebhaftefte und bilden damit meift neutrale Berbindungen, welche Chlorete beißen und abnliche außere Eigenschaften wie die Salze haben. Sie find meiftens in Baffer auf. löslich und werden in der natur verhaltnigmaßig felten angetroffen. wie das Chlor verhalten fich Jod, Brom, Fluor und Chan (§. 65) zu den Metallen, und wegen ihrer Fabigfeit, mit benfelben falgabnliche Berbindungen Darzustellen, hat man diese Rorper Salgbilber (halogene) und ihre Salze Saloidfalge genannt, gur Unterscheidung von den Sauerftoff. oder Drudfalgen. Bur die Benennung derartiger Berbindungen fubren wir ale Beifviele an;

Hgg Cl = Salb-Chlorquedfilber ober Quedfilberchlorur,

Hg Cl = Chlorquedfilber ober Quedfilberchlorib.

, Fe Cl = Ginfach-Chloreifen ober Gifenchlorur,

Feg Clg= Anderthalb-Chloreifen ober Gifenchlorib.

Die letteren, der frangöfischen Benennungeweise entliehenen Bezeichnungen werden ihrer Rurge wegen gern gebraucht.

Der Somefel ift nachft dem Sauerftoff berjenige Rorper, mit welchem man die Metalle am häufigsten verbunden antrifft. Geine naturlichen Berbindungen mit den fcweren Detallen haben ein metallifches, gewöhnlich meffing. gelbes Anfeben, mabrend die tunftlich bereiteten ein meift eigenthumlich gefarb. tes Bulver barftellen (f. §. 43). Die Schwefelmetalle heißen Gulphurete und haben jum Theil febr ftarte bafifche Gigenschaften. Ginige bobere Schmefelmetalle verhalten fich wie Sauren, indem fie mit den niederen zu eigenthumlichen Schwefelfalgen fich verbinden. Die Schwefelmetalle zeigen eine große Berwandtichaft zum Sauerstoff, so daß viele icon in der Luft oder im Baffer benfelben aufnehmen und fich in fowefelfaure Metalloryde verwandeln, mabrend andere Dies erft beim Erhigen thun. Werben Die Schwefelmetalle mit einer Saure übergoffen, fo entfteht Somefel mafferftoff und ein Drybfalg.

Die Berbindungen und Gemenge verschiedener Metalle unter fich, die man burch bas Bufammenfcmelgen berfelben erhalt, beißen Legirungen; fie haben fo ziemlich die mittleren Gigenschaften ihrer Bestandtheile. Das Quedfilber loft Die Metalle, mit Ausnahme bes Gifens, auf, und bilbet mit benfelben bie fogenannten Amalgame.

70 Einthoilung der Motalle. Sie läßt fich am leichtesten burch die folgende Tafel erkennen, auf der die Metalle nach besonderen Eigenschaften in mehreren Gruppen mit besonderen Ramen dargestellt find.

| Metalle.                                                                                                                                                                                                                                                      | Eigenscha<br>Drybe.                                                                                                                                                                                                            | ften ihrer<br>  Schwefelverbinbungen.                                                |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| A. Leichte. Dichte unter 3. Rommen niemals in unverbundenem Juftande vor; thre Salze find mit wenig Ausnahmen farblos, nicht giftig und wesentliche Befandtifeite der pflanzlichen und thierischen Rahrung; werden selten in metallischem Buftande verwendet. | Starke Basen; haben große<br>Berwandtschaft zum Wasser<br>und bilden damit Sydrate;<br>geben nur in der Weißglüh-<br>hige ihren Sauerstoff an<br>Kohle ab.                                                                     | an ber Luft zu schwestigsaus<br>ren Orphfalzen; entwickeln,<br>mit Saure übergoffen, |  |  |  |
| a. Alfali-Metalle.<br>Bersehen das Waßer bei ge-<br>wöhnlicher Temperatur.<br>1. Kalium.<br>2. Natrium.                                                                                                                                                       | Sehr agend; starkte Basen, benn ste scheinen alle übrisgen Drybe aus beren Bersbindung mit Saure ab; sehr löslich in Wasser; verslieren ihr Hydratwasser nicht in ber ftarkten Hige; ziehen an ber Lust stark Kohlensfäure an. | löslich in Baffer; lofen viel                                                        |  |  |  |
| b. Halberd-Metalle. Bersehen Basser wie 1. u. 2. 3. Galcium. 4. Barium. 5. Strontium. 6. Ntagnesium.                                                                                                                                                          | Negend; starke Basen; in<br>Basser löslich; verlieren ihr<br>Hybratwaster in geringer<br>Hibe; ziehen stark Kohlen-<br>saure an. Das Magnestum-<br>oryd ift schwach ägend.                                                     |                                                                                      |  |  |  |
| c. Erb=Netallc.<br>Bersegen Baffer über 1000 C.<br>7. Aluminium.<br>8. Beryllium.<br>9. Zirkonium.                                                                                                                                                            | Nicht abenb; fowache, in Baf-<br>fer unlösliche Bafen.                                                                                                                                                                         | Unlöslich in Waffer.                                                                 |  |  |  |
| B. Schwere. Dichte über 6. Sie werden vorzugsweise in metallischem Bustande berwendet; ihre Salze find meift lebhaft gefärbt und giftig.                                                                                                                      | Schmächere Basen als bie vorhergehenben, zum Theil Sauren; in Waffer unlös: lich; verlieren ihr hybrat: waffer in geringer hige.                                                                                               |                                                                                      |  |  |  |

| Metalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gigenschaften ihrer                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orybe.                                                                                                                                                                                          | Schwefelverbindungen.                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Uneble. Finden fich meist mit Saner- koff und häufig mit Schwe- fel und Arfen verbunden, felten gediegen; ogvotren fich an der Lust; perseben Baffer bei Arthglühhitze.  10. Eifen. 11. Nangan. 12. Chrom. 13. Robalt. 14. Nickel. 15. Zink. 16. Zinn. 17. Blei. 18. Wismuth. 19. Antimon. 20. Kupfer. | Sind mit wenig Ausnahmen in den ftarken Sauren lös- lich; geben mit Kohle ge- glüht in der Nothglühhige bis Weißglühhige ihren Sauerstoff ab; find größtenstheils unschmelzdar; nicht flüchtig. | und Blenben genannt.<br>Die fünftlichen haben aus-<br>gezeichnete Farben, die im<br>S. 48 angeführt wurben; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b. Eble. Finden sich meift gediegen; an der Luft unveränderlich; sersehen nicht das Wasser. 21. Quedfilber. 22. Silber. 23. Gold. 24. Blattu.                                                                                                                                                             | Haben mehr Eigenschaften<br>von Säuren als von Ba-<br>fen; zersetzen sich beim Glü-<br>hen in Sauerstoff und Metall                                                                             | Gluben reines Detall.                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |

## a. Leichte Metalle.

#### 14. Ralium.

Beichen: K = 39. Dichte = 0,8; entredt 1807.

Benn man kohlenfaures Rali, KO.CO2, und Rohle gepulvert mit einander 71 vermischt, und in einer eisernen Retorte V, Fig. 36 (a. f. S.), der Beißglühhige ausset, so wird durch die Rohle der Sauerstoff dem Ralium entzogen, und dieses verstüchtigt sich in grunlichen Dampfen, welche in der kupfernen Borlage A, die zur hälfte mit Steindl gefüllt ift, in Gestalt von erbsengroßen metallisschen Rügelchen sich verdichten. Bur Erleichterung deffen bedeckt man die Borlage mit einem Drahtforbe, in den man Gis gebracht hat. Obgleich die zur Darstellung des Raliums dienenden Gegenstände nicht kostspielig sind, so war es doch durch seine umständliche und wenig ergiebige Bereitung bisher sehr

theuer. Erft in neuester Beit, wo biefes und bas folgende Metall im Großen fabrikmäßig bargestellt werden, hat fich ber Breis bes Kaliums sehr ermäßigt.





Das Kalium ist silberglänzend und so weich, daß man es kneten und mit dem Meffer zerschneiden kann. Am merkwürdigsten ist jedoch seine außerordentsliche Berwandtschaft zum Sauerstoff. In der That, läßt man es an der freien Luft liegen, so nimmt es augenblicklich Sauerstoff auf und bedeckt sich mit einer grauen Schicht von Kaliumornd. Allen Körpern, die Sauerstoff enthalten, entzieht es denselben mit der größten Heftigkeit, und man kann es daher nur dadurch in metallischem Zustande erhalten, daß man es in Steinöl ausbewahrt, welches aus Kohlenstoff und Wasserstoff, CH, besteht, also keinen Sauerstoff enthält.

Einer der iconften chemischen Bersuche ift jedoch der, daß man ein Studchen Kalium auf Baffer, HO, wirft, das fich in einem Befaß mit hohem Rande befindet, wie Fig. 37. Sogleich verbindet fich das Kalium mit dem Sauer-



statiam mit orm Suder, statiam mit orm Suder, staff unter solder Barmeentwickelung, daß der frei werdende Wasserstoff sich entzündet und verbrennt, und das zugleich verdampsende und verbrennende Kalium der Flamme eine schöne, schwach violette Farbe ertheilt. Bischend fährt das seurige Metall auf dem Wasser hin und her, bis es vollständig zu Kaliumornd verbrannt ist, das im Wasser sich aussöft.

Das Ralium an und für fich hat in den Gewerben teine Anwendung, allein der Chemiter benutt feine machtige Berwandtschaft, um manchen anderen

Oryden, j. B. der Riefelfaure, Borfaure, dem Magneflumoryd, den Sauerftoff au entziehen. 1 Loth Ralium toftet 25/6 Gulben.

Verbindungen des Kaliums: Das fohlensaure Rali, KO.CO2, 72 ift diejenige Berbindung bes Raliums, aus welcher alle übrigen bargeftellt werben. Man erhalt Diefes Galg, wenn Solgafde mit beigem Baffer übergoffen und die ablaufende, braune Hluffigfeit gur Trodnig verdampft und ber Rudftand geglüht wird. Die weißgraue Maffe wird Bottafche genannt, und entbalt bis 40 Procent fremde Salze beigemengt. Das von demfelben gereinigte, volltommen weiße, toblenfaure Rali bat einen mild altalifchen Gefchmad und farbt geröthetes Ladmus blau, weil die Rohlenfaure nicht hinreichend ftart ift, um die bodit altalifchen Gigenfchaften des Ralis aufzuheben. gieht es begierig Baffer an und gerfließt endlich vollständig.

Die Afche verschiedener Bflangen bat einen febr ungleichen Raligehalt, benn man erhalt aus je 1000 Bfb. ber folgenden Bflangenftoffe an Bottafche: Fichtenholz 0,45 Bfd.; Buchenholz 1,45 Bfd.; Gichenrinde 4 Bfd.; Strob 5 Bfd.; Buchenrinde 6 Bfd.; Bohnentraut 20 Bfd.; Brennneffeln 25 Bfd.; Difteln 35 Bfd.; Wermuthfraut 73 Bfd. Die Bottafchenfiederei wird in Deutschlands bolgreichen Gegenden immer feltener, baufiger in Rugland und besondere in den ungeheuren Balbern Ameritas betrieben.

Man benutt die Bottafche jur Darftellung aller übrigen Raliverbindungen, namentlich des Alauns, ber Seife und bes Glafes. Gin Centner toftet 15 Gulden.

Ralium. Dryd, KO, gewöhnlich Rali genannt, erhalt man in Berbin. 73 dung mit Baffer ale Ralibydrat, KO.HO, wenn man die mafferige Auflojung von tohlenfaurem Rali fo lange mit gelofchtem Ralt verfest, bis biefer dem Rali alle Roblenfaure entwaen bat, mas man daran ertennt, daß eine filtrirte Brobe der Aluffigfeit beim Rufat von etwas Salgfaure nicht mehr auf Die durch Rube getlarte Fluffigfeit wird alebann jum Trodnen eingedampft und geglüht, worauf man das trodene Ralibydrat in Geftalt einer weißen, fteinbarten Maffe betommt, welche auch Aestali ober Aegftein genannt wirb.

Die Auflösung des Ralis, Aeglauge genannt, ift im bochften Grade altalifd, d. i. bafifch (§. 20) und agend. Gie loft alle Pflangen- und Thierstoffe, namentlich die Rette auf, und ift insofern als eine gefährliche Gubstang zu betrachten; ba fie ferner alle tiefelhaltigen Gefage angreift, fo burfen Arbeiten mit berfelben, folglich auch ihre Bereitung, nur in eifernen ober filbernen Befägen borgenommen werden.

Das Ralihydrat wird in der Medicin, unter dem namen Lapis causticus, als ein Aesmittel angewendet und feine Auflofung wird gur Seifenbereitung benutt. An der Luft giebt bas Rali Roblenfaure an und geht allmalig in tob. lenfaures Rali über wodurch es feine agenden Gigenfchaften verliert.

Ein wichtiges Ralifalg ift das falpeterfaure Rali, KO.NOs, gewohn. 74 lich Salpeter genannt. Bir erhalten denfelben theils durch den Sandel als

indischen Robfalveter, der in Oftindien und Aegypten aus dem Boden wittert, theile burch Berfegung bes unter bem Ramen Chilifalpeter aus Amerita tommenden falpetersauren Ratrons, NaO. NO5, mit Pottafche; end. lich gewann man ibn in Europa bieber vorzuglich in den fogenannten Salpeter. plantagen, durch ein Berfahren, das zugleich die Erzeugung der zur Bildung des Salpetere erforderlichen Salpeterfaure bezweckt. Wie in §. 39 ermahnt, verbindet fich der Stickstoff mit dem Sauerstoff nur unter besonderen Umständen zu Salpeterfaure. Es gefdieht dies namentlich, wenn thierifche ftidftoffhaltige Subftangen, in Berührung mit Metalloryben gebracht, ber Berfetung überlaffen werden. Es entficht alebann Salpeterfaure, die fich mit jenen Oryden verbindet, und diefes ift Das ber ber Fall in den Ställen, in der Rabe von Dungftatten, überhaupt wo Thierftoffe verwesen, und nicht felten fieht man an Mauern einen Ueberzug von tleinen Rryftallen eines bitterlich fühlend fcmeckenden Salpeters. nun absichtlich Thierstoffe, Dunger mit Rali und Ralt enthaltender feuchter Erde jufammenhauft, giebt man Beranlaffung jur Bildung von Salveter. gieht aus folden falpeterhaltigen Maffen mit beißem Baffer Diefes Salz aus und reinigt es durch öfteres Rroftallifiren, fo daß es endlich in fconen fechefeitigen Säulen erhalten wird.

Der Salpeter hat einen kuhlend falzigen Geschmack; er wird als Arzneimittel und zur Bereitung der Salpetersaure angewendet; auch erweist er sich als ein vorzügliches Dungmittel. In der hiße schmilzt derselbe, und wenn alsdann brennbare Stoffe mit ihm in Berührung kommen, so entziehen sie den reichlichen Sauerstoff desselben und verbrennen mit großer Lebhaftigkeit. Hierauf beruht die Anwendung dieses Salzes zu Schiespulver. 1 Ctr. kostet 28 Gulden.

Das Schießpulverift ein Gemenge von 75 Thln. Salpeter, 12 Thln. Schwefel und 13 Thln. Rohle, die für fich höchst fein gemahlen und seucht gemengt werden, worauf man die Masse durch Siebe druckt, so daß kleine Körnchen entstehen, die man polirt, indem sie in einem Fäschen mit etwas Kohlenpulver umgedreht werden. Die Wirkung des Schießpulvers läßt sich leicht erkfären. Dasselbe ift ein sestren, der aber in dem Augenblicke seiner Entzündung sich in mehrere gassörmige Berbindungen zerset, die namentlich noch durch die dabei erzeugte hise außerordentlich ausgedehnt werden und dadurch die stärkten hindernisse beseitigen und die surchtbarsten Wirkungen hervorbringen können. Beim Berbrennen des Schießpulvers entstehen der Hauptsache nach: Sticksoff, Kohlensaue und Schweselkalium, so daß der Borgang durch solgende Gleichung sich ausdrücken läst:

 $KO.NO_5 + S + C_8 = N + 3CO_2 + KS.$ 

Das hlorsaure Rali, KO. ClO5, bildet fich in Gestalt schöner glan zender Blattchen, wenn man Chlorgas in eine gesättigte Kalilösung leitet. Dies ses sauerstoffreiche Salz verbrennt mit brennbaren Stoffen noch viel lebhafter als der Salveter und ist daher sehr gefährlich. Man benutt es jedoch als Zusals zur Masse der Reibzundhölzer, in der Feuerwerkerei und zur Darstellung des Sauerstoffs.

In Berbindung mit Kiefelfaure ift das Rali in einer großen Anzahl von Mineralen enthalten, namentlich aber im Feld fpath, KO. SiO3 +Al2 O3. 3 Si O3, der außerdem noch tiefelfaure Thonerde enthalt. Durch deffen Ber-witterung ift das Rali in den meiften Bodenarten verbreitet, und als wefentliches Nahrungsmittel faft aller Pflangen borbanden, aus deren Afche wir es nachber gewinnen.

Runftliches tiefelfaures Rali erhalt man burch Gluben von 3 Thin. Sand mit 2 Thin. Bottafche. Die gefchmolgene Maffe wird in Baffer geloft und Dient unter dem Ramen Wafferglas jum Ueberftreichen leicht brennbarer Begenftande, um biefe gegen Feueregefahr ju fcugen.

Bird Rali mit mehr Riefelfaure jufammengefchmolgen, fo erhalt man bas Glas, beffen jedoch erft beim Ratron naber gedacht wird.

Das Som efeltalium, welches unfere Aufmertfamteit befondere verdient, 76 ift Funffach-Schwefeltalium, KS, und entfteht, wenn völlig trodnes toblenfauree Rali und Schwefel gepulvert gemengt und gelinde erhibt werden. Man erbalt eine geschmolzene, icon leberbraune Maffe, baber auch Schwefelleber genannt, faft fo altalifch wie Negtali. Die Auflösung bes Schwefeltaliums ift gelb und entwidelt beim Bufat einer Gaure Schwefelwafferftoff, indem jugleich ein Theil bes Schwefels als bochft feiner weißer Riederfclag, Schwefelmilch genannt, fich abicheidet. Un der Luft gieht bes Schwefelkalium Sauerftoff und Feuchtigkeit an und geht in fcwefligfaures Rali über-Man benutt bas Schwefeltalium in der Medicin, namentlich ju ben Schwefelbadern und in der Chemie ale Desorpdationsmittel. Die Auflösung beffelben ift im Stande, noch eine beträchtliche Menge Schwefel aufzunehmen.

Bon ben Saloudfalgen bes Raliums bemerten wir bas in ber Medicin febr gebrauchliche Jodkalium, KJ, und das giftige Chankalium, KCy; letteres Dient in vielen chemifch-technischen Broceffen ale Reductionemittel, b. b. um Oryden den Sauerstoff zu entziehen, fowie zur Darftellung gewiffer Lofungen von Metallen fur galvanifde Berfegungen.

## 15. Natrium. Beiden: Na = 23; Dichte 0,9; entredt 1807.

Diefes Metall wird aus tohlenfaurem Ratron, NaO.CO2, gang in 77 Derfelben Weife dargeftellt, wie das Ralium; die Deftillation deffelben geht jedoch leichter von Statten. Seitdem diefes Metall in Maffe gur Darftellung des Mluminiums gebraucht wird, hat fich die Methode feiner Gewinnung febr verbeffert und fein Breis beträchtlich erniedrigt. Bor ungefähr 20 Jahren toftete 1 Bfb. Ratrium etwa 1750 Gulben; vor einigen Jahren 250 fl.; gegenwärtig im Sandel 28 fl.; in Baris 12 fl., was etwa das Doppelte feiner Erzeugungetoften ift. Im Befentlichen bat das Ratrium die außeren Gigenschaften des Raliums, Doch mit der Ausnahme, daß es, auf Baffer geworfen, Diefes zwar lebhaft gerfest, fich dabei jedoch nicht entzundet. Legt man aber Ratrium auf naffes Flieg. papier, fo erfolgt durch Reibung an diefem Entzundung, und bas Detall ver-

brennt mit schön gelber Flamme. Außerdem zeigen das Natriumornd, Na O, Ratron genannt, und das Schwefelnatrium so viel Uebereinstimmung in Berreitung, Eigenschaft und Anwendung mit den entsprechenden Kaliumverbindungen, daß es unnöthig ift, dieselben zu beschreiben. Wir geben deshalb sogleich zu den Natriumverbindungen von besonderer Eigenthumlichkeit über.

Das Chlornatrium, NaCl, ift besser unter seinem gemeinen Ramen Rochsalz bekannt, ben wir baber auch beibehalten. Gewiß, ein Jeder wird die Wichtigkeit dieses Körpers anerkennen, der für Menschen und Thiere ein unentbehrliches Nahrungsmittel ift. Ueberdies hat das Rochsalz für unsere Cultur eine große Bedeutung, benn es ist die alleinige Quelle, aus der wir das den Gewerben so wichtige Chlor schöpfen, und zugleich der Stoff, der den Hauptbestandtheil der Soda (§. 79) enthält.

Das Rochfalz ift nicht allzu reichlich in der Ratur vertheilt, weshalb ichon öfter Streitigfeit amifden Bolfern megen Diefes nothwendigen Gegenftandes fich erhoben und manche Staaten den Bezug beffelben burch Staatevertrage fic ficherten. Es findet fich theils als festes Gestein, Steinfalg, theils in Baffer geloft, in Saliquellen, und endlich in bem Decrwaffer. Seine Gewinnung ift hiernach verschieden. Das Steinsalz wird namentlich im Salgburgifden bergmannifc au Tage gefordert. Die Salzquellen oder Soolen find entweder naturliche, ober burd Ruhrung artefifcher Bohrlocher ju Steinfalglagern tunftlich bergeftellt; Diefelben muffen eingedampft werden, bis fie fo concentrirt find, baf bas Rochfalz fryftallifirt. Sind die Soolen von Natur fiedwurdig, b. b. enthalten 100 Pfund berfelben 15 bis 22 Pfd. Rochfalz, fo bringt man fie gleich Leichte Soolen aber, Die nur wenige Procente Salz entin die Siedpfannen. halten, muffen gur Ersparnig von Brennmaterial guerft an freier Luft verdampft oder gradirt werben. Bu biefem Ende lagt man bas Salzwaffer über boch auf einander gefchichtetes Dornreifig, fogenannte Grabirmerte, tropfeln, fo daß die bindurchstreichende Luft aus ber vertheilten Rluffigkeit leicht eine mog. lichft große Menge Baffere binwegnimmt. Diefes wiederholt man fo oft, bis ' die Soole fiedwürdig ift.

In den Siedpfannen icheidet fich das Salz endlich in Gestalt der kleinen treppenartig zusammengehäuften Krystalle aus, die wir täglich in unserer haus-haltung verwenden.

Die Soolen enthalten außer Rochsalz stets noch andere Salze, von welchen die schwer löslichen als Dornstein oder Pfannen ftein sich abscheiden, wahrend die leicht löslichen in der Mutterlauge zurudbleiben.

Aus 100 Bfund Meerwasser gewinnt man ungefähr  $2^{1/2}$  Pfd. Salz, indem man an heißen Rustenstrichen das Wasser in flache Teiche, sogenannte Salzsümpfe oder Salzgärten, einläßt, wo warme Winde dasselbe verdampfen und Salz zurücklassen, das weiter gereinigt, jedoch niemals die Reinheit des aus Salzwerten gewonnenen Salzes hat. Zum Unterschied wird es Seesalz genannt.

Reiche, 23 bis 25procentige Soolen haben die Berte ju Luneburg, Reichenhall, Schwäbischall, Friedrichshall, Bimpfen, Rappenau, Durrheim. Der

Berkauf bes Salzes ift Monopol bes Staates; 1 Ctr. toftet 48/4 Gulben; jum Fabritgebrauch wird ce mobifeiler abgegeben, vorber jedoch benaturalifirt, D. h. mit etwas Roble ober Der vermifcht; baffelbe gefchieht beim Biebfalg und Dungefalz.

In ber Rabe ber Calinen und bes Meeres machfen bie fogenannten 79 Salgpflangen (Salsola und Salicornia), die, wenn fie verbrannt werden, ale Afche toblenfaures Ratron, NaO CO2, liefern, bas furger Coba genannt wird. Daffelbe Salz, jedoch weniger rein, wird durch das Berbrennen ber im Meere machsenden Tange (Fucus) erhalten. Bei weitem bie meifte Soda wird aber gegenwärtig in großen Rabriten aus dem Chlornatrium bereitet. Bu biefem 3wecke wird Diefes querft burch Destillation mit Schwefelfaure in fch mefelfaures Ratron, NaO . SO, übergeführt und dabei Chlormafferftofffaure (Cl H S. 45) ale Rebenproduct gewonnen. aluht aledann das ichwefelfaure Ratron mit Roble und Ralt, wodurch un. losliches Schwefelcalcium und losliches toblenfaures Ratron entsteben, welches lettere man durch Baffer auszieht und theils in ichonen mafferhaltis gen Arpftallen als fryftallifirte Soda, theils durch Gluben als mafferfreie, fogenannte calcinirte Goda in ben Sandel bringt.

Diefes Salz bat in feinen demischen Gigenschaften Die größte Aebnlich. teit mit bem toblenfauren Rali (§. 72), und in ber That konnen beide Salze in ben meiften Anwendungen einander vertreten. Die Goba giebt an ber Luft jedoch tein Baffer an. Sauptfachlich wird fie jur Fabrifation ber barten Seife, bes Glafes und in ber Farberei benutt. 1 Ctr. calcinirte Soda toftet, je nach ibrer Gute, 8 bis 10 Gulden; die Ernftallifirte Godg enthalt 10 Aeg. oder 62 Broc. Arpstallmaffer und ift natürlich wohlfeiler.

Doppelt-toblenfaures Ratron, NaO. 2 CO2, entfteht, wenn Roblenfaure über ausgebreitetes tohlenfaures Natron geleitet wird; man verwendet es häufig zur Darftellung mouffirender Getrante (G. 326).

Schwefelfaures Ratron, NaO . SO, mit 10 Meg. Rryftallmaffer, 80 wird, wie oben ermahnt, vei der Godafabritation gewonnen. Diefes Galg, bas als ein abführendes Mittel fehr haufig angewendet wird, ift ichon im 17ten Jahrhundert befannt gewesen und nach feinem Entdeder munderbares Glauberfalt (Sal mirabile Glauberi) genannt worden. In größerer Menge wird es jur Glasfabritation benutt. Benn man 14 Loth troft allifirtes Glauberfalz fein pulvert und mit einem Gemifch von 6 Loth Schwefelfaure und 4 Loth Baffer vermengt, fo ertaltet bas Gange auf 8 bis 100 R. unter Rull, fo daß Baffer, in einem fcmalen Gefäße hineingetaucht, febr fcnell gefriert. Die Urfache ift, daß das Arpftallwaffer Barme binden muß (Bbufit S. 155), um aus dem feften in den fluffigen Buftand überzugeben, mogu es burd bie Schwefelfaure gezwungen wird.

Salpeterfaures Ratron, NaO . NO5, fommt unter bem Ramen Chilifalpeter im Sandel vor; es finden fich große Lager deffelben in Chili und Beru: es dient gur Nabritation ber Salpeterfaure, Des Salpetere und gle vorzügliches Dungmittel. 1 Ctr. toftet rob 13 Gulben, raffinirt 18 Gulben.

Unterschwefligfaures Ratzon, NaO. S. O. + 5 HO, befigt Die Gigenschaft, Chlor. und Jodfilber leicht aufzulofen, und wird beehalb in ber Photographie angewendet; aud, bient es unter bem Ramen Antichlor gur vollftandigen Entfernung bes Chlore aus gebleichten Stoffen. ftellung fiebe §. 42.

Borfaures Ratron, NaO. 2 BO, mit 5 bis 10 Meg. HO, gewöhnlich Borag genannt, findet fich unter bem Ramen Tintal in China in unreinem Buftande. Der Borag bient hauptfachlich beim Lothen und Schmelgen ber Metalle, indem er ben Luftzutritt abhalt und bas Busammenfließen erleiche

tert; ferner ju Löthrohrproben.

Mit Riefelfaure treffen wir bas Ratron im Mineralreich weniger baufig verbunden, als das Rali; indeffen find der Ratrolith, ber Albit und andere natronhaltige Riefelfaure . Berbindungen nicht eben felten. Dagegen ift tiefel: faures Ratron ein Bestandtheil bes meiften jest gebrauchlichen Glafes.

81 Das Glas. Durch bas Busammenschmelgen ber Riefelfaure mit gewiffen Metalloryden entfteht jene durchfichtige, unloeliche Daffe von betrachtlicher Sarte und mufchligem Bruch, bie wir Glas nennen. Borgugeweife gur Glasbereitung verwendet werden: Rali, Ratron, Ralt und Bleiornd, welche farblofe, burchfichtige Glafer geben. Die übrigen schweren Metalloryde bilden eine farbige bis undurchfichtige Glasmaffe; fie werden daber nur in geringer Menge den gefarbten Geringes Glas enthalt auch Thonerde und Dagnefia. Blafern zugefest.

Die Riefelfaure ift der Sauptbestandtheil eines jeden Glafes; ihre Menge beträgt 50 bis 76 Brocent bei verschiedenen Glassorten und ift von wefentlichem Einfluß auf die Gigenschaften berfelben. Riefelreiches Glas ift febr bart, ftrenge fluffig und widerfteht am volltommenften bem lofenden Ginflug faurer und altalifcher Fluffigfeiten; Liefelarme Glafer werben von Effig und felbft von Bein angeariffen.

In fehr ftarker Sige erweicht bas Glas; es wird teigig, fluffig; lagt fic aufblafen, zieben, fpinnen, gießen, malgen und in Formen preffen.

halten fich verschiedene Glasforten bierin febr ungleich.

Bedes Blas ift ein Bemenge von wenigstens zwei tiefelfauren Detalloryden und man unterscheidet nuch dem Borberrichen eines berfelben folgende Glasforten: 1. Raliglas mit Ralt, ift hart, volltommen farblos, außerft ftreng. fluffig, baber ju gewiffen demifchen Berathen vorzüglich geeignet; bas bertliche bohmifche Rroftallglas besteht aus diefer Maffe. - 2. Ratronglas mit Ralt, ift bart, leichter fluffig und blaulich grun; bient vorzugeweise jur Anfertigung von Fenftericheiben, weshalb es auch Fenfterglas genannt wird. Glassorten werden übrigens jur Anfertigung von weißem Sohlglas und Tafele glas verschiedener Art benutt; bas Spiegelglas entspricht in feiner Bufammenfetung einer Difdung aus beiden. - 3. 218 Raltglas bezeichnen wir die geringfte Glasforte, in welcher Ralt vorherricht, zugleich aber Rali, Ratron, Thonerde und Gisenoryd oder Orydul vorhanden find; man tann es auch Flaichenglas nennen, da es ju blaggrunen Arzneiftafchen, ju grunen und braunen

Flaschen verarbeitet wird. — 4. Bleiglas, das neben Bleioryd noch Rali enthält, hat geringe harte, ift am leichtesten schmelzbar und zeichnet sich bei großem Gewicht durch lebhaften Glanz und starkes Lichtbrechungsvermögen aus; daraus gefertigte Gläser haben einen vorzüglich schönen Rlang. Begen dieser Eigenschaften heißt es auch englisches Arnstallglas oder Klingglas und wird vorzüglich zu optischen Zweden verwendet. In der Optik unterscheidet man zwei Gläser von ungleichem Lichtbrechungsvermögen, nämlich das Kron- oder Crownglas, welches zur ersten, und das Flintglas, das zur vierten der genannten Glasarten gehört. Beide werden mit besonderer Sorgfalt aus den reinsten Materialen dargestellt.

Procentische Bufammensegung der Glassorten:

| Bestandtheile. |    |     | Böhmisch<br>Krystall. |     |    | Fenster=<br>glas. |    | Spiegel=<br>glas. |    |    | ische<br>glas |    | Engl.<br>Krystall. | Crown-<br>glas. | Flints<br>glas. |
|----------------|----|-----|-----------------------|-----|----|-------------------|----|-------------------|----|----|---------------|----|--------------------|-----------------|-----------------|
| Riefelfaure    | 71 | ob. | 76                    | 69  | ob | . 69              | 73 | ob.               | 68 | 69 | ob.           | 60 | 56                 | 62,8            | 44,3            |
| Rali           | 12 | *   | 15                    | —   | *  | _                 | 5  | *                 | 6  | 8  | *             | 3  | 6                  | 22,1            | 11,7            |
| Natron         | 2  | *   | 0                     | 15  | >  | 11                | 12 | *                 | 8  | 8  | 10            | 3  | _                  | _               | l —             |
| Ralf           | 10 | *   | 8                     | 13  | ×  | 12                | 5  | *                 | 11 | 13 | *             | 22 |                    | 12,5            | _               |
| Thonerve       | _  |     | _                     | 2   | 39 | 7                 | 3  | ,                 | 1  | 3  | ø             | 8  | 1                  | 2,6             | <b> </b>        |
| Bleiorph       | _  |     | _                     | ļ — |    |                   | _  |                   | _  | _  |               | _  | 34                 | _               | 48,0            |
| Eisenorydul    | -  |     | _                     | -   |    | _                 |    |                   |    | 2  | >             | 4  | _                  |                 | _               |

Bur Bereitung des Glases werden die Bestandtheile desselben, welchen im. 82 mer auch Glasscherben zugesetzt werden, sein gemahlen, durch Ausglühen getrocknet, je nach der Sorte gemengt und dann in die Glashafen I nach und nach eingetragen, deren 6, 8 bis 10 in dem überwölbten Glasosen, Fig. 38, stehen, welcher durch ein heftiges, Jahr aus Jahr ein unterhaltenes Feuer beständig Via. 38.



glunend ift. Nach etwa zwölf Stunden ift die Glasmasse flussig und wird in zwölf weiteren Stunden verarbeitet, was je nach den verschiedenen daraus darzustellenden Gegenständen in höchst verschiedener Beise geschieht. Ein hauptwerkzeug des Glasmachers ift die fogenannte Pfeise, eine 3 bis 4 Fuß lange

## I. Unorganische Chemie.

eiserne Röhre, Fig. 39, die er in das flussige Glas taucht, worauf er das daran bangenbleibende Glas aufbläft, ahnlich wie man Seifenblasen macht. Durch Fig. 39.



geeignetes Streichen, Streden, Biegen, Eindruden in eine Form giebt der Arbeiter seiner Glaskugel alle möglichen Gestalten, indem er mit einer Scheere das weiche Glas zerschneidet, wo es ihm dienlich erscheint, gerade wie wir ein Stud Bapier zerschneiden.

Als Beispiel zeigen die Figuren 40 bis 44 Die verschiedenen Formen, welche eine Flasche bis ju ihrer Bollendung durchläuft. Bei Anfertigung Des

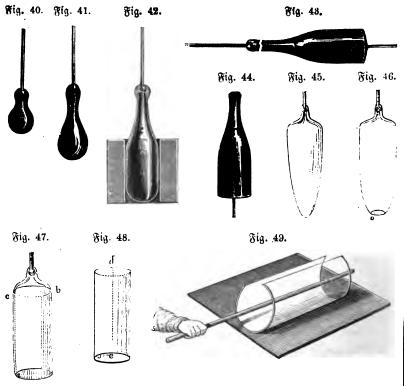

gewöhnlichen Tafel. oder Fensterglases wird ein langer, hohler Chlinder geblasen, der zuerft unten geöffnet, dann erweitert, abgesprengt und der Länge nach aufgeschnitten wird, wie Fig. 45 bis 48 erläutern. In einem besonderen Streckofen wird nachher der Chlinder auf einer heißen Platte zur Scheibe gestreckt, Fig. 49. Große Spiegelscheiben werden gegoffen und dann ge-

schliffen und polirt, welche schwierige und muhfame Arbeiten biefe Glafer febr theuer machen.

Farbiges Glas erhält man, wenn der Glasmasse gewisse Metallopyde 83 zugesetzt werden, die wir jedesmal neben der entsprechenden Farbe anführen wollen: Schwarz färbt ein Gemenge von Eisenopydul, Manganopyd, Kupfersopyd, Robaltopyd; Blau, Robaltopyd; Biolet, Manganopyd; Grün, Kuspferopyd oder Chromopyd; Flaschengrün, Eisenopydul; Purpurroth, Goldsopyd mit Zinnopyd; Feuerroth, Kupseropydul; Fleischroth, Eisenopyd; Gelb, Antimonopyd, Silberopyd, Eisenopyd.

Reines, fart glanzendes, gefarbtes Bleiglas wird Glasfluß oder Straß genannt und zu den fogenannten falfchen Edelsteinen und hellen Glasperlen, Schmelzperlen benutt.

Ein Bufat von Binnornd macht das weiße oder gefärbte Glas undurchfichtig, in welchem Falle es Email genannt und zu Strickperlen und allerlei Schmuck verwendet wird.

Das halbdurchfichtige fogenannte Milchglas ober Beinglas, welches zu Lampenschirmen Dient, entsteht, wenn der Glasmasse weiß gebrannte Knochen zugeset werden.

Die Glasmalerei besteht entweder darin, daß verschiedene in der Maffe gefärbte Glasstude mittelft Blei zusammengeset werden, oder ein gefärbter Glassluß wird auf das Glas gebrannt, an einzelnen Stellen wieder ausgeschliffen oder durch Fluorwassersoffsaure (§. 48) ausgeät, und an diesen andere Glassluffe eingebrannt, wodurch man beliebige Zeichnungen erhält. Diejenigen Farben, die nur das geringste Feuer aushalten, werden zulet ausgetragen. Diese herrliche Kunft ift namentlich von der Chemie unterstügt in der neuesten Zeit wieder in schönfter Bluthe erstanden.

#### Ammoniat.

Bie wir später näher zeigen werden, findet sich in allen durch trockne 84 Destillation sticktoffhaltiger Körper erhaltenen Flussigieten eine stücktige Bersbindung von Sticktoff mit Wassersoff, NH3, welche alle Eigenschaften eines start basischen Metallorphes besitzt und Ammoniak genannt wird. In reinem Zustande erhält man das Ammoniak, wenn Chlorwassersoff-Ammoniak, NH3. ClH, mit gebranntem Kalk erhipt und das entwickelte Gas über Quecksilber ausgefangen wird. Dasselbe ift farblos, von durchdringendem Geruch und greift die Augen an. Dass es in Abtritten, namentlich bei seuchtem Wetter, reichlich gebildet wird, giebt sich durch den lästigen Geruch derselben zu erkennen. Auch in Pferdeställen bilden sich große Wengen desselben durch Fäulniß des harns.

Leitet man Ammoniakgas in Baffer, fo wird es von diesem begierig aufgenommen und die gesättigte Lösung wird maffriges Ammoniak, gewöhnslich auch Salmiakgeist genannt. Sie ist wasserhell und besitt den eigensthumlichen Geruch und Geschmack des Gases in bobem Grade. Das Ammoniak wird bei Erstidungsfällen durch Kohlensaure (s. §. 58) angewendet.

Chlorwasserstoff. Ammoniat, NH3. ClH, wird erhalten, wenn man die aus der trocknen Destillation der Thierstoffe oder der Steinkohle erhaltene alkalische Flüssigteit mit Chlorwasserstoffsaure fättigt, abdampft und sublimirt. Es ist ein weißes Salz, das gewöhnlich Salmi at oder vielmehr Sal Ammoniacum genannt wird, weil es früher aus der ägyptischen Provinz Ammonium kam, wo es durch Destillation aus dem Kameelmist bereitet wurde.

Roblenfaures Ammoniat, NH3 CO2, fruftallifirt aus der oben erwähnten altalifchen Fluffigkeit, und wird burch wiederholtes Auflosen gereinigt.

Alle Ammoniatverbindungen haben einen eigenthumlichen scharfen Seschmad und entwickeln mit Ralk gemengt den stechenden Ammoniakgeruch. Sie sind sammtlich sehr werthvolle Arzneimittel und wirken namentlich auf das Hauthstem, schweißerregend. In der Chemie sind sie besonders dadurch wichtig, daß sie flüchtig sind und daher durch die hitse ausgetrieben werden können, wodurch sie sich zu vielen Scheidungen eignen. Abgeschen hiervon zeigen viele Ammoniakverbindungen die größte Uebereinstimmung mit den entsprechenden Raliund Ratronverbindungen, und es sinden daher häusig ganz gleiche Erscheinungen Statt, wenn in gewissen Fällen Ammoniak, Rali oder Ratron, oder wenn anstatt kohlensauren Ammoniaks, oder Schweselkasserkossendet werden.

Außerdem find die Ammoniakverbindungen in ihren Beziehungen zur Pflanzenwelt wichtig. Es ift anzunehmen, daß aller Stickftoff, welchen die Pflanzen enthalten, von dem Ammoniak herrührt, welches diefelben aufnehmen. Die Salze deffelben werden daher auch als Dunger angewendet.

Begen der Aehnlichkeit des Ammoniats mit den Metalloryden hat man die Bermuthung aufgestellt, daß die Berbindungen deffelben einen zusammengeseten, metallischen Rörper enthalten, der Ammonium, NH4, heißt, besesen Darftellung übrigens noch Niemand gelungen ift.

## 16. Calcium. Beichen: Ca = 20; Dichte = 1,58.

Dieses Metall macht einen bedeutenden Theil der Erdmasse aus, denn ganze Gebirge bestehen aus dem kohlensauren Calciumoryd. Zugleich ift es ein niemals sehlender Bestandtheil der Pflanzen und Thiere. An und für sich zeichnet es sich unter den leichten Metallen dadurch aus, daß es eine hellgelbe Farbe besitzt. Besonders wichtig wird es jedoch durch seine Berbindungen. Betrachten wir zunächst:

Das Calciumornd, CaO, fürzer Ralf oder Ralferde genannt, welches durch das Glüben des toblenfauren Ralfs, CaO. CO2, erhalten wird, indem die gasförmige Rohlenfaure entweicht. Diefes fogenannte Brennen des Ralfs geschieht im Großen in den Kaltofen.

Die Eigenschaften des gebrannten Ralls find bekannt. Derselbe verbindet fic, wenn er mit Baffer beseuchtet wird, unter beträchtlicher Erhitzung (Physik §. 155) mit demselben zu Ralthydrat, CaO. IIO, gewöhnlich gelöschter

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Ralk genannt. Dabei blaht er sich anfangs auf und zerfüllt endlich zu einem trocknen, weißen Staube oder Kalkmehl. Sest man mehr Wasser hinzu, so entsteht eine weiße Flussigkeit, Kalkmilch genannt, aus welcher sich Kalkbrei abseht, während die dadurch klar werdende Flussigkeit eine Austösung von Kalk in Wasser, sogenanntes Kalkwasser ist.

Der Ralk ift ftark agend, weshalb er auch Aegkalt heißt, und zieht mit großer Begierde Rohlensaure aus der Luft an, wodurch er wieder in kohlensauren Kalk übergeht und seine agende Eigenschaft vollkommen verliert. Läßt man daher Ralkbrei an der Luft liegen, so ist er in kurzer Zeit in steinharten kohlensauren Ralk übergegangen. Sierauf beruht die wichtige Anwendung deffelben zu Mortel, und die von den Maurern gebrauchte Borsicht, den Kalkbrei in tiesen Gruben, mit Erde bedeckt, aufzubewahren.

Der Aegtalt wird zum Tunchen, in der Beißgerberei zum Begbeigen ber Saare und zu vielen chemischen Arbeiten benutt.

Der tohlensaure Kalt, CaO. CO2, kommt in ähnlich vielsacher Form 86 in der Natur vor, wie die Rohle oder die Rieselsaure. So ist der Kaltspath farblos, durchsichtig, krystallisitet, der Marmor weiß, grobkörnig und hart, und die Kreide ist weich und abfärbend. Andere Kalksteine sind dagegen durch Beimengung färbender Oryde gefärbt, so daß man grauen, gelben, schwarzen, braunen, rothen, ja sogar bunten Kalt antrifft, welch letteres namentlich bei vielen schonen Arten von Marmor der Fall ist. Alle stimmen jedoch darin überein, daß sie, mit Salzsäure beseuchtet, lebhaft Kohlensäure entwickeln und beim Glühen Aegtalf liefern.

Wie man fieht, ift also ber tohlensaure Kalt in all seinen Formen ein wichtiges Material nicht allein fur ben Bildhauer, sondern auch als Bauftein und Bindemittel ber Bauwerke, und nur zum Wegbau eignet er fich weniger, ba er verhaltnismäßig geringe harte besitzt.

Aus tohlensaurem Ralt besteht ein Theil der Thierknochen, und das ganze Gehäuse der Schalthiere, der Stamm der Korallen und die Schale der Eier, und wir muffen ihn deshalb zu den nothwendigen Rahrungsmitteln der meisten Thiere zählen.

An und für fich im Basser unlöslich, sehlt dieses Salz jedoch fast niemals in den Gewässern, da diese immer etwas Rohlensaure enthalten, die den kohlensauren Kalk aufzulösen vermag. Erwärmt man aber ein solches Wasser ein wenig, so entweicht die stücktige Rohlensaure und der Kalk seht sich in der Bestalt eines weißen lieberzugs auf dem Boden der Gefäße an. In jeder Haushaltung hat man Gelegenheit, namentlich in den Theekesseln, ganze Krusten solchen abgesehten Kalks zu sehen, ja, bei sehr kalkhaltigem Wasser sindet man es selbst in den Wasserslaschen und Trinkgläsern. Am leichtesten entfernt man diesen sogenannten Kesselstein dadurch, daß man ein wenig verdünnte Salzsaure oder starken Essig in das Gesäß gießt, wodurch jener aufgelöst wird. In den Dampskesseln bildet sich auf diese Beise der sogenannte Kesselstien, zu großem Nachtheil ihres Betriebes. Auch die Tropssteine oder Stalaktiten verdanken ihre Entstehung der Löslichkeit des doppelt-kohlensauren Kalkes.

Der schwefelsaure Ralt, CaO. SO3 + 2 HO, findet sich in bedentenden Massen und führt den Ramen Gpps. Dieses Mineral ift entweder frystallisitet, oder blendend weiß und körnig, wie Zuder, und wird in diesem Falle Alaba fter genannt und zu artigen kleinen Runstwerken verarbeitet, denn er ist so weich, daß er mit dem Messer sast geschnitten werden kann. Der Gpps enthält, wie die Formel anzeigt, Arhstallwasser, welches er durch gelindes Glüben verliert. Gemahlen und gebrannt erlangt er jedoch die Eigenschaft, nachdem er mit Wasser zu einem Brei angerührt worden ist, dieses chemisch wieder zu binden und nach kurzer Zeit zu wasserhaltigem Gpps zu erhärien. Dieses macht ihn denn zu einem werthvollen Material der Künstler, die ihn zu den bekannten Gppssiguren verwenden. Ihm verdanken wir es, daß die herrlichsten Bildwerke der alten und neuen Kunst gleichsam ein Gemeingut geworden sind.

Der Gope hat noch eine nutliche Anwendung als Dungmittel, worauf bei der Ernahrungsgeschichte der Bflanzen zurudgekommen wird. Er ift in Baffer ein wenig löslich und ertheilt demfelben einen unangenehmen, etwas bitterlich erdigen Geschmad.

Der phosphorsaure Kalk, 3 Ca O. PO5, macht 4/5 ber weißgebrannten Thierknochen aus und wird zur Darstellung des Phosphors und in Form gemahlener Anochen als Dunger benutt. Er gehört zu den wesentlichen mineralischen Rahrungsmitteln und in der That enthalten die Samen alles Getreis des dieses Salz, so daß wir dasselbe namentlich im Brote dem Körper zuführen.

Den tiefelfauren Kalt haben wir bereits als Bestandtheil des Glases tennen gelernt. Eine Menge von Mineralen und Trümmer derselben enthalten Rieselsaure und Kalt. Wir bemerken hier nur den sogenannten Wassermörtel, auch Cament genannt, dessen hauptbestandtheile Rieselsaure, Ralt und Thonerde sind, und der entweder natürlich als sogenannter Traß sich sindet oder kunstlich bereitet wird. Das seine Pulver desseben, mit etwas Wasser angerührt, erhärtet selbst unter Wasser sehr bald, weshalb seine Anwendung bei Wasserbauten und zum Berwahren mancher Orte gegen den Andrang von Wasser großen Bortheil gewährt.

Unterchlorigfaurer Ralt, CaO. CIO. Wenn man Chlor über ausgebreitetes Ralthydrat (§. 85) leitet, so entsteht ein Gemenge von Ralt, CaO, Chlorcalcium, CaCl, und unterchlorigfaurem Ralt, welches in Gestalt eines feuchten weißen Bulvers, das schwach nach Chlor riecht, unter dem Namen Chlortalt oder Bleichkalt im handel vorkommt.

Bird der Chlorkalt mit einer Saure, selbst der schwächten, weshalb sogar die Rohlensaure der Luft zersetzend auf denselben einwirkt, übergoffen, so entwickelt er reichlich Chlor und er ist daher das bequemfte und am häusigsten anzewendete Mittel zu dessen Darftellung. Babrend der Chlorkalt in außerordentlichen Mengen in den Bleichanstalten gebraucht wird, bedürsen unsere Bohnungen zuweilen seiner geruchzerstörenden Birkung bei der sogenannten Chlorraucherung in Sterbezimmern, Krankenhäusern ze. Alsdann wird etwa ein Eplossel voll in eine Untertaffe gethan und gleich viel Salzsäure, die mit ein

wenig Basser verdünnt ist, dazu geschüttet. Man wendet das Gesicht ab, um das Einathmen des reinen Chlors zu vermeiden. Die Oessungen des Zimmers müssen vorher geschlossen und nach einigen Stunden wieder geöffnet werden. Soll Chlor an Orten, wo Bersonen sich aushalten, angewendet werden, so tränkt man am zweckmäßi en Leinwand mit concentrirter Chlorkalklösung und hängt dieselbe im Zimmer auf. Will man beschriebenes Papier, beschmutzte Aupserstiche 2c. bleichen, so wird eine filtrirte Auslösung von Chlorkalk mit einigen Tropsen Salzsäure versetzt und der Gegenstand in diese Flüssigkeit gestaucht, bis jener Zweck erreicht ist. Nachher spült man das Papier öster ab und legt es einige Stunden lang in ein großes Gesäß mit reinem Wasser, worauf es zwischen Fließpapier getrocknet wird. Tintenstecke verschwinden hierdurch vollständig.

Chlorcalcium, Ca Cl, entsteht beim Auflösen des tohlensauren Kaltes 89 in Chlorwasscritoffsaure; es bildet leicht zerstießliche Arnstalle, die mit Schnee vermischt schnelzen, unter Erzeugung einer großen, bis — 36°R. finkenden Kälte. Trocknes Chlorcalcium zieht mit großer Begierde Waffer an und wird deshalb häusig zum Entwässern, insbesondere zum Trocknen von Gasen angewendet, indem man dieselben durch Röhren leitet, die mit Chlorcalcium gefüllt find.

Schwefelcalcium, verbunden mit Schwefelwasserftoff, CaS.SH, entsteht, wenn man hieses Gas in Kalkmilch leitet; die Lösung wird zur Berstilgung der haare angewendet.

### 17. Barium. Beiden: Ba = 68.

Dieses Metall ift bei weitem weniger häufig, als das vorhergehende; es 90 bildet mit Sauerstoff das Bariumoryd, Ba O, fürzer Baryt genannt. Deffen wichtigste Berbindung ist der sogenannte Schwerspath b. i. schweselsaurer Baryt, Ba O. SO3, ein weißes, derb krystallinisches Mineral, das durch sein großes specifisches Gewicht = 4,44 vor allen erdigen Mineralen sich auszeichnet. Bu seinem Bulver gemahlen wird der Schwerspath unter dem Namen Blanc fix als weiße Farbe benutt, welche zwar weniger deckt als Bleiweiß, dagegen den Borzug hat, mit der Zeit weder gelb noch schwarz zu werden. Permanentweiß wird der als Riederschlag gewonnene schweselsaure Baryt genannt. In Wasser ift der schweselsaure Baryt vollkommen unaustöslich.

Der falpeterfaure Barnt, BaO. NO5, wird in der Feuerwerkerei zur Erzeugung eines grunen Feuers benutt, wozu die folgende Mifchung dient: 20 Gewichtstheile Schwefel, 33 Theile chlorsaures Rali und 80 Theile falpetersaurer Barnt.

Der to blen faure Bart, BaO. CO2, unter dem Ramen Bitherit als Mineral vortommend, ift giftig; ebenfo alle loslichen Barytpraparate, der mehrere in der analytischen Chemie haufig Anwendung finden.

1/2 Theil Roble.

18. Strontium. Beiden: Br = 43.

Dieses ziemlich seltene Metall zeichnet sich durch die Eigenthumlichkeit aus, daß seine Dampse der Flamme eine außerordelich schöne purpurrothe Farbung ertheilen. hierauf beruht auch die einzige Anwendung, die man von demselben macht. Löft man nämlich Chlorstrontium, Sr Cl, in Beingeist auf, so brennt dieser nacher mit schön rother Flamme. Das Orod des Strontiums, Sr O, heißt Strontian. Ein herrliches Rothseuer erhält man beim Entzünden der folgenden trochnen Mischung: 10 Theile salpetersaurer Strontian; 11/4 Theile chresaures Rali; 31/4 Theile Schwefel; 1 Theil Schweselantimon;

## 19. Magnefium.

Beichen: Mg = 12. Dichte = 1,743.

Das Magnestum ift ein weißes, filberglänzendes Metall, ziemlich hart und unveränderlich an der Luft; es tritt häufig und zwar mitunter als Bestandtheil ganzer Gebirgsmassen auf. Seine austöslichen Berbindungen zeichnen fich durch einen bitteren Geschmack und abführende Wirkung aus, und seine Anwendung beschränkt sich fast ausschließlich auf die heilkunde. Sein Orph wird Magnesia oder Bittererde, von Manchen Talkerde genannt.

Wir bemerken das Chlormagnesium, welches im Meerwaffer enthalten ift und demfelben namentlich seinen unangenehmen Geschmad und seine Ungenießbarkeit verleiht. Es ift außerdem in vielen Salzquellen enthalten.

Die schwefelsaure Magnesia, MgO. SO3, gewöhnlich Bitterfalz genannt, ift im Meerwaffer, besonders reichlich aber in manchen Quellen
wie in der von Saidschüt, Sedlit, Bullna und Epsom, sodann in
den Mutterlaugen der Saline von Friedrichshall und Rissingen enthalten und wird auch aus benselben gewonnen.

Die tohlensaure Ragnesia, MgO. CO2, macht in Berbindung mit tohlensaurem Kalt, den Dolomit, eine in ziemlich umfangreichen Massen auftretende Feldart aus. In reinstem Zustande gewinnt man dieselbe, wenn eine heiße Aussossiaus von schwefelsaurer Magnesia mit kohlensaurem Ratron versett wird. Getrocknet stellt sie eine außerordentlich leichte, lockere, blendend weiße Masse dar, die unaustöslich und daher geschmacklos ist. Durch Glüben verliert diese Berbindung die Kohlensaure und ist nachher reines Orph, MgO, welches unter dem Ramen von gebrannter Magnesia oder Bittererde besonders eingenommen wird, um einen Theil der Magensaure zu binden, wenn diese alzu reichlich vorhanden ist; auch wird dieselbe als Gegenmittel bei Arsenikvergistungen gegeben.

Phosphorfaure Magnefia finden wir als Bestandtheil der Getreides torner, ber Anochenmaffe, Des harns und der harusteine.

In Berbindung mit Riefelfaure bildet die Magnesia zahlreiche Minerale, wie den Tall Speckein, Meerschaum, Serpentin u. a. m.

#### 20. Aluminium.

Beiden: Al = 13. Dichte = 2,56; bargeftellt 1827.

Diefes Metall macht einen febr beträchtlichen Theil unferer Erdrinde aus, 93 benn fein Orod bildet nachft ber Riefelfaure und dem Ralt die Maffe der meis ften Minerale. Das Aluminium erhalt man, indem das Chloraluminium burch Natrium zerfest wird; auch aus dem Arpolith, einem aus Kluor-Aluminium und Mluor-Ratrium bestehenden Mineral, wird es auf Diefelbe Beife abgefchieden. Ge ift dem Gilber in den meiften Gigenschaften febr abnlich, lagt fic gleich diefem verarbeiten und wird weder durch Erhiten an der Luft noch im Baffer orydirt. Da das Aluminium Leichtigkeit, Festigkeit und Silberglang in fich vereinigt, fo wird es ju gang befonderen 3meden ber Technit eine werth. volle Bermendung finden. 1 Bfund toftet 90 Gulden.

Das Aluminiumoryd, Ala Oa, welches Thonerde, auch Alaunerde ge. 94 nannt wird, findet fich im Mineralreich, gleich mehreren Rorpern, die wir bereite tennen lernten, in febr verschiedener Form. Rryftallifirt wird die Thonerde unter abnlichen Berhaltniffen wie der Diamant gefunden und man gablt den blauen Saphir und den rothen Rubin, die durch Barte, Glang und Unichmelabarfeit fich auszeichnen und aus reiner Thonerde besteben, zu den edelften Eine außerordentliche Sarte tommt auch bem Rorund und dem Steinen. Smirgel gu, Minerale, die aus amorpher, dunkelfarbiger Thonerde besteben und jum Schleifen und Boliren eine nutliche Anwendung finden.

Auf demischem Bege verschafft man fich reine Thonerde ale Sybrat burch Riederschlagung berfelben aus einer Auflösung des Alauns (f. weiter unten) mittele Ammoniat. Der gallertige Riederschlag wird gewaschen und getrodnet und giebt eine weiße unlösliche, unschmelzbare Daffe, die an ber Bunge ftart antlebt.

Die Thonerde ift ausgezeichnet durch ihre große Bermandtichaft gur Bflangenfafer und gu den Farbestoffen. Legt man daber Gespinnfte oder Gewebe von Baumwolle in eine Auflojung, aus welcher Thonerde fich niederschlagt (Thonerdebeige), fo verbindet diefe fich innig mit der gafer. Wird nachher das mit Thonerde überzogene (gebeigte) Beug in die Auflofung eines Farbeftoffs gebracht, fo befeffigt die Thonerde einen Theil bes Karbeftoffs auf ber Kaser, Die aledann bauerhaft gefarbt erfceint. hierdurch ift die Thonerbe eines ber wichtigften Materiale in der Farberei. Die unauflöslichen Niederschläge, welche die Thonerde mit den Auflösungen der Bflangenfarbestoffe bildet, beißen Ladfarben oder Erdfarben.

Der Alaun (Alumen) ift ein Doppelfalg von fcwefelfaurer Thon. 95 erde mit schwefelfaurem Rali: Al. Og. 3 SO3 + KO. SO3 + 24 HO, das fich in der Ratur gebildet findet, größtentheils jedoch fabritmäßig dargeftellt wird. Er hat einen fuglich zusammenziehenden Gefcmact, froftallifirt in gro-Ben farblofen Octaedern, Fig. 50 (a. f. G.), und ift loslich im Baffer; er wird in außerordentlicher Menge in der Farberei und Papierfabritation, sowie gur Darftellung anderer Thonerde-Berbindungen, namentlich der effigfauren Thonerde, verwendet.

Digit 23d by Google

Interessant erscheint eine Reihe theils naturlich vorkommender, theils tunft. lich dargestellter Berbindungen, in welchen das Rali des Alauns vertreten ift



durch eine andere Base, ohne daß hierdurch die Arpftallform des Salzes die mindeste Aenderung erfährt. Andererseits hat man eine Reihe von Salzen kennen gelernt, deren Zusammensehung und Arpstallform völlig der des Alauns entspricht, nur ist darin die Thonerde durch die Orphe des Eisens, Mangans oder Chroms erset. Es wird auf diese Weise die Familie der Alaune gebildet, deren Zusammensehung durch solgende allgemeine Formel ausgedrückt wird:

 $RO.\dot{S}O_{3} + R_{2}O_{3}.3SO_{3} + 24HO$ 

wie folgende Beifpiele zeigen :

```
      Kali-Alaun
      ...
      KO.SO<sub>8</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> . 3 SO<sub>3</sub> + 24 HO
      Thonerbes

      Natron-Maun
      ...
      Na O.SO<sub>8</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> . 3 SO<sub>8</sub> + 24 HO
      Alaune

      Ammoniaf-Alaun
      ...
      NH<sub>8</sub> O.SO<sub>8</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>8</sub> . 3 SO<sub>8</sub> + 24 HO
      Alaune

      Gifen-Alaun
      ...
      KO.SO<sub>8</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> . 3 SO<sub>8</sub> + 24 HO

      Mangan-Alaun
      ...
      KO.SO<sub>8</sub> + Mn<sub>2</sub>O<sub>8</sub> . 3 SO<sub>8</sub> + 24 HO

      Chrom-Alaun
      ...
      KO.SO<sub>8</sub> + Cr<sub>2</sub>O<sub>8</sub> . 3 SO<sub>8</sub> + 24 HO
```

Besonders merkwürdig ift es, daß beim Bermischen der Austösungen mehrerer dieser Salze aus der Flussigeit octasorische Arnstalle erhalten werden, die ein Gemenge der verschiedenen Alaune sind. Man nimmt daher an, daß bei allen Alaunen die kleinsten Theilchen ihrer Elemente so übereinstimmend an Größe und innerer Anordnung sind, daß sie sich in der Bildung eines Arnstalls gegenseitig nicht im mindesten stören, vielmehr vertreten können. Diese Gleicheheit verschiedener Stoffe und Berbindungen in Form und Anordnung nennt man Isomorphismus und die Alaune sind unter einander isomorph. d. i. gleichgestaltig.

Riefelfaure Thonerde. Gine wichtige Rolle im Saushalte der Natur 96 und des Menfchen vertreten die Berbindungen und Gemenge der Thonerde mit Riefelfaure. Eine Menge von festen Mineralen bestehen aus fiefelfaurer Thonerde und finden fich im mineralogischen Theile beschrieben. 218 Beifpiel fubren wir eins ber verbreitetsten, ben Feldspath an, ein Doppelfalz aus tiefelfaurem Rali: mit tiefelfaurer Thonerde, KO. Si O3 + Al2 O3. 3 Si O3. Mus der Berwitterung folder Minerale entfteht jene bildfame Daffe, welche man Thon nennt. Derfelbe ift alfo fieselsaure Thonerde, gemengt mit mehr oder weniger Riefelerde (Sand) und Metalloryben, wodurch er verschiedene Farben und besondere Ramen erhielt, wie g. B. der weiße Rolner Bfeifenthon, die Baltererde, die Borgellanerde, grauer Thon ober Letten, gelber ober Lehm, brauner und rother Thon. Alle diefe Thone haben bas Uebereinstimmende, daß fie mehr ober minder ftart an der Bunge fleben, einen eigenthumlichen, fogenannten Thongeruch befigen, ber mahrscheinlich daber rubrt, daß Diefelben ftete etwas Ammoniat aus ber Luft gleichsam auffaugen.

Mit Baffer bildet der Thon eine weiche, knetbare Maffe, welche bas Baf.

fer außerordentlich ftart juruchfalt. Diese Eigenschaft verleiht ihm einen hoben Werth für ben Aderbau, indem dadurch dem Aderboden die jum Bachsthum der Pflanzen erforderliche Feuchtigfeit gesichert ift. Ein Gemenge von Thon, Sand und Kalt wird Mergel genannt und bildet die fruchtharste Bodenart.

Durch die Bilbsamkeit des seuchten Thons wurde derfelbe schon in den frühesten Zeiten zur Berfertigung von Geschirren benutt. Denn wenn das weiche Thongebilde geglüht oder, wie man fagt, gebrannt wird, so erhärtet es zum festen Zeuge. Es hängt nun ganz von der Neinheit und Feinheit des Thons ab, welchen Namen wir dem daraus Gefertigten ertheilen.

Das Porzellan, welches den Chincsen schon lange bekannt war, wurde 97 in Deutschland erst im Jahre 1703 von Böttcher, einem Chemiker, erfunden, der auf Beschl des Kurfürsten Joachim von Sachsen durchaus Gold machen sollte. Da wurde denn allerlei probirt, gemengt und zusammengeschmolzen, bis endlich die schöne Masse zum Borschein kam, die wir Porzellan nennen und die für Meißen, wo 1710 die erste Borzellansabrik angelegt wurde, eine wahre Goldgrube des Erwerbs wurde.

Gin eifenfreier Thon, fogenannte Borgellanerde (f. Mineralogie), wie Fig. 51. fie an manchen Orten fich findet, ift das haupterforderniß gur



Fabrikation des Borzellans. Derfelbe wird höchft fein gemahlen und erhalt auch wohl noch Bufabe von reiner Riefelfaure oder etwas Gyps innig beigemengt. Aus diefer Maffe werden als dann die Gegenstande gesormt, theils aus freier hand auf der Topferscheibe, theils mit hulfe von Formen, auf welche dunne Thonplatten mittels feuchter Schwamme aufgedrucht werden.

Rig. 52.



Racbem Die Gefdirre lanafam an der Luft getrochnet find, erhalten fie ben erften Brand. Damit feine Berunreinigung derfelben ftattfindet, werden fie in thonerne Rapfeln, Fig. 51, gefest, und in einen weniger ftart erhitten Theil des Borgellanofens, Fig. 52, geftellt. Gie find nachher fest und vollfommen weiß, allein ibr Unfeben ift matt, erdig, und indem die Daffe begierig Baffer einfaugt, flebt fie ftart an ber Bunge. Das Porzellan bedarf jest noch der Glafur, weehalb man es in eine Fluffigfeit eintaucht, welche eine feingemab-

98

lene Porzellanmaffe enthalt, die man durch Busat von Ghpe etwas leichter feuersuffig gemacht hat. hiermit überzogen wird nun das Zeug zum zweiten Wal gebrannt und zwar im schärfften Feuer, das die Beifglübbige gewährt.

Das volltommene Borzellan ift ganz weiß, fehr hart, am Stahle Funken gebend, mit glanzendem, muschlichem Bruch und halb durchscheinend. Dunne Geschirre daraus klingen hell und rein, fast wie Metall. Das Borzellan entbalt in Procenten ungefähr 60 bis 70 Rieselsaure; 20 bis 30 Thonerde; 3 bis 6 Alkali. Das englische Borzellan ist armer an Rieselsaure, wovon es etwa 40 Broc., dagegen an 30 Broc. Kalk nebst 20 bis 25 Thonerde enthalt.

Rig. 53.



Bum Bemalen des Porzellans nimmt man mit Terpentinol fein angeriebenes farbiges Glas (§. 83), das mit dem Pinfel auf das bereits glafirte Geschirr aufgetragen und bei einer geringeren Site in einem sogenannten Muffelofen, Fig. 53, eingebrannt wird.

Das beffere Fanence ift auf dem Bruche erbig, aber weiß, und hat eine Glasur, die meistene aus leichtstüffigem Bleiglas besteht. Geringeres Geschirr ber Art ift im Bruch grau, gelb oder

roth, und erhalt aledaun eine weiße Glafur von Bleiglas mit Bufat von Binnorpd.

Die Töpferwaaren oder das irdene Geschirr wird aus gröberem Thon gefertigt und entweder nicht glasirt, wie z. B. die Blumentöpfe, oder ce erhält einen leberzug von Bleiglas. Hier ist es nun mitunter der Fall, daß zur Erstparung des Brennstoffs das zur Glasur bestimmte Bleioryd nicht vollständig verglast wird, wodurch solche Geschirre die Speisen vergisten können. Man wähle daher stets recht scharf ausgebrannte helltlingende Geschirre mit lebendiger Glasur. Das Steingut, welches besonders zu Sauerwasserfügen, Einmachtöpfen u. s. w. benutt wird, erhält seine Glasur, indem man in den mit Geschirr erfüllten glühenden Dsen Kochsalz (Chlornatrium) wirst. Dasselbe verdampst, bedeckt ins und auswendig die Waare, auf der es einen Ueberzug von leichtsüssigem Natronglas bildet.

Unbillig ware es, nicht auch der thönernen Pfeifen zu gedenken, die in Röln ihr gebrechliches Dasein erhalten. Daß endlich die Ziegels und Backsteine die roheste Thonwaare vorstellen, die gewöhnlich durch Eisenorth lebhaft roth gefärbt ift, bedarf keiner weiteren Aussubrung.

Aus einem ziemlich feltenen Mineral, Lafurstein genannt, erhielt man durch Bermahlen deffelben eine koftbare, wunderschön blaue Farbe, das Ultramarin. Die chemische Untersuchung lehrte, daß dieses Mineral aus Schweselnatrium und kieselsaurer Thonerde bestehe, und es gelang, jene herrliche Farbe kunftlich darzustellen, indem diese Stoffe in geeigneten Berhältniffen zusammengeglüht wurden. Dadurch ist denn der Preis des Ultramarins so niedrig geworden, daß es, früher fast mit Gold ausgewogen, nun zum Anstreichen, zur Tapetensabrikation u. s. w. dient. Die Fabrikation des Ultramarins ist im Besent-

lichen folgende: 100 Thle. Porzellanthon, 100 Thle. calcinirtes Glauberfalz und 17 Thle. Roble werden fein gebulbert, vermengt und geglüht. Die nachher gemablene und ausgewaschene Daffe ift grun und tommt auch als grunes Ultramarin in den Sandel. Wird Diefelbe unter Bufat von 4 Brocent Schwefel unter Luftzutritt nochmals erhitt, fo erhalt man baraus bas blaue Ultramarin. Es toftete: 1 Bfd. achtes Ultramarin im Jahre 1820, 600 Gulben; 1 Bfb. funftliches Ultramarin 1828, 140 Bulben; 1832, 8 Bulben; gegenwartig, 1/2 bis 1 Gulden.

## b. Schwere Metalle.

21. Gifen.

Ferrum; Beiden: Fe = 28; Dichte = 7,6.

Es eröffne die Reihe ber fcweren Metalle das Gifen, Diefes wichtigfte und 99 werthvollfte aller Metalle, daraus wir ben Bflug fcmieben, ber unferen Boden baut, und bas Schwert, welches benfelben vertheidigt. Die Beschichte zeigt uns Bolter, Die im Befite eines Ueberfluffes von Gold verarmten, und andere, Die im Befite von Gifen die mabre Quelle des Reichthums, Die Gewerbthatigkeit, fich aufgeschloffen baben.

Bir werden im mineralogifchen Theile Die mannigfachen Erze befchreiben, welche gur Gewinnung des Gifens benutt werden, und an welchen Deutschland, England und namentlich Schweden Ueberfluß haben. Die wefentlichen Beftandtheile aller diefer Erze find Gifen und Sauerftoff, fie find alle Orpbe, welchen der Sauerstoff entzogen werden muß. Bu diesem 3mede werden die burch ben Bergbau ju Tag geforberten Erze in fleine Stude gerichlagen und mit bolg. oder Steinkohlen vermengt in den bochofen, Fig. 54 (a. f. S.), gebracht, beffen unteren Theil man beim Beginn des Betriebes mit bol; und Roblen angefüllt hatte, die angegundet und burch anhaltendes und ftartes Ginblafen von erhipter Luft im lebhafteften Gluben erhalten werden. Durch die Berbrennung der Roble im unteren Theile des Dfens entfteben Roblenorphgas und Roblenwafferftoff, welche, mit ben glubenben Ergen in Berührung tommend, Diefen ben Sauerftoff entziehen; bas entftanbene Gifen fcmilgt und flieft nach bem unteren Theile bes Dfens e, wo es von Beit ju Beit abgelaffen wird. Indem fo bie untere Lage von Erz wegfcmilgt, ruct eine bobere berab, und da man durch die obere Deffnung immer neues Erzgemenge nachschüttet, fo geht der Betrieb des Sochofens Jahr und Tage lang ununterbrochen fort, bis endlich Die anhaltende Sige bas Mauerwert beffelben beschädigt und eine Ausbefferung ober Wiederherstellung nöthig wird.

Aber bas Gifen ift nicht bas einzige Product bes Sochofens. Bei weitem die meiften Erze enthalten Beimengungen von Riefelfaure, Thonerde und Ralt. erde, die in der Sige, bei welcher das Gifen erzeugt wird, zu einem dunkel gefarb. ten Glafe, Schlade genannt, jufammenfcmelgen und mit bem Gifen nach unten

abfließen. Da die Schlade weniger dicht ift, fo schwimmt fie oben auf und wird von Zeit zu Zeit mit haten hinweggezogen, wo fie dann zu glafigen Daf.



fen erftarrt. Indem fie alfo das glubende Gifen bedectt. ift daffelbe vor Berührung mit ber Luft gefchust, Die vieles Gifen wieder orwbiren murbe. Die Schlackenerzeu. gung ift baber beim Bochofenbetrieb nothwendig, und wenn bie Erze jene Bestandtheile, Die ihre Bildung erfordert, nicht enthalten, fo giebt man ibnen einen Bufchlag von geeige neten Mineralen, nament. lich von Ralt, der immer eine leichtfluffige Schlade bildet. Die aus ber oberen Deffnung des Dfens, Der fogenannten Bicht, entweis dende Luft enthalt außer Rohlenfaure ftete noch Rob. lenoryd und Roblenmaffers ftoff. Gie ift daber brenn. bar und bildet bie Gicht=

flamme, welche benutt wird, um die Luft, womit das Geblafe gespeift wird, vorher zu erhiten.

100 Eisensorten. Der Kohlenstoff hat die Fähigkeit, mit Eisen sowohl chemisch sich zu verbinden, als auch in demselben sich aufzulösen, und je nach dem Berhältniß, in welchem er zum Eisen tritt, entstehen die drei Hauptsorten desselben, nämlich: 1. Sehr kohlenstoffhaltiges oder Gußeisen. 2. Rohlenstoff, freies oder Schmiedecisen. 3. Gering kohlenstoffhaltiges Eisen oder Stahl.

1. Noheisen oder Gußeisen wird das Metall genannt, welches unmittelbar aus dem Hochofen hervorgeht. Hundert Pfund deffelben enthalten 4 bis 5 Pfund Rohlenftoff. Entweder ift der Rohlenftoff mit dem Eisen vollfandig hemisch verbunden, und dann ist das Eisen weiß, glanzend, sogenanntes Spicsgeleisen, welches zwar leicht schmilgt, jedoch unregelmäßig zu einer außerst sproden und harten Masse erstarrt, daher weder zu Gußwerken noch zu Schmiede, arbeit verwendbar ift, sondern zur Darstellung der anderen Eisensorten dient; oder die Rohle ist theilweise mit dem Eisen in Gestalt kleiner Graphitschuppen nur vermengt, so daß sie demselben eine graue bis schwarzgraue Farbe ertheilt, wie das beim gewöhnlichen Gußeisen oder grauen Roheisen der Fall ift. Die-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

sce schmilzt bei ungefähr 1000° zu einer dunnfüssigen Masse, die alle Theile der aus Sand gebildeten Formen leicht aussüllt, sich beim Erkalten nur um 1½ Proc. zusammenzieht und daher zu Gußwaaren aller Art, namentlich zu Defen, heerdplatten, aber auch zu Kunstgegenständen benut wird. Da dieses Eisen auf dem Bruche körnig, hart und sehr spröde ist, so kann es nicht gesschmiedet werden; es läßt sich jedoch seilen, bohren und abdrehen.

- 2. Das Stabs oder Schmiedeeisen ist saft ganz reines Eisen, und wird aus dem vorhergehenden dargestellt, indem man dieses in lebhafter Berühstung mit der Luft glüht, wobei der darin enthaltene Kohlenstoff verbrennt, so daß kaum eine Spur desselben im Stabeisen enthalten ist. Als wesentlichte Eigenschaft desselben heben wir große Zähigkeit hervor, weshalb es sich leicht schmieden, in seinen Draht zichen und zu dunnen Blechen auswalzen läßt. Auf dem Bruche ist es grau und zackig, doch nimmt es beim Berarbeiten an der Oberstäche Bolitur an und hat alsdann eine weiße Farbe. Da es eine geringe harte besigt, so ist es zu schneidenden Werkzeugen wenig geeignet. Das Stabseisen schmilzt erst in der stärkten Weißglühbise bei etwa 1600°. Berschiedene Stücke desselben lassen sich daher nicht durch Jusammenschmelzung vereinigen, allein indem man dieselben rothglühend macht, erweichen sie und können jeht auf einander gelegt und durch hämmern sehr innig verbunden oder, wie man lagt, zusammengeschweißt werden.
- Der Stahl enthält 1 bis 2 Broc. Rohle. Er wird entweder aus Supeifen bereitet, indem man diefem die Roble nur jum Theil entzieht, oder aus Stabeifen, welchem wieder Roble jugefest wird. Der auf ersterem Bege erzeugte Stahl wird Robftahl genannt. Bur Darftellung Des Stahle aus Schmiedeeisen werden dunne Stabe beffelben in thonernen Raften mit Roblenpulver umgeben, langere Beit geglüht, wodurch die Rohle allmälig in das Gifen übergeht und es in den fogenannten Camentftabl verwandelt. Bebanbelt man ftartere Gifenmaffen auf abnliche Beife, fo erhalten fie nur einen Ueberzug von Stahl oder fie werden dadurch camentirt. Diese beiden Stahlforten find niemals in allen Theilen ihrer Maffe vollkommen gleichartig; es werden daber entweder mehrere Stude deffelben gufammengefcweißt, ausgestrect und wieder gusammengeschmiedet, mas man das Raffiniren ober Gerben bes Stahles nennt; ober bie Gleichartigfeit wird durch Ginfchmelzung bes Stables bergestellt, wodurch man den Gufftabl erhalt. Letterer wird auch bereitet, indem Robeifen und Schmiedeeifen in paffenden Berhaltniffen gufammengeschmolzen werden.

Der Stahl bietet eins der auffallendsten Beispiele, wie durch verschiedene Lagerung feiner Theilchen ein und derfelbe Rörper die verschiedensten Eigensichaften erhalten kann.

An und für sich hat der Stahl so ziemlich die Eigenschaften des Stabeisens. Er ist weich, sehr schmiebbar, aber leichter fluffig als jenes, benn er schmilzt bei 1200 bis 1400°. Seine Farbe ift ebenfalls grau bis grauweiß, allein er nimmt eine außerordentlich schöne Bolitur an und erhalt dadurch einen lebhaften Glanz. Wird aber ber glübende Stahl durch Eintauchen in kaltes

Baffer plöglich abgekühlt oder, wie man fagt, abgelöscht, so ift gleichsam seine ganze Ratur umgewandelt, denn er erscheint nachher im höchften Grade sprode, folglich unschmiedbar, aber harter, als irgend ein Rörper, Diamant und trpftallifirte Thonerde ausgenommen. Er rigt Glas mit Leichtigkeit und wird baber glashart genannt. Deshalb versertigt man aus gehärtetem Stahl alle Berkzeuge, die eine große harte erfordern, wie namentlich Feilen, Bohrer und Radeln.

Erhist man den geharteten Stahl und läst ihn langsam erkalter, so verliert er seine Eigenschaften und erhalt wieder die des rohen Stahls, namlich Beichheit und Bahigkeit. Diese Umwandlung findet um so vollkommener Statt, je starter man den harten Stahl erhist, und es laffen sich daher durch geeignete hißegrade Mittelftusen darstellen, wo der Stahl neben großer harte zugleich Geschmeidigkeit erhalt, was zu den meisten Anwendungen deffelben, namentlich zu Schneidewerkzeugen, durchaus nothwendig ift.

Beim Erhiten oder sogenannten Anlassen ändert der polirte Stahl zugleich seine Farbe, indem er zuerst blaggelb wird, dann dunkler gelb, orange, roth, dunkelroth, violett, blau und endlich blauschwarz, wobei die dunkleren Farben stets höheren Sitzegraden entsprechen. Dieses farbige Anlaufen bes Stahls giebt daher ein vortreffliches Mittel, die Temperaturen zu bezeichnen, welchen er ausgesetzt werden muß, um fur bestimmte Zwecke am geeignetsten zu werden. Jene Farbenreihe sieht man sehr deutlich, wenn man eine Stricknabel an den Rand einer Kerzenstamme halt, wo nachher, an der heißesten Stelle mit schwarz beginnend, nach den weniger erhitten alle jene Farben auftreten.

Bei den meiften Stahlarbeiten wird der Gegenstand zuerst aus weichem Robstahl geschmiedet, dann gehartet und nachher zu gewissen Graden angelaffen, die wir durch einige Beispiele bezeichnen wollen: feinste Meffer blaßgelb; Rafir- und Federmeffer goldgelb; Scheeren, Aerte, Meißel, gewöhnliche Meffer, braun bis purpurroth; Klingen, Uhrfedern, Bohrer hellblau, und endlich Sägeblätter duntelblau.

Verbindungen des Eisens: Die löslichen Berbindungen des Eisens haben einen eigenthumlichen, füßlich metallischen bis herb zusammenziehenden Beschmad; mit gerbstoffhaltigen Körpern, z. B. einer Absochung von Galläpseln oder Eichenrinde, vermischt geben sie eine violette bis blauschwarze Berbindung (Tinte). In den meisten Berbindungen hat das Eisen eine entschieden medicinische Wirkung, namentlich in Beziehung auf das Blut. Wir beschreiben dieselben in der Reihenfolge, nach welcher sie bei ihrer Darstellung von einander abgeleitet werden:

Das Zweifache Schwefeleisen, Fo S2, ein häufig vorkommendes Mineral, wird Eifenkies genannt und ift meffinggelb, metallglänzend, kryftallinisch. Es dient zur Gewinnung von Schwefel, indem es der Destillation unterworfen wird, wobei Einsach Schwefeleisen zurückleibt; beim Erhigen an der Luft und durch Berwitterung verwandelt es sich in schwefelsaures Eisenorydul, Fe O. SO3. Das Einfach-Schwefeleisen, Fe S, welches häufig zur Dar-

stellung des Schweselwasserstoffs (§. 43) benut wird, erhalt man durch gelindes Glüben eines Gemenges von Schwesel mit Eisen.

Das fcwefelsaure Eisenorndul, FeO. SO<sub>8</sub> + 7 HO, gewöhn. lich gruner Bitriol oder Eisenvitriol genannt, erhält man in schönen grunen Krystallen durch Orydation des natürlichen Schwefeleisens. Es ift eins der wohlseisten Salze und hat wichtige Anwendungen zur Darftellung der meisten übrigen Eisenpräparate, insbesondere von Berlinerblau, Tinte, violetten und schwarzen Zeugfarben, sowie zu rauchender Schwefelsaure. Auch gießt man seine Auflösung in Abtritte, um den üblen Geruch derselben zu entfernen.

Das Eisenorydul, FeO, ift für sich nicht bekannt. Sein Sydrat, FeO. HO, wird erhalten, wenn schwefelsaures Eisenorydul durch Rali gefällt wird; es ist weiß, farbt sich jedoch augenblicklich grun, gelb und endlich braun, indem es sich in Eisenorydbydrat umwandelt.

Das Eisenoryd, Fe2 O3, kommt häufig als Mineral (Rotheisenstein) vor, und wird bei der Bereitung der rauchenden Schwefelfäure (§. 41) als Ruckftand gewonnen. Gepulvert ift es dunkel ziegelroth, und wird als Farbe und zum Poliren unter dem Namen englisch Roth benutt. Dem rothen Oker, Rothel und rothen Sandstein u. a. m. verleiht es ihre Farbe.

Das Eisenorydhydrat, Fe2 O3. HO, findet fich in der Natur häufig als Brauneisenkein. Es ift gelb bis braun und ertheilt vielen Mineralen die entsprechende Farbe. Man erhält es rein, wenn eine Auslösung von Anderthalbechloreisen mit Ammoniat niedergeschlagen wird, und wendet es in der Medicin, namentlich gegen Arsenikvergiftungen, an (§. 51); es bildet sich serner als sogenannter Rost, wenn Eisen der seuchten Lust ausgesetzt wird; in der Hite verliert es sein hydratwasser, indem Eisenoryd zurückleibt.

Das tohlensaure Eisenorydul, FeO. CO2, ift unter dem Ramen Spatheisenstein eins der vorzüglichsten Erze; es wird erhalten, wenn man eine Auflösung von Eisenvitriol mit tohlensaurem Natron versett; der entstehende Niederschlag ift weiß, färbt fich aber schnell grun und braun, indem er Sauerstoff aufnimmt und zum Theil in Dryd übergeht. Obgleich in Wasser unlöslich, tann tohlensaures Eisenorydul doch von Quellen, die Kohlensäure enthalten, aufgenommen werden, und man nennt Quellen, die es in dieser Beise aufgelöst enthalten, Stahlbrunnen.

Einfach Chloreifen, Fo Cl, auch Eisenchlorur genannt, entsteht, wenn Eisen in Salzfaure aufgeloft wird; aus der concentrirten Losung fest es fich in blag grunblauen, mafferhaltigen Arpstallen ab.

Anderthalb. Chloreisen oder Eisenchlorid, Fe2 Cl3, erhält man in rothbraunen wasserhaltigen Arpftallen aus einer concentrirten Auftösung des Eisens in Rönigswasser (§. 45). Diese Berbindung wird in der Medicin ans gewendet.

Das gelbe Blutlaugenfalz, FoCy + 2KCy + 3HO, ober Ralium-Gifenchanur, ift ein befonders merkwurdiges Gifenfalz, welches entsteht, wenn tohlenfaures Rali mit stickfoffreicher Roble und Gisenseile geglüht wird. Ursprünglich verkohlte man hierzu eingetrodnetes Blut; jest verwendet

man vorzugsweise altes Leder, haare, Bolle u. a. m. Die geglühte Masse wird mit Basser gekocht und die entstandene geklärte Lösung liefert nach dem Erkalten das Chaneisenkalium in prachtvollen gelben Arhstallen; es ift nicht giftig, dient jedoch zur Darstellung der Blausäure (f. §. 65) sowie der übrigen Chanverbindungen. Seine Lösung giebt mit Eisenophdulsalzen einen weißlichen, aus EinsachsChaneisen (Eisenchanür), Fo Cy, bestehenden Riederschlag, der jedoch schnell eine blaue Farbe annimmt, die allmälig dunkler wird; mit Eisenophsalzen entsteht sogleich ein tiesblauer Niederschlag, das sogenannte Berlinerblau.

Das rothe Blutlaugensalz, Fe2 Cys + 8 KCy + HO, oder Rasliumeisenchanid erhalt man in hyacinthrothen Arhstallen, wenn der Lösung von 2 Aeq. des gelben Blutlaugensalzes durch Einleiten von Chlor 1 Aeq. Ralium entzogen worden ist. Daffelbe bildet mit Gisenorydulsalzen einen tiefblauen Niederschlag, das Pariserblau; mit Eisenorydsalzen entsteht kein Niederschlag.

Das Berlinerblau und das Pariferblau, beides prachtvolle und in der Farbentechnik vielfach angewendete, nicht giftige Farben, find Berbindungen von Einfach-Chaneisen, Fo Cy, mit Anderthalb-Chaneisen, Fo2 Cy2, oder Eisenchanid

### 22. Mangan.

Beichen: Mn = 27; Dichte = 8.

Das Mangan ift nach dem Eisen das verbreitetste der schweren Metalle, obgleich es nur selten in bedeutenden Massen auftritt. Es giebt kaum ein Eisenerz, dem nicht Mangan beigemischt ift, daher denn das Eisen meist etwas von diesem Metalle enthält, was mitunter 4 bis 6 Broc. beträgt. Das Mangan ift höchst strengfüssige, hart, spröde, auf dem Bruch grau wie Gußeisen, mit röthlichem Schein. Da es sich an der Luft und in Wasser unter Zersetzung des letzteren orhdirt, so hat es keine technische Anwendung.

Das Manganüberoxyd, Mn O2, wird in der Regel Braunstein genannt, obwohl dieses Mineral auf Papier einen schwarzgrauen Strich macht. Durch die Leichtigkeit, mit welcher dieses Ueberoxyd Sauerstoff abgiebt, ift es ein viels sach benutztes Oxydationsmittel, und dient daher zur Darstellung des Sauerstoffs (§. 26), zum Entfärben des Glases und bei der Bereitung des Chlors (§. 44), wodurch es ein für den Chemiker höchst wichtiger Körper ist. 1 Centner kostet 8 bis 4 Gulden.

Der Braunstein ift haufig begleitet von dem Manganornd, Mn2 O3, oder Braunit und vermischt mit deffen Sporat, Manganit genannt, das einen braunen Strich giebt.

Das Manganorydul, Mn O, benutt man, um den Glasfluffen eine violette Farbung zu ertheilen; feine Salze find weiß oder rofenroth.

Benn man das Ueberornd längere Zeit mit Kali gluht, so löft sich nach: her ein Theil der Masse in Basser mit schön gruner Farbe als mangansaures Kali, KO. MnO3, aus. Ift diese Austösung etwas verdünnt, so geht an der Lust ihre Farbe allmälig in ein schönes Purpurroth über, indem jeht übermangansaures Kali, KO. Mn2O7, in der Flüssgeit enthalten ift, das jedoch ebensalls allmälig sich zersett, wodurch die Flüssgeit endlich farblos erscheint. Begen dieses eigenthümslichen Berhaltens hat jene grüne Berbindung den Ramen mineralisches Chamaleon erhalten.

### 23. Chrom.

Beichen: Cr = 26; Dichte = 6,8.

Dieses Metall ift erst seit 1797 und weniger allgemein bekannt als die 104 vorhergehenden, obgleich es eins der interessantesten ist. Fast alle seine Berbindungen besigen nämlich eine ausgezeichnet schöne Farbe, daher es den griechischen Ramen Chrom, d. i. Farbe, erhalten hat. Es ist höchst strengstuffig, dem Eisen ahnlich, sehr hart, und hat keine technische Berwendung.

Das Chrom findet sich im Chromeisenstein, der aus Eisenorydul und Chromoryd, Fo O. Cr2 O3, besteht. Indem man das gepulverte Mineral mit Kali glüht, entsteht Chromfäure, Cr O3, die sich mit dem Kali zu zweisachschromfaurem Kali, KO. 2 Cr O3, einem rothen in Wasser löslichen Salze verbindet, das zur Darstellung aller übrigen Chromverbindungen dient. Mit hinreichend Kali versetz, geht es in einfachschromsaures Kali, KO. Cr O3, über, dessen Krystalle hellgelb gesärbt sind. Die löslichen Berbindungen des Chroms wirken brechenerregend, giftig. Wir bemerken serner:

Das Chromoryd, Cr2 O3, erhält man als schönes grunes Pulver, wenn Sauerstoff der Chromfäure entzogen wird, was z. B. geschieht, sobald chromsaures Kali mit Schwefelkalium in Auflösung erwärmt wird. Es giebt noch viele Darstellungsarten desselben, die es mehr oder weniger schön grun liefern. Es dient als Farbe, namentlich in der Glas, und Borzellanmalerei.

Die Chromfaure, CrO3, scheibet sich in Gestalt rother, nadelförmiger Arnstalle ab, wenn eine concentrirte Lösung von zweisach dromsaurem Rali mit Schwefelsaure verset wird. Die Chromsaure ift ein vorzügliches Orndations, mittel und wird als solches fur sich und in ihren Salzen vielfach angewendet.

Das Anderthalb-Chlorchrom, Cr2 Cl3, ift eine in glanzenden pfitfichbluthrothen bis violetten Schuppen Ernftalliftrende Berbindung, die jedoch keine Anwendung hat.

Das Doppelfalz aus schwefelfaurem Chromoryd mit schwefels faurem Kali, KO.SO<sub>3</sub> + Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.3 SO<sub>3</sub> + 24 HO, stellt prächtige, granatrothe Arystalle dar; es heißt Chromalaun (siehe §. 95) und ist ohne Anwendung.

Pagegen ift das chromfaure Bleiornd, Pho. CrO3, eine in verschiebenen Abstufungen fehr vielfach angewendete gelbe Farbe, die erhalten wird, wenn man die Auflösung eines Bleiorndsalzes mit dromsaurem Rali vermischt

Das dromfaure Quedfilberornd befigt eine foone zinnoberrothe Farbe, von ber jedoch tein Gebrauch gemacht wird.

### 24. Robalt

Beichen: Co = 80; Dichte = 8,5.

In fast allen seinen Erzen findet sich das Robalt in Berbindung mit Arsen oder Schwesel oder mit beiden zugleich. Die Gewinnung des Metalles ist mit viel Schwierigkeit verbunden, weil es stets begleitet wird von anderen Metallen, insbesondere von Eisen und Rickel; und weil letteres in seinem ganzen chemischen Berhalten die allergrößte Uebereinstimmung mit dem Robalt zeigt. Man entsernt durch Röften den meisten Schwesel und Arsen, löst den Rückfand in Salzsäure, fügt Chlorkalk hinzu und fällt mit Kalkmilch nach einander das Eisen, den Robalt und das Rickel als Orydhydrate heraus, die nachher durch Roble reducirt werden.

Das Robalt ift ftahlgrau, politurfähig, hart und dehnbar; es schmilgt rur im ftartften Feuer und hat teine technische Anwendung; vom Magnet wird es angezogen.

Das Kobaltorydul mit Gläsern zusammengeschmolzen, ertheilt denselben eine tief dunkelblaue Farbe. Solches Kobaltglas giebt, sein gemahlen, eine hellblaue, unter dem Ramen von Smalte oder Waschblau gebräuchliche Farbe. Die Salze des Robaltoryduls haben eine rosenrothe Farbe, die beim Erwärmen blau wird und es beruht hierauf, daß eine verdünnte Auslösung des Chlortobalts als sympathetische Tinte dient. Schreibt man damit auf Papier, so ist die Schrift nicht sichtbar; sie erscheint jedoch, wenn man das Blatt erwärmt, mit blauer Farbe. Sest man der Robaltlösung einen Tropsen Chloreisen hinzu, so tritt die Schrift mit schön grüner Farbe hervor.

#### 25. Ridel.

Beichen: Ni = 29,0; Dichte = 8,8.

106 In hinsicht der Erze des Rickels, sowie seiner Gewinnung verweisen wir auf den vorhergehenden Paragraphen. Das Rickelmetall kommt im handel in Gestalt kleiner Burfel von weißgrauer Farbe vor; es ist hart, sehr dehnbar, politurfähig und haltbar an der Luft. Bom Magnet wird es angezogen. Seine Salze sind grun. Borzügliche Anwendung hat es zur Fabrikation des Reusilbers oder Argentans (f. §. 112), das dem Silber sehr ahnlich ift.

#### 26. Bint.

Beichen: Zn = 82,5; Dichte = 7,0; Schmelzpunkt = 500° C.

Das Bint ift ein weißes, sprodes Metall, welches man hauptsächlich aus einem Minerale erhalt, das Galmei genannt wird und tieselsaures Binkord ift. Es hat theils zu Gugwerken, theils in Platten gewalzt zu Dach-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

bedeckungen u. f. w. eine ausgebehnte Anwendung. Auch ift es ein Bestandtheil des Messings und des Reufilbers. Bon den Chemikern wird es vorzugsweise bei der Darstellung des Wassersoffs benut. Das Zink ist in hoher Temperatur so flüchtig, daß es destillirt werden kann; an der Lust erhipt verbrennt es mit stark leuchtender Flamme zu Zinkoppd.

Die Berbindungen des Jinks haben innerlich eine giftige, junächst brechenerregende Wirkung, außerlich find bagegen mehrere als werthvolle Mittel gegen manche Augenleiden sehr geschäht, wie namentlich bas weiße Zinkornd, ZnO, und das schwefelsaure Zinkornd, ZnO.SO3, welch letzteres auch weißes Nichts oder Augenzucker genannt wird. Das Ornd, welches man unter dem Namen Zinkweiß als Farbe benutt, hat vor dem Bleiweiß den Borzug, daß es nicht giftig ist und durch Ausdunstungen nicht geschwärzt wird.

### 27. Binn.

Stannum; Beichen: Sn = 58; Dichte = 7,3; Schmelzpunkt = 228° C.

Nächst dem Silber ift das Zinn das schönste der weißen Metalle und wegen 108 seines Glanzes und seiner Unveränderlickeit an der Luft wird es vielsach zu Tisch und Rochgerathschaften angewendet. Man trifft es meist mit Sauerstoff verbunden als sogenannten Zinnstein, der mit Roble geschmolzen das reine Metall giebt. England, Spanien und Oftindien liefern das beste Zinn; beim Biegen desselben vernimmt man ein knirschendes Geräusch, welches von seinem kryftallinischen Gesüge herrührt. Mitunter ist das Zinn arsenhaltig oder abssichtlich mit Blei verfälscht und daher in beiden Fällen gefährlich.

Man verwendet dieses Metall zu Gußwaaren, schlägt daraus das Blattsinn oder Stanniol und das unächte Blattsilber, das auch als Silbersarbe dient, und benutt es namentlich, um Eisen vor dem zerftörenden Einstusse der Luft zu schüßen, indem man Eisenbleche mit Zinn überzieht oder vielmehr legirt, worauf dasselbe Weißblech genannt wird und ein höchst werthvolles Material zu tausend Zwecken ist. Auch Kupsergeschirre werden verzinnt und dadurch für Speisen benuthar, da das Zinn von diesen nicht angegriffen wird. Einiger Zinnlegirungen wird beim Kupser gedacht, andere bemerkenswerthe sind:

Das Schnellloth ber Spengler aus 2 Binn und 1 Blei.

Das leichtfluffige Metallgemisch aus 8 Wismuth, 5 Blei, 8 Binn schmilzt bei 100° C., und das aus 4 Wismuth, 1 Blei, 1 Binn bei 94° C.

Bon den Berbindungen des Binne bemerken wir:

Das Zinnoryd, Sn O2, findet fich im Mineralreiche als Zinnstein; es entsteht ferner als weißes, unlösliches Pulver bei der Orydation des Zinns durch Salpetersaure. Die beim Schmelzen des Metalls an der Luft entstehende und namentlich zur Darstellung des Emails und der Glasur von Fapence benutzte sogenannte Zinnasche ift ein Gemenge von Zinnorydul mit Oryd.

Das Chlorginn, Sn Cl, erhalt man in farblofen Krystallen, wenn Binn in Salgfaure geloft wird. Das Chlorginn wirtt in hohem Grade desorybirend

und es hat in diefer Eigenschaft sowie als Beizmittel unter dem Ramen Binnfalz eine ausgedehnte Anwendung in der Farberei.

Das Schwefelzinn, das man bereitet, indem Zinnspäne mit Schwesel langere Zeit gelinde erhipt werden, ift eine goldgelbe metallglanzende Berbindung, die unter dem Namen Musik gold als Goldsarbe benuft wird.

### 28. Blei.

Plumbum; Zeichen: Pb = 103; Dichte = 11,8; Schmelzpunkt = 325° C.

In der Regel findet man das Blei mit Schwefel verbunden als ein grauweißes, glänzendes Mineral, Bleiglanz genannt. Wenn man daffelbe an der Luft erhigt, so verbrennt der Schwefel zu schwestliger Säure, und das Blei verbindet sich mit Sauerstoff. Dieses Oxyd wird alsdann mit Roble zusammengeschwolzen und dadurch metallisches Blei gewonnen.

Jedermann kennt dieses dichte, weiche, mit dem Messer schneibbare Metall, welches in Blatten gewalzt, zu Draht und zu Röhren ausgezogen, sowie zu mancherlei Gußwerk verwendet wird, worunter Rugel und Schrot nicht die wenigst wichtigen sind. Dasselbe dient noch zu manchen Legirungen, deren beim Zinn gedacht worden ist. Das Blei hat nur auf der frischen Schnittstäche einen lebhaften, blaugrauen Metallglanz; dieselbe wird jedoch schnell matt, indem sie sich mit einer Schicht von Bleisuboryd, Ph. O, überzieht. Bon Salzsäure und verdünnter Schweselsaure wird Blei nicht angegriffen; von Salzetersäure wird es rasch gelöst. Destillirtes Basser löst etwas Blei auf, während gewöhnliches Quellwasser, das Kaltsalze enthält, durch Bleiröhren geleitet, nicht bleihaltig ist.

Die Berbindungen des Bleies find fammtlich giftig, und erzeugen heftiges Bauchgrimmen, sogenannte Bleikolik, gegen welche schwefelwasserstoffhaltige Quellen gebraucht werden. Defters entstehen Bleivergiftungen durch Anwendung bleihaltiger Zinngeschirre, schlecht gebrannter Topferwaare (§. 97) und Berpackung in Bleifolte, 3. B. beim Schnupftaback.

Das Bleioxyd, Pb O, auch Glatte oder Silberglatte genannt, entsteht, wenn Blei an der Luft erhist wird, was namentlich bei der Gewinnung bes Silbers aus filberhaltigen Bleierzen der Fall ift, wo man es daher als Rebenproduct erhalt. Es ift gelblich grau, aus glanzenden Blatten bestehend. Es dient zur Bereitung der übrigen Bleiverbindungen, insbesondere des Glases, der Glasur (§. 97) und von Firnissen und Pflastern.

Eine Berbindung von Bleioryd mit Bleiuberoryd, Pb O2, ift die ziegelrothe Mennige, die ale Farbe und zu ahnlichen Zweden, insbesondere gur Glassabrikation benutt wird, wie das Oryd.

Das tohlensaure Bleioryd, PbO. CO2, oder Bleiweiß ift eine ber wichtigften Farben. Man erhalt es am einfachsten, wenn Kohlensaure in eine Austösung von effigsaurem Bleioryd geleitet wird. Diese weiße Farbe bestit in hohem Grabe eine Eigenschaft, die man bei den Farben das Decken nennt, weshalb das Bleiweiß in der Regel die Grundlage der meisten übrigen Farben macht. Aechtes Bleiweiß, auch Kremser Beiß genannt, muß sich voll-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

tommen in verdunnter reiner Salpeterfaure auflosen und es laffen fich hierdurch etwaige Beimengungen von Schwerspath (§. 90) erkennen.

Das falpetersaure Bleiornd, PbO.NO5, fruftallifirt in schönen, porgellanartigen Octaedern und ift löslich in Baffer. Schwefelfaure oder Salgfaure erzeugen in deffen Lösung weiße Riederschläge von schwefelfaurem Bleiornd, PbO.SO3, oder Chlorblei, PbCl.

Schwefelblei, PbS, entsteht als schwarzer Riederschlag beim Ginleiten von Schwefelwasserstoffgas in eine Bleilösung.

### 29. Wiemuth.

Bismuthum; Beichen: Bi = 104; Dichte = 9,8; Schmelgpuntt = 264° C.

Dieses weiße, etwas ins Rothliche gehende Metall findet fich meift gediegen, 110 boch ist es weber häufig, noch hat es Eigenschaften von besonderer Bedeutung. Doch wollen wir bemerken, daß es eine ausgezeichnete Reigung hat, bei langssamem Erkalten Arpstalle zu bilden. Man benutt es zu leichtstüffigen Legirungen (f. Zinn) und sein Oryd wird in der Medicin und als weiße Schminke angewendet.

### 30. Antimon.

Stibium; Belden: Sb = 129; Dichte = 6,7; Schmelzpunft = 425° C.

Wir begegnen hier einem ber sprobesten Metalle, benn bas Antimon laßt 111 sich leicht zu Bulver zerstoßen; es hat eine weiße Farbe, einen seinkörnigen Bruch und ift an der Luft ziemlich unveränderlich; beim Erhigen verbrennt es zu Antimonoryd. 1 Thl. Antimon mit 4 Thln. Blei zusammengeschmolzen geben eine Legirung, aus der man die Lettern der Buchdrucker gießt. Das Britanniametall ift eine Legirung, die 9 bis 15 Broc. Antimon enthält, das Uebrige ist Jinn; dieselbe ist silberweiß, sehr glanzend und dient zu Thee-Kannen, Medaillen u. a. m.

Die Berbindungen des Antimons find merkwürdig wegen ihrer medicinischen Birksamkeit, und gehören deshalb zu den wichtigsten Arzneimitteln. In größerer Menge wirken sie brechenerregend, selbst giftig, in geringer Gabe schweißtreibend. Wir bemerken in dieser hinsicht das Antimonoryd, SbO3, und namentlich das Dreifach-Schweselantimon, SbS3, welches unter dem Ramen Spießglanz als schwezes, krhstallinisch glänzendes Mineral vorkommt, während das Fünssach Schweselantimon, SbS5, Goldschwesel genannt, ein schweselantimon bildet das Antimon die Antimonsäure, SbO5. Das Antimonwasserschaft all nitten was ferstoffgas, SbH3, wurde bereits §. 51 beschrieben.

### 31. Rupfer

Cuprum; Beichen: Cu = 31,7; Dichte = 8,8.

Diefes Metall hat eine icone morgenrothe Farbe, ift febr gabe und debn. 112 bar, befigt eine ziemliche harte und erfordert eine hohe Temperatur, um zu ichmelzen. Man trifft es nicht felten im gediegenen Buftande, weshalb es ben

Alten früher bekannt war, als das schwieriger in metallischen Zuftand überführbare Eisen. Doch kommt es häufiger mit Sauerstoff als Aupferoxydul oder Rothkupfererz, am gewöhnlichsten mit Schwefel verbunden als Aupferkies vor.

Aus den natürlichen Oryden läßt fich das Rupfer durch Rohle unter Mitwirkung einer kiefelreichen Schlacke leicht reduciren; die schwefelhaltigen Rupfererze werden durch wiederholtes Roften in Rupferoryd, sogenanntes Schwarzkupfer übergeführt und in gleicher Beise verhuttet.

Das Rupfer wird in Form von Tafeln zu einer Menge von Geräthschaften, namentlich zu Resseln und Destillirapparaten verarbeitet, indem es vor dem Eisenblech den Borzug hat, daß es sich treiben läßt und von der Luft weniger verändert wird; auch als Draht ausgezogen und in der Galvanoplastik findet das Rupfer vielsach Anwendung. Mit anderen Metallen bildet es eine Reihe von Legirungen, die den mannigsachsten Zwecken dienen. Wir bemerken als die wichtigsten:

- 1. Das Mefsing, aus 71 Theilen Kupfer und 29 Theilen Bint bestehend, ist hellgelb und wird gewöhnlich ju Gußwerken benutt. 2. Das Rothmessing, auch Tomback oder Similor genannt, hat 85 Rupfer und 15 Zink. In dunne Blättchen geschlagen bildet es das unächte Blattgold, welches zerrieben als unächte Goldfarbe und zum Bronciren benutt wird. 3. Das Bronce, welches vorzugsweise im Alterthum zu Geräthen und Kunstwerken aller Art verwendet wurde, besteht aus 85 bis 97 Kupfer und aus 15 bis 3 Zinn. 4. Das Kanonenmetall enthält 90 Kupfer und 10 Zinn. 5. Das Glockenmetall enthält 75 bis 80 Kupfer und 25 bis 20 Zinn. 6. Das Reusilber oder Argentan besteht aus 2 Kupfer, 1 Nickel und 1 Zink. 7. Das Münz- und Werksilber und ebenso das Gold sind stets Legirungen dieser Metalle mit Kupfer, woraus wir später näher zurücksommen.
- Vorbindungen des Kupfers: Dieselben zeichnen sich durch einen ekelerregenden, metallischen Geschmad aus, den man schon empfindet, wenn man einen Gegenstand von Messing oder Kupfer mit der Zunge berührt. Innerlich wirken sie giftig, und man verzinnt aus diesem Grunde die kupfernen Geschirre. Bei den nicht selten vorkommenden Bergistungen durch Kupfer wendet man zunächst Brechmittel und nachher reichliche Mengen von Zuckerwassen. Die vorherrschenden Farben der Kupferverbindungen sind blau und grun. Blankes Eisen, z. B. eine Messerklinge, das man in eine kupferhaltige Flussigesteit bringt, erhält nach kurzer Zeit einen rothen Ueberzug von metallischem Kupfer.

Rupferoxyd, Ca O, entsteht als schwarze Masse, wenn Aupfer an der Luft geglüht wird; es wird bei der Analyse der organischen Stoffe verwendet. Rupferoxydhydrat, Ca O. HO, ist ein schön blau gefärbter Riederschlag, der sich bildet, wenn eine Aussosung von schweselsaurem Aupseroxyd mit Kali versetzt wird. Bei gelindem Erhitzen giebt dasselbe jedoch Wasser ab und verwandelt sich in schwarzes Oxyd.

Somefelfaures Rupferornd, CuO . SOg, mit 5 Meq. Rrpftall

waffer, auch blauer Bitriol genannt, ist eins der schönsten Salze, und wird durch Erwärmen des Rupfers mit Schwefelsaure erhalten. Es dient zur Darstellung vieler Rupferpräparate, zu galvanoplastischen Rachbildungen; auch benutt man es zum sogenannten Anmachen des Weizens, indem man die zur Aussaut bestimmte Frucht in eine Auflösung jenes Salzes einweicht.

Rohlenfaures Rupferoryd, Cu O. CO2, ift ein blaugruner Riedersichlag, der entsteht, wenn die Auflösung des vorhergehenden mit tohlensaurem Ratron versetzt wird. Man benutt es als Farbe. Diese Berbindung bildet sich namentlich, wenn Rupfer oder Legirungen desselben mit Baffer und Luft in Berührung sind, und wird gewöhnlich Grunspan genannt.

Arfenigsaures Rupferornd enthält Das icone, lebhafte Sowein. furter Grun, Das jedoch wegen feiner fehr giftigen Eigenschaften gang außer

Unwendung gefest ju werden verdient.

Bon dem effigfauren Rupferoryd oder dem eigentlichen Grunfpan wird fpater die Rede fein.

### 32. Quedfilber.

Hydrargyrum; Beichen: Hg = 100; Dichte = 18,5; Siebepunkt = 360° C.

Mit diefem Metall beginnen wir die Reihe der edlen Metalle, die an 114 der Luft unverändert fich erhalten.

Das Queckfilber vereinigt in fich merkwürdige Eigenschaften, denn obgleich es einer der dichteften Körper ift, haben seine Theilchen boch einen so geringen Zusammenhang, daß fie verschiebbar find, folglich eine Flusstigfteit bilden. Seinner wichtigen Anwendung beim Barometer und Thermometer ist in der Physik bereits gedacht worden; bei — 40° C. gefriert es.

Aber noch andere Eigenschaften machen es zu wichtigen Anwendungen geschickt. So besitt es die Fähigkeit, den Zusammenhang der meisten übrigen Metalle aufzuheben, sie auszulösen und damit flüssige Gemenge darzustellen, die Amalgame genannt werden. Es beruht hierauf seine Berwendung zur Gewinnung des Silbers und Goldes aus ihren Erzen und zum Bergolden. Eines Amalgams aus Quecksilber und Zinn bedient man sich zum Belegen des Glasses, das dadurch zum Spiegel wird. Das Amalgam aus 2 Thln. Quecksilber, 1 Thl. Zinn und 1 Thl. Zink wird bei der Elektristrmaschine benutt.

Das Quecksilber findet sich entweder gediegen oder mit Schwefel verbunden, und wird aus letterer Berbindung abgeschieden, indem man dieselbe, mit Eisenfeile gemengt, der Destillation unterwirft. Es wird in Deutschland, in Rheinbahern und zwar in nicht bedeutender Menge gewonnen, wogegen die Berke von Idria in Krain ergiebiger sind. Spanien hat zu Almaden sehr reiche Quecksilberbergwerke. Das meiste kommt jedoch aus Sudamerika. Es gehört immerhin zu den selteneren Metallen, und ein Pfund desselben kostet 11/2 Gulden.

Die Berbindungen des Quedfilbers find größtentheils fehr ftarte Gifte, 115 wie benn die Dampfe bes Metalls an und fur fich foon hochft fcallich find

4

und Speichelfluß veranlaffen. In geringen Gaben werden jedoch mehrere berfelben ale Araneimittel von entschiedener Birkfamkeit angewendet.

Bon Salpetersaure wird das Quecksilber lebhaft angegriffen und es bildet sich in der Kälte bei Ueberschuß an Metall das salpetersaure Queckssilberorydul, Hg2O.NO5; in der hise bei Ueberschuß an Säure das salpetersaure Quecksilberoryd, HgO.NO5. Wird eins dieser Salze start erhist, so zersest es sich und man erhält Quecksilberoryd, HgO, als ziegelrothes, glänzendes Pulver; es wird zur Darstellung des Sauerstoffs und in der Medicin zu Augensalben angewendet.

Das Quedfilberoryd loft fich in maffriger Chanmafferftofffaure (Blaufaure)

und aus der Lofung froftallifirt Chanquedfilber, Hg Cy.

Das Chlorquecksilber, HgCl, hat auch den Ramen Sublimat, da es durch Sublimation eines Gemenges von Kochsalz mit schwefelsaurem Quecksilberorpd dargestellt wird. Diese Berbindung erweist sich als eins der stärkten Sifte, sowohl gegen das Thier- als Pflanzenleben. Seine Auflösung dient daher, um Bauholz gegen die Berbreitung eines Schwammgebildes zu schüßen, das unter dem Ramen der Trockenfäule im Holzwerk oft ungeheuren Schaden anrichtet. Dieses Berfahren wird nach dessen Ersinder Kyanistrung genannt. Auch benutt man den Sublimat, um Gegenstände naturhistorischer Sammlungen gegen Insecteufraß zu schüßen. In der Medicin wird er als äußerliches Mittel gegen Flechten und andere hartnäckige hautübel angewendet.

Wird Chlorquedfilber mit Quedfilber vermengt und sublimirt, so erhalt man bas halb. Chlorquedfilber, Hg2 Cl, ober Kalomel, das eins der am haufigften angewendeten Arzneimittel ift und zunächst abführend wirkt.

Des Schwefelque Cfilbers, HgS, oder Zinnobers ift bereits mehrfach gedacht worden (f. §§. 3 und 11). Obgleich es in der Ratur gebildet vortommt, so wird diese schone hochrothe Farbe dennoch fünstlich dargestellt, indem 1 Thl. Schwefel mit 6 Thin. Metall gemengt, sublimirt und die erhaltene Masse nachber aufs Feinste zerrieben wird. Borzüglich schonen Jinnober bereiten die Chinesen.

### 33. Gilber.

Argentum; Beichen: Ag = 108; Dichte = 10; Schmeigpunkt = 1000° C.

Das Silber ift, wenn auch nicht das tostbarste, doch das freundlichste aller Metalle, und Jedermann liebt seinen hellen Blick an Geschirr und mannigsachem Bierrath, wozu es vielsach verwendet wird, denn es ist sehr weiß und dehnbar, so daß es sich zu schönen Arbeiten treiben und in dunne Fäden ziehen läßt. Auch behält es seinen Glanz an der Luft unverändert; nur von Schweselwassertoff wird es getrübt und geschwärzt. Es hut den weitern Borzug, daß Speisen keine Einwirkung auf silberne Speisegeräthe äußern. Selbst Schweselsaure und Salzsäure greisen das Silber in der Kälte nicht an; dagegen wird es von Salpetersäure rasch aufgelöst.

Das Silber findet fich gediegen, am haufigften jedoch mit Blei legirt in

filberhaltigen Bleierzen. Aus diesen wird es in der Beise dargestellt, daß sie auf dem Treibheerde bei Zutritt der Luft erhift werden, wobei das Blei in Oryd oder sogenannte Silberglätte (§. 109) übergeht, während das Silber als reines Metall zurüchleibt. Arme Erze, welche das Silber unsichtbar sein in ihrer Gesteinmasse zertheilt enthalten, werden zu Pulver gemahlen, welches man mit einem Zusat von Quecksiber in Fässer bringt, die man längere Zeit in Umdrehung versett. Das Silber wird vom Quecksiber aufgenommen und das durch Abschlämmen gesammelte Amalgam der Destillation unterworsen, wobei Silber zurückleibt. Enthielten jene Erze jedoch gleichzeitig Schweselssilber, so wird dieses durch das sehr verwickelte sogenannte Amalgamationsverssahren nach und nach in Chlorsilber, Silber und Amalgam übergeführt.

Die verbreitetste Anwendung des Silbers ift die zu Mungen. Da reines Metall zu weich ift, folglich im Berkehre allzuschnell sich abnußen wurde, so erhält das Münzsilber stets einen Jusas von Kupfer, wodurch es harter wird. Das Berhältniß des Kupfergehaltes zum Silber wird in der Beise ausgedrückt, daß man von einer bestimmten Gewichtseinheit vollkommen reinen Silbers oder sogenanntem Feinsilber ausgeht. Eine solche Einheit ist die Mark, welche 16 Loth oder 233,85 Gramm wiegt. Man nennt ein Silber 16löthig, wenn in einer Mark oder 16 Loth desselben 16 Loth Feinsilber enthalten sind, 15löthig, wenn in 16 Loth desselben 15 Loth Feinsilber und 1 Loth Kupfer enthalten sind, 13löthig, wenn in 16 Loth desselben 15 Loth Feinsilber und 3 Loth Kupfer enthalten sind u. s. w. Der Silbergehalt des Werksilbers, aus welchem Silbergeschirre gearbeitet werden, ist gesetlich bestimmt; in Berlin wird 12löthiges Silber verarbeitet, in Süddeutschland 13löthiges, in Frankreich 14,5-löthiges.

Den Werth und Gehalt der Mungforten bezeichnete man bisher dadurch, daß angegeben wurde, wie viel Stücke einer gewissen Mungforte aus einer Mark Feinfilber geprägt werden. Desterreich prägte aus der seinen Mark 20 Sulben; die süddeutschen Staaten prägten daraus  $24^{1}/_{2}$  Gulden und die nordbeutschen 14 Thaler. Demnach mußten je 20 Gulden österreichisch und  $24^{1}/_{2}$  Gulden des Mungvereins und 14 Thaler preußisch je eine Mark Feinfilber enthalten und ihr Silberwerth daher einander gleich sein. Nach den neueren hierüber getroffenen Vereinbarungen ist als Einheit ein Joll vere in s. pfund Feinfilber zu 500 Gramm angenommen worden. Dasselbe bekommt einen Zusat von  $^{1}/_{10}$  Aupser, was für 1 Bsund Feinfilber 50 Gramm beträgt. Man erhält hierdurch 550 Gramm Mungsilber und prägt daraus: 45 österteichische Guldenstücke,  $52^{1}/_{2}$  süddeutsche Guldenstücke, 30 preußische oder Bereinsthaler,  $112^{1}/_{2}$  französsische oder schweizer Frankenstücke.

Es muß demnach wiegen: 1 öfterreichischer Gulden 12,3 Gramm; 1 fuddeutscher Gulden 10,5 Gramm; 1 Bereinsthaler oder neuer preußischer Thaler
18,5 Gramm.

Das Silber vorstehender Munzen ist 14,4lothig; die alteren preußischen Thaler wurden aus 12lothigem Silber geschlagen und es wiegt ein solcher 21,9 Gramm.

Unter bem Mungfuß eines Landes versteht man das Berhältniß der Anzahl der daselbst geprägten groben Geldstude zur Munzeinheit, also früher zur Mart, jest zum Bereinspfund Feinsilber. Sage ich z. B. Defterzeich hat den 45 Guldenfuß, so heißt dies, man prägt dort aus 1 Pfund Feinssilber 45 ganze Guldenstude.

Bur Scheidemunze erhalt das Silber jedoch einen startern Zusat von Aupfer, weil diese der Abnuhung mehr ausgeset ift. Da die Berfertigung dieser Kleineren Munze verhältnismäßig mehr koftet als die der groben, so wird sie in geringerem Berthe ausgeprägt. Aus einer seinen Mark werden z. B. im Preußischen 14 ganze Thalerstücke geschlagen, aber für 16 Thaler Scheidemunze. Folglich enthalten 14 Thaler, die mit lehterer bezahlt werden, nicht eine seine Mark; ihr Nennwerth ist daher größer als ihr eigentlicher Silberwerth. Aus diesem Grunde werden große Bahlungen niemals in Scheidemunze, sondern nur in grobem Gelde angenommen.

Die Prufung des Silbers auf seinen Feingehalt geschieht entweder annähernd, indem man damit einen Strich auf einen harten schwarzen Stein (Probirstein) macht und die Farbe des Strichs mit dem Strich eines Silbers von bekanntem Gehalte vergleicht, wozu man 16 sogenannte Probirnadeln von 1. dis 16löthigem Silber hat. Oder man schmilzt eine gewogene Probe mit Blei zusammen, und erhipt die Legirung in einem porösen Tiegel, in welchen alsdann Blei und Rupfer sich hineinziehen, während ein reines Silbertorn zurückbleibt. Am genaucsten ist jedoch die sogenannte nasse Probe, welche darin besteht, daß man von dem zu untersuchenden Silber etwas in Salveterssäure auslöst, und durch Chlornatrium das Silber als unlösliches Chlorssilber niederschlägt, während Kupfer ausgelöst bleibt. Man bedient sich hierzu einer titrirten Kochsalzsosung, von der 100 Rubiscentimeter genau 1 Gramm Silber zu sällen vermögen. Zu diesem Zwecke löst man 5,416 Gramm Kochsalzin 1000 Kubiscentimeter Wasser ausselle Bon der zu untersuchen

Big. 55. den Silberlegirung wird 1 Gramm in Salpetersaure aufgelöft, mit Borsicht nach und nach von der im Tropfglas, Fig. 55, abgemesse, nen Rochsalzlösung so lange zugesett, bis kein Niederschlag mehr entsteht. Die Anzahl der hierzu verbrauchten Kubikcentimeter der

Lösung giebt den Silbergehalt der Legirung in Procenten an.

Bon den Berbindungen des Silbers bemerken wir das salpetersaure Silberoxyd, Ag O. NO<sub>5</sub>, das man in weißen Krystallen durch Austösung des reinen Silbers in Salpetersaure erhält. Diese Berbindung ift giftig, äßend und zerftört leicht thierische Gebilde, weshalb sie in der heiltunde unter dem Namen von höllen stein äußerlich angewendet wird. Dabei färbt ihre Austösung organische Stoffe nach einiger Zeit schwarz, so daß man dieselbe als sogenannte unauslöschliche Tinte zum Bezeichnen des Beißzeugs benutzt, welche dem Waschen und Bleichen vollkommen widersteht, durch Cyantalium jedoch leicht wieder ausge-

lofcht werden tann.

117

Das Chlorfilber entsteht, wenn zur Austösung des Silbers Chlor oder irgend eine chlorhaltige Berbindung gebracht wird. Es ift ein weißer Riederschlag, der sich im Sonnenlichte schnell violett und endlich schwarz farbt. Roch schneller wird das Jodsilber vom Lichte verandert, worauf wir noch näher zuruckkommen.

#### 34. Golb.

Aurum; Beichen: Au = 196; Dichte = 19,5; Schmelgpunkt: 1200° C.

Das gleißende Gold ist das prachtvollfte aller Metalle, und daher schon 118 von den Alten die Sonne oder der König der Metalle genannt worden. Es sindet sich ziemlich verbreitet, jedoch niemals in großen Massen, und ist daher auch kostdarer als die übrigen Metalle. Am häusigsten ist es in mamerika. (Calisornien), in Australien (Bathurst), Oftindien, Afrika, Ungarn und am Ural. In der Regel trifft man das Gold gediegen, theils in größeren Stücken, theils in kleinen Körnchen in anderem Gestein eingesprengt. Aus der Berwitterung dieser entsteht der goldhaltige Sand, den viele Flüsse, z. B. auch der Rhein, sühren, und aus welchem das Gold wegen seiner großen Dichte ausgewaschen werden kann. Aus armen Erzen wird es meistens dadurch ausgezogen, daß man dieselben mit Quecksilber schüttelt, welches das Gold austöst. Beim nachherigen Erhigen des Amalgams destillirt das Quecksilber, während Gold zurückbleibt.

Bon den ausgezeichneten Eigenschaften des Goldes ift besonders seine außerordentliche Dehnbarkeit hervorzuheben, denn man kann z. B. einen Gran Gold zu einem 500 Fuß langen Drahte ausziehen und es zu Blättchen schlagen, deren Dicke kaum  $^{1}/_{200000}$  Boll beträgt. Daher werden denn viele Gegenstände vergoldet, entweder indem man sie mit solchem Blattgold belegt, wie z. B. die Rahmen und Leisten für Bilder, oder indem metallene Gegenstände mit einer Austösung von Gold in Quecksilber bestrichen und nachher erhipt werden, damit das lettere Metall sich verslüchtigt (Feuervergoldung), oder endlich auf galvanischem Bege (§. 124).

In chemischer Beziehung ist zu bemerken, daß das Gold von keiner eins zigen Saure angegriffen wird. Auch Schweselwasserstoff ist ohne Einwirkung auf dasselbe. Dagegen wird es von freiem Chlor aufgelöst, und man bedient sich deshalb eines Gemenges von Salpetersaure und Salzsäure (§. 45) unter dem Namen des Königswassers zur Austösung des Goldes. Die dabei entsstehende Lösung enthält Dreifach-Chlorgold, AuCla; sie hat eine gelbe Farbe und ertheilt der Haut und organischen Geweben eine Purpursarbe.

Bird eine Lösung von Chlorgold mit schwefelsaurem Gisenorydul verfest, so fällt alles Gold metallisch als braunes Pulver nieder.

Durch Bermischung der Lösungen von Chlorgold und Chlorzinn erhält man einen Niederschlag, den sogenannten Goldpurpur von Cassius, welcher auf Glas und Porzellan geschmolzen prachtvolle Burpurfarben liefert.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Da dieses Metall ziemlich weich und sehr kostbar ift, so wird es niemals in reinem Zustande, sondern stets mit Zusat von Rupser oder Silber verarbeitet. Eine Mark seines Gold wird in 24 Karat getheilt, und 24karatiges Gold ift reines Gold; das 28karatige hat 23 Karat Feingold und 1 Karat Zusat u. s. w. Die holländischen und österreichischen Ducaten werden aus 28karatigem, die französischen und preußischen Goldmunzen aus 213/4karatigem gemacht. Zu Gegenständen des Schmuckes wird Gold von viel geringerem Gehalte genommen.

### 35. Platin.

Beichen: Pt = 99; Dichte = 21.

Dieses Metall ift erst nach der Entdeckung Amerikas bekannt geworden aus deffen sublichem Theile es ausschließlich zu uns tam, bis es in diesem Jahrhundert auch am Ural entdeckt wurde. Es sindet sich immer gediegen, hat eine weiße ins Graue gehende Farbe, ift ziemlich weich und sehr dehnbar. Gleich dem Golde wird es nur von Chlor angegriffen, und es ift daher nur in Ronigswasser löslich. Bor jenem hat es jedoch den Borzug, daß es nur in den stärksten higegraden schmelzbar ist. Diese Eigenschaften verleihen dem Platin großen Werth zu manchen chemischen Geräthschaften, als Tiegeln, Schalen, und in §. 41 haben wir gesehen, daß man selbst Destillirgesäße aus diesem Metalle versertigt, dessen Werth ungefähr 9 Gulden für ein Loth beträgt. In Rufland wurde es auch zu Münzen ausgeprägt.

Begen seiner Unschmelzbarkeit blieb das Blatin früher unbenutt und seine Bearbeitung, die besondere Schwierigkeiten darbietet, war langere Zeit ein Geheimniß. Man verfährt auf folgende Beise: Das rohe Erz oder unbrauchbar gewordene Platingerathe werden in Königswaffer aufgelöft und mit Salmiallösung versetz; es entsteht ein gelber Niederschlag von Chlorplatinammonium, Pt Cl2 + NH4 Cl, gewöhnlich Platin salm iat genannt. Daffelbe zersetz sich beim Glühen und hinterläßt das Platin in Gestalt einer grauen, seinpulvrigen, schwammigen Masse, daher Platinschwamm genannt. Lesterer erhält zuerst durch startes Pressen, sodann durch Erhisen bis zum Weißglühen Dichte und Zusammenhang und man hat nunmehr das Platin in verarbeitbarem Zustande.

Der Platinschwamm befitt die merkwurdige Gigenschaft, Gase in seinen Bwischenraumen zu verdichten; eine Folge hiervon ift seine Fahigkeit, Wasserftoffgas zu entzunden, welches auf denselben geleitet wird, wovon man fruber haufig bei ben Bundmaschinen Anwendung machte.

# Elettrochemifche Ericheinungen.

120 Menn ein elektrischer Strom durch irgend eine fluffige chemische Berbindung geleitet wird, so findet eine Zersetzung der letteren Statt, vorausgefest, daß der Strom hinreichend ftart ift und daß die beiden Dratte, durch welche der

Strom ein- und austritt, in angemeffener Entfernung von einander fich befinden. Die durch Reibung hervorgerufene Elektricität außert diese zersesende Birkung nur in sehr geringem Grade; dagegen bringen die Ströme, welche sowohl durch Berührung als auch auf elektromagnetischem Wege hervorgerusen werden, eine träftig zersesende Wirkung hervor. In der Regel wendet man den galvanischen Strom zur chemischen Zersesung an und nennt dieselbe dann Elektrolyse. Rur sehr wenige chemische Verbindungen widerstehen vollständig dem zersesenden Einstusse elektrischen Stromes; es sind dieses solche, welchen die Leitungsfähigkeit für denselben abgeht, wie z. B. Altohol und Del.

Höchst merkwurdig ist es, daß bei der Clektrolpse der eine Bestandtheil der chemischen Berbindung stets an den positiven Bol, der andere an den negativen Bol sich begiebt. Man nennt jenen ersten den elektronegativen, den letzern den elektropositiven Bestandtheil der Berbindung. Es sindet hier offenbar eine Anziehung ihrer Clemente von Seiten der Boldrähte Statt und wenn diese von solcher Art sind, daß sie mit den ausgeschiedenen Körpern sich verbinden können, so geschieht dieses. Bestehen z. B. die Drähte aus Rupfer und es wird an einem derselben Sauerstoff ausgeschieden, so verbindet sich dieser mit dem Rupfer zu Rupseroryd. Der elektrische Strom wirkt also nicht nur zersehend, sondern er ist auch geeignet, chemische Berbindungen zu veranlassen. In der Regel verwendet man daher Leitungsbrähte von Platin, weil dieses nur von wenigen Stossen angegriffen wird.

Als elektrolytisches Geset ift zu bemerken, daß gleiche Mengen von Elektricität stets gleiche und entsprechende Mengen einer chemischen Berbindung zerssehen; daß die Zersetzung nach den Berhältniffen der chemischen Acquivalente stattfindet und für je ein Acquivalent Zink, das bei der Erregung eines Stromes aufgeloft wird, ein Acquivalent von Basser oder einer andern Berbindung zersetzt wird.

Bu elektrolytischen Bersuchen wendet man in der Regel die aus Kohle 121 und Bink hergestellten galvanischen Elemente von Bunsen an, deren mehrere zu einer Kette vereinigt werden (Physik §. 208). Durch leitende Drähte verbindet man dieselbe mit dem Zersezungsapparat. Fig. 56 (a. f. S.) zeigt einen solchen, der zur Zersezung des Wassers dient. Der Strom tritt bei f und f' durch Drähte ein, welche sich in kleine Platten von Platin endigen. Am positiven Pol entwickelt sich Sauerstoffgas; am negativen das Wasserstoffgas in den entsprechenden Raumverhältnissen von 1 zu 2. Der auf elektrolytischem Bege dargestellte Sauerstoff ist ozonisit.

Die Salze ber Alkalien werden in der Beise zersett, daß die Säuren nach dem positiven, die Base an den negativen Pol sich begiebt. Bringt man daher in die zweischenklige Glasröhre, Fig. 57, eine Auslösung von schweselsaurem Natron, Na O SO3, die durch etwas Saft von Beilchen oder Rothkraut blau gefärbt ist, und leitet alsdann mittelst der beiden Drähte einen Strom durch dasselbe, so begiebt sich die Schweselsaure an den positiven Pol und farbt in diesem Schenkel die Flussigkeit roth, während sie im andern von dem frei gewordenen Natron grun gefärbt wird. Sobald man den Strom unterbrickt,

Digitized by Google

101

122

verbindet fich die Saure wieder mit der Bafe und die hierdurch neutral werbende Fluffigkeit erscheint wieder blau.



Die Salze ber ich werten Wetalle werden von dem galvanischen Strome so zerlegt, daß am — Bol das Metall ausgeschieden wird, während der Sauerstoff und die Säure, oder der Salzbilder, z. B. Chlor oder Chan, an den — Pol sich begeben.

Bon den uns bekannt gewordenen einfachen Stoffen wird der Sauerst off unter allen Umftänden am positiven Pol ausgeschieden; das Kalium am negativen Pol; ersterer ist daher das elektronegativste, letteres das elektropositivste aller Elemente. Die übrigen treten bald an dem einen, bald an dem andern Pol auf. In der folgenden, sogenannten elektrischen Reihe sind dieselben in der Weise geordnet, daß jeder Stoff sich uden ihm nachsolgenden elektronegativ verhält, zu den vorhergehenden aber elektropositiv. So z. B. wird das Chlor

aus feiner Berbindung mit Sauerftoff am — Bol ausgeschieden; aus feinen Berbindungen mit dem Bafferftoff oder mit den Metallen am + Bol. Diejenigen Stoffe, welche in der elektrischen Reihe am weitesten von einander ftehen, haben ftartere gegenseitige Berwandtschaften als die nahe auf einander folgenden.

Elettrische Reihe der einfachen Stoffe: — Sauerstoff, Schwesfel, Sticksoff, Chlor, Brom, Jod, Fluor, Phosphor, Arsen, Kohle, Chrom, Bor, Antimon, Silicium, Gold, Platin, Quecksilber, Silber, Rupfer, Wismuth, Blei, Robalt, Nickel, Eisen, Bink, Wasserstoff, Mangan, Aluminium, Calcium, Strontium, Barium, Natrium, Kalium —.

Geftütt auf diese Thatsachen ift die Ansicht aufgestellt worden, daß die chemische Berwandtschaft ihren Grund in dem elektrischen Zustande und Berhalten der einsachen Stoffe habe. Da sich jedoch viele chemische Erscheinungen durch diese elektrochemische Theorie nicht erklären lassen, so konnte dieselbe ihre Geltung nicht behaupten.

123 Die Galvanoplastik ift eine praktische Anwendung der chemischen Bersebung durch den elektrischen Strom. Benn man von einem plaftischen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Segenstande, 3. B. von einer Munze, eine metallische Nachbildung zu erhalten wunscht, so erreicht man dieses auf solgende Beise: Ein chlindrisches Glas mit umgebogenem Rande, dessen Boden man abgesprengt und dessen Deffnung man mit seuchter Blase überbunden hat, wird, wie Fig. 58 zeigt, mit einer Fassung von Draht umgeben; serner wird ein etwa zollbreites und 5 Zoll langes Zinkblech an ein 10 Zoll langes Rupferblech gelöthet und letteres, wie an Fig. 59 ersichtlich, gebogen. Auf den unteren, horizontalen Theil legt man die Munze, bringt aledann das Zink in den Chlinder, der mit verdunnter Schwestig. 58.







felfaure (aus 1 Thl. Saure und 16 Thln. Wasser) nahezu angefüllt wird. Diese ganze Borrichtung hangt man nun in ein Trinkglas, Fig. 60, das eine gesättigte Austösung von schwefel saurem Kupferorpd, CuO.SO<sub>3</sub>, enthält, welcher überdies noch einige Arnstalle dieses Salzes hinzugefügt worden sind. Zu bemerken ift, daß diesenigen Theile des eingetauchten Aupsers und oer Münze, von welchen kein Abbild gewünscht wird, vorher mit Siegellack oder Wachs überzogen wurden.

Die Blase verhindert die Bermischung der beiden Flussigieiten, aber sie gesstattet dem galvanischen Strome, der durch die Berührung der beiden Metalle und die Einwirkung der Schweselsaure hervorgerusen ist, den Durchgang. Alsbald überzieht sich die Münze, welche den negativen Bol des Apparates bildet, mit einem leichten Hauch von metallischem Kupser, der sich fortwährend verbickt und nach einigen Tagen die Stärke eines Kartenblattes erreicht hat und abgenommen werden kann. In entsprechendem Berhältniß wird in dem Cylinder Zink aufgelöst, und in dem Maaße, als das Kupsersalz zerset wird, lösen sich die beigefügten Krystalle auf, so daß die Lösung stets gesättigt bleibt.

Bu größeren galvanoplastischen Berken wendet man jedoch galvanische Ketten an und leitet den Strom durch Drabte in die Zerschungszelle. Der Gegenstand, auf welchem der metallische Riederschlag sich ablagern soll, muß ein Leiter der Elektricität sein; allein es lassen sich auch Formen benußen, die aus einem Richtleiter bestehen, wie z. B. Abdrücke und Abguffe aus Bachs, Guttapercha, Stearin, Gyps u. a. m., wenn man ihre Oberstäche leitungssähig gemacht hat durch einen Ueberzug von seinem Metallsaub (Bronce) oder von Graphit.

Die Galvanoplaftit hat eine ausgebreitete Anwendung in den Runften gefunden, gur Darftellung plaftischer Runftwerke, von welchen die in Frankfurt

aufgestellten Standbilder von Gutenberg, Fust und Schöffer zu den bedeutenbften geboren; ferner zur herstellung von Platten für den Rupferstich und zur Bervielfältigung von Aupferstichplatten und von holzstichen.

Bur galvanischen Bergoldung bringt man den Segenstand der aus einem beliebigen Metalle, am häusigsten aus Kupfer, Ressing, Bronze oder Silber besteht und auß Sorgfältigste gereinigt worden ist, in eine Austösung aus 1 Thl. Chlorgold und 10 Thln. Chankalium in 100 Thln. Wasser und verbindet denselben mit dem negativen Bol einer galvanischen Kette. Bon dem positiven Bol derselben geht ebenfalls ein Draht in die Flüssigsteit und endigt in ein Stück Goldblech; die Juleitungsdrähte mussen, so weit sie in die Lösung eintauchen, von Gold oder start vergoldet sein. So viel Gold sich niederschlägt, so viel wird vom Goldblech wieder ausgelöst, wodurch der Gehalt der Lösung sich gleich bleibt.

Die galvanische Berfilberung geschieht in ganz entsprechender Beise, indem eine Ausidssung von 1 Thl. Cyansilber, 10 Thln. Cyansalium in 100 Thln. Wasser als Bad dient und Leitungebrähte und Blech von Silber verwendet werden; die versilberten Gegenstände kommen mattweiß aus dem Bad und mussen nachträglich politt werden. Unter ähnlicher Einwirkung des galvanischen Stroms werden Rupferplatten für den Rupferstecher mit einem Ueberzug von Gisen versehen (sogenannte Berstahlung), wenn man sich eines Bades aus 2 Thln. schweselsaurem Gisenophul, 1 Thl. Salmiak und 8 Thln. Wasser bedient. Die Platten erhalten hierdurch die Dauerhaftigkeit von Stahlplatten.

# Chemifche Birtungen bes Lichtes.

Die Sonne ift nicht nur die große Leuchte unseres Planetenspstems, sondern das von ihr ausstrahlende Licht ist auch durch seine chemischen Birkungen vom größten Einsus. Eine Reihe der wichtigsten chemischen Brocesse sindet nicht Statt ohne Mitwirkung des Sonnenlichtes. Die Art seiner Einwirkung ist sehr verschieden. In gewissen Fällen bewirkt es einsach die Berbindung der Stosse. Ein Gemenge von Chlor und Wasserhoff verbindet sich augenblicklich, wenn es vom directen Sonnenlicht getroffen wird (§. 45). In anderen Fällen sindet nur eine Zersehung Statt; Salpetersaure zerseht sich unter seinem Einsus in Sauerstoff und salpetrige Säure; salpetersaures Silberopyd zerlegt sich in amorphes und deshalb schwarzes metallisches Silber, während die Bestandtheile der Säuren als Gase entweichen. In den meisten Fällen treten jedoch unter dem Einsus des Lichtes Zersehung und Berbindung gleichzeitig ein. Chlor mit Wasser zerseht sich in Chlorwasserstoff und Sauerstoff: Cl + HO = Cl + O.

In großen Berhaltniffen macht fich der Ginfluß des Lichtes bei mehreren Erscheinungen im Gebiete der organischen Ratur geltend. Die Blatter entwickeln Sauerftoff nur im Lichte (§. 26); die grune Facbe der Blatter bildet fic

rur bei Butritt destelben; die Entstehung der farbenden organischen Stoffe ift so abhängig von dem Lichte, daß die Bflangen und Thiere der lichtreichen Tropenlander durch Bracht und Mannigfaltigkeit ihrer Farbung vor denen der anderen Bone sich auszeichnen. Aber nicht minder ist das Licht der Farbe seindlich; es zerstört, bleicht dieselbe bekanntlich so nachdrücklich, daß wir nur wenige Farben kennen, die auf die Dauer seinem Einfluß vollkommen widerstehen. In vielen dieser Fälle ist der von ihm erregte chemische Proces ganz unermittelt und nur indirect abzuleiten.

Die verschiedenen Arten des Lichtes find sehr ungleich in ihrer demischen Wirkung; Dieselbe ift am kraftigsten bei den violetten Lichtstrahlen, am schwächsten bei den rothen und gelben; Rerzenlicht außert nur sehr geringe chemische Wirkungen. Man pflegt darum die hierher gehörigen Bersuche in Zimmern vorzubereiten, die durch Kerzenlicht erhellt find oder durch Sonnenlicht, das durch gelbe Fensterscheiben einfällt.

Am auffallendsten tritt die Birtung des Sonnenlichtes hervor, wenn Chlorfilber, Ag Cl, demselben ausgesetzt wird; rasch verwandelt sich die weiße Farbe dieser Berbindung in Biolett und Schwarz, indem ein kleiner Theil derselben zersetzt wird in Chlor und seinzertheiltes Silber; ahnlich verhalt sich das Jodfilber, Ag J.

Endlich haben gewiffe harze die Eigenschaft, durch den Einfluß des Sonnenlichtes in Alfohol unlöslich zu werden und ebenso verlieren Leim und Gummi ihre Löslichkeit in Waffer, wenn Lösungen derselben mit zweisach chromsaurem Rali vermischt und nach dem Trocknen dem Lichte ausgesetzt werden.

Bergeblich suchen wir zu erklären, wie die leisen Schwingungen des Aethers, welche uns als Licht erscheinen, im Stande find, die materiellen Theile in Bewegung zu sehen, aus welchen die chemischen Berbindungen bestehen. Es erscheint diese Birkung um so wunderbarer, als sie in manchen Fällen mit einer dem Blige gleichen Geschwindigkeit eintritt. Der Mensch, darauf angewiesen, alle Kräfte der Natur sich dienstdar zu machen, hat sich auch des Sonnenstrahls bemächtigt, um vermittelst besselben die Bilder der Camera obscura (Physis §. 178) zu sixiren, um sogenannte Lichtbilder zu erzeugen. Jahrelang besschäftigten sich mit dieser Ausgabe zwei Franzosen, Riepce und Daguerre, die Lettere im Jahre 1889 dieselbe löste und als Nationalbelohnung einen lebenstänglichen Gehalt von 6000 Franken erhielt.

Die Daguerreotypen werden auf folgende Beise erhalten. Eine höchst 126 blant polirte Silberplatte wird den Dampfen von Jod so lange ausgesetzt, bis sie sich mit einer gelben Schicht von Jodfilber überzogen hat, worauf man in einer Camera obscura das Bild irgend eines Gegenstandes auf dieselbe sallen läßt. Dieses aus zurückgeworfenen Lichtstrahlen durch eine Sammellinse erzeugte Bild wirkt zersehend auf das Jodfilber und zwar die helleren Theile desselben stärker, die dunkleren verhältnismäßig schwächer. In wenig Secunden ist diese Zersehung meist schon vollendet. Man seht nun die Platte den Dämpsen von Quecksiber aus, wodurch das Bild zum Vorschein kommt. Zulest legt man

die Platte in eine Auflösung von unterschwestigsaurem Ratron, Na O. S. O. welche von berselben den übrigen Theil des Jodfilbers hinweg nimmt, so daß das Bild durch das Licht keine weitere Beränderung erleidet.

An den Stellen, wo das Licht einwirkte, ift das die Platte überziehende Johilber, Ag J, in Salbjobfilber, Ag J, verwandelt worden, aus welch letzterem die Queckfilberdämpfe metallisches Silber ausschein und damit wahrscheinlich ein Amalgam bilden. Durch das Mikrostop erkennt man deutlich. daß die dunklen oder Schattenpartien des Daguerreotyps aus blankem Silbergrund bestehen, während die vom Licht getroffenen Stellen mit kleinen Metallkügelichen bestäubt erscheinen. Das Bild kann in der That leicht abgewischt werden, erhält deshalb auf galvanischem Bege eine schwache Bergoldung und eine schülberden von Glas. Es ist ein hauptmangel der also erzeugten Bilder, daß sie auf ungleichem Lichtrester, also Spiegelung einer Metallstäche beruhen; ihre Darstellung ist daher sast ganzlich ausgegeben worden.

127 Die Photographien find eine Erfindung des Englanders Salbei. Dieselben werden auf folgende Beife bargeftellt. Gine bochft forgfältig gereinigte Glasplatte wird mit Collodium (f. biefes) übergoffen, welches auf 200 Gewichtstheile etwa 2 bis 3 Thle. Jod-Ammonium oder 0,6 Jodfalium enthalt; es bilbet fich auf berfelben ein bunnes burchfichtiges Sautchen, und bevor diefes vollig getrochnet ift, bringt man die Blatte in eine Cofung von falpeterfaurem Silberoryb, fo bag durch Berfetung ber vorhandenen Salze Diefelbe fich mit einer Schicht von Jobfilber übergieht, indem fie eine gelblich weiße, durchscheinende Farbe annimmt. Sie wird in die Camera obscura gebracht und baselbit, je nach ber Beleuchtung, 1 bis 20 Secunden lang exponirt. Auch hier entfteht bas Bild nicht fofort, fondern es muß durch eine weitere Ginwirfung bervorgerufen werden. Sierzu bient die fogenannte Entwidelungeffusfigfeit, eine Auflosung von Gallusfaure in Baffer, mit einem Bufat bon Alfohol und Effigfaure, in welche die Blatte gelegt wird. Alebald fommt das Bild zum Borfchein, indem die von Licht bestrahlten Stellen eine fcmarge Farbe Un diefen befindet fich namlich ausgeschiedenes Jod, welches gerannehmen. fegend auf das vorhandene Baffer wirtt, indem es mit beffen Bafferftoff ju Jodmafferftoff fich verbindet, mabrend der freiwerdende Sauerftoff bie Ballusfaure zu einer fcwarzen, tobligen Subftang orpdirt. Als Entwidelungefluffigfeit tann auch fcwefelfaures Gifenorybul, FoO.SO2, bienen, welches unter benfelben Umftanden in bafifch fcmefelfaures Gifenorod verwandelt wird.

Das Bild wird jest firirt, b. h. in ein Bad von unterschwesligsaurem Natron gebracht, welches das Jodfilber von den Stellen hinwegnimmt, die vom Lichte nicht verandert worden waren.

Allein das also erhaltene Bild genügt unseren Anspruchen teineswegs. benn es ift ein negatives Bild, d. h. ein solches, bei welchem die ftartften Lichter schwarz und undurchsichtig hervortreten, mahrend die dunkelften Stellen weiß erscheinen; es muß daher zur Darstellung eines positiven Bildes dienen, bei welchem das umgekehrte, der Wirklichkeit entsprechende Berhaltniß von Licht und

Schatten flattfindet. Dieses geschieht leicht durch Anwendung des photographischen Papiers, welches einen Ueberzug von Jodsilber besitzt, indem es zuerst in eine Lösung von Jodsalium und hierauf in eine Silberlösung getaucht wurde; es wird mit dem negativen Bilde bedeckt dem Sonnenlicht ausgesetzt, worauf alsbald das positive Bild zu Stande kommt. Auch dieses Bild bedarf noch als lette Operation der Kirirung durch ein Bad von unterschwestigsaurem Natron.

Die Anfertigung der Lichtbilder ift jest fehr erleichtert, indem nicht nur Die optischen Instrumente und sonstigen Apparate, sondern auch die genannten Gemischen Praparate in den ersorderlichen Berhaltniffen Gegenstände des Sandels find.

# II. Organische Chemie.

Die bisherige Betrachtung der unorganischen Stoffe und Berbindun. 128 gen hat uns gezeigt, daß dieselben entweder als Minerale sich vorsinden oder daß sie aus solchen dargestellt werden. Organische Berbindungen find dagegen solche, die gebildet in Pflanzen- oder Thierkorpern angetroffen oder von denselben abgeleitet werden.

Diese Trennung der Chemie in zwei Theile ift keineswegs scharf und genau; es giebt viele Berbindungen, die wie das Ammoniak, die Rohlensaure. das Chan u. a. m. in beide Reihen passen und in der That den Uebergang von der einen zur andern bilden. Immerhin rechtfertigt der eigenthumliche Charakter der organischen Berbindungen die übliche Eintheilung.

Die Geschichte des Kohlenstoffs hat uns in §. 54 und 55 belehrt, daß der Rörper einer Pflanze oder eines Thieres der Hauptmasse nach aus Kohlenstoff, Basserstoff, Sauerstoff und Sticksoff besteht, daher verbrennlich ist und nur einen geringen Rücktand von Asch hinterläßt. Wir haben ferner gesehen, daß diese Asch hauptsächlich aus Kali, Natron oder Kalt besteht, Stoffe, die der unorganischen Chemie einverleibt worden sind. Folglich bleibt als Inhalt der organischen Chemie eben jener verbrennliche Theil der organischen Körper übrig und es ergiebt sich hieraus schon als hauptcharakter der organischen Berbindungen, daß sie vollständig verbrennlich sind.

Alle organischen Berbindungen enthalten Kohlenstoff, und lassen das leicht 129 erkennen, indem sie sich beim Erhisen schwärzen oder indem sie Ruß abscheiden, wenn sie bei unvollsommenem Luftzutritt verbrannt werden. Bei einigen organischen Berbindungen gesellt sich zum Kohlenstoff noch ein zweites Element, entweder Sauerstoff oder Basserstoff oder Sticksoff; die Mehrzahl derselben besteht jedoch aus drei Elementen, indem mit Kohlenstoff noch Basserstoff und Sauerstoff sich verbinden, oder was weniger häusig vorkommt, Sticksoff und Basserstoff, oder Sticksoff und Sauerstoff, oder Sticksoff und Sauerstoff. Endlich begegnen wir einer Reihe orga-

Digitized by Google

\_ : \_

130

nischer Berbindungen, die vier Clemente enthalten, nämlich: Rohlenstoff, Bafferstoff, Sauerstoff und Stickstoff.

Bemerkenswerth ift es, daß man keine organische Berbindung kennt, bie weniger als zwei Aequivalente Roblenftoff enthält oder eine ungleiche Bahl von Roblenftoffaquivalenten.

Benn wir in der unorganischen Chemie einer großen Mannigsaltigkeit von Berbindungen, wie Sauren, Basen, Salzen von den verschiedensten Eigenschaften, begegneten, so war dies wenig überraschend, da dort so vielerlei Element beitragen, den von denselben abgeleiteten Berbindungen einen eigenthumlichen Charakter aufzuprägen. Wir sinden es selkstwerständlich, daß die entsprechendm Berbindungen des Schwefels und des Phosphors sowie des Eisens und Rupset in ihren Eigenschaften so auffallend abweichen, eben weil darin ganz verschiedem Elemente enthalten sind.

In der organischen Chemie tritt uns eine nicht geringere Mannigsaligket von Berbindungen entgegen, welche die verschiedensten Eigenschaften besign. Da finden wir eine große Anzahl von Sauren, Bafen, neutralen Körpern, Gifft, Rahrungestoffen, Riech- und Farbstoffen von den auffallendsten und entgegengt setzten Eigenschaften.

Richtsdestoweniger sinden wir, daß dieselben aus höchstens vier der oben genannten einsachen Stoffe bestehen, daß sie hinsichtlich ihrer elementaren Bu sammensehung eine merkwürdige Gleichsörmigkeit darbieten. Die Berschieder heit der chemischen Eigenschaften organischer Berbindungen ift daher nicht durch die Art (Qualität) ihrer Bestandtheile bedingt, sondern durch das Mengenvohältniß, die Quantität der vorhandenen Acquivalente. Man erlangte daher est Einsicht in diesem Gebiet, als eine Methode gesunden war, auf das Genauste die relativen Mengen der Bestandtheile organischer Berbindungen zu bestimmen

Organische Analyse. Die Mehrzahl der organischen Berbindungen besteht aus Kohlenstoff, Basserstoff und Sauerstoff. Erinnern wir uns, das ein solcher Körper verbrennlich ist und daß bei seiner vollständigen Berbrennung nur zwei flüchtige sauerstoffhaltige Berbindungen entstehen, nämlich Kohlensaut und Basser. Wan hat demnach nur Sorge zu tragen, daß erstens hinreichen Sauerstoff vorhanden ist, um einen gegebenen Körper vollständig zu verbrennen, und daß zweitens die entstandenen Berbrennungsproducte auf das Genaucht gesammelt werden können.

Das geschieht auf folgende Beise: von der zu analhstrenden Berbindung. B. reinstem Buder, werden 100 Gewichtstheile genau' abgewogen und mit vielem Rupferoryd, Cu O, innig vermischt. Das Gemenge wird in eine Glas-

Fig. 61. figem Berb Fig. 6

röhre von höchft ftrengfülfigem Glas gebracht, welche Berbrennungeröhre (f. Fig. 61) genannt, und von Außen gum Gluben erhibt

wird. Das Rupferoryd liefert bier den jur Berbrennung nothwendigen Sauer

Koff, der sich mit dem Kohlenstoff des Zuckers zu Kohlensaure, mit dem Wasser, stoff zu Wasser verbindet, indem gleichzeitig eine entsprechende Menge von Kupfer in den metallischen Zustand übergeht. Die beiden entstandenen Berbrennungs, producte sind flüchtig und werden durch die Hise aus der Berbrennungsröhre ausgetrieben; sie gehen zuerst durch die Chlorcalciumröhre, Fig. 62, die mit



Studen von Chlorcalcium (f. §. 89) gefüllt ift, welches den Bafferdampf vollftändig auffaugt und zuruckbalt. Die Kohlenfäure geht

weiter und gelangt in den von Liebig außerft finnreich ausgedachten Ralisapparat, Fig. 63, der aus einer triangelförmigen Glasröhre besteht, die an



mehreren Stellen kugelförmig erweitert und zum Theil mit Kalilauge (§. 73) angefüllt ift. Es wird hierdurch bezweckt, daß die in die erste Kugel eintretende Kohlensäure unter einem gewissen Druck nach und nach die anderen Rugeln passiren muß, so daß eine vollkommene Aufnahme derselben stattsindet. In Fig. 64 sehen wir die Ausstellung des ganzen Apparats in Aussührung der Berbrennung, die in der Röhre nach und nach geschieht, indem man von vorn nach hinten sortrückt. Sie liegt zu diesem Zweck auf einem rostartigen Berbrennungsosen von Eisenblech. Die Berbrennung ist vollendet, so-

bald tein Gas mehr in den Raliapparat tritt; man bricht jest die feine Spige am Ende der Berbrennungeröhre ab und faugt an dem Kaliapparat ein wenig;



es ftreicht alsdahn Luft durch die geöffnete Spige und treibt den Bafferdampf und die Rohlenfaure, die in der Berbrennungeröhre noch vorhanden waren, in die Absorptionsapparate.

Die Chlorcalciumröhre und der Raliapparat waren vor der Berbrennung genau gewogen worden; indem man diefelben nachher abermals wiegt, erfahrt

man aus der Junahme ihres Gewichts die durch das Berbrennen des Juder entstandenen Mengen von Rohlenfäure und von Wasser. Da bekannt ift, wie viel Rohlenftoss und Wasserstoff in einer gegebenen Menge von Rohlensäure und Wasser enthalten ist, so läßt sich jest leicht berechnen, wieviel von diesen beiden Elementen in den 100 Gewichtstheilen Juder vorhanden war. Nachdem die bekannt ist, ergiebt sich die Menge des dritten Elements, des Sauerstosse, ver selbst. Man hat auf diese Weise gefunden, daß der Zuder die solgende procestische Zusammensehung hat:

42,1 . . . Rohlenftoff, 6 4 . . . . Wafferftoff,

51,5 . . . . Gauerftoff,

100 Bewichtetheile Buder.

Bostimmung des Stickstoffs. Die Anwesenheit bes Sticksossis einer organischen Berbindung erkennt man daran, daß sie beim Berbrennen den eigenthumlichen Geruch verbreitet, der entsteht, wenn Federn oder hant verbrannt werden; die entstehenden Dampse enthalten Ammoniak, NH, (§. 84), und ertheilen daher geröthetem Lackmuspapier eine blaue Farbe. Bem eine sticksoffhaltige organische Berbindung mit einem ähenden Alkali, wie Kall, Ratron oder Kalk, erhigt wird, so verbindet sich der sammtliche darin enthalten Sticksoff mit Bafferstoff und entweicht als Ammoniak. hierauf beruht die analytische Bersahren für derartige Stoffe. Man wiegt die zu analysirende Berbindung genau ab und vermischt sie mit einem Gemenge von ähendem Retron und Kalk. Nachdem man diese Substanzen in eine Berbrennungsröhre a (Kig. 65) gebracht bat, wird diese zum Glüben erhigt und das entweichente

Fig. 65.



Ammoniat durch Chlorwasserstofffäure vollständig aufgesangen, die sich in einem Augelapparat befindet. Nach Bollendung der Operation enthält diek Klussieit allen Sticksoff, der vorhanden war, in der Form von Salmiat, NH, Cl H; man versetzt sie mit einer Lösung von Zweisach-Chlorplatin, wodurch ein Niederschlag von unlöslichem Chlorplatinammonium (Pt Cl2 + NH4 Cl) enb steht; man wiegt dasselbe und berechnet nachher den darin enthaltenen Sticksoff

Es ift zu bemerken, daß einige organische Stoffe außer ben oben genannten Clementen noch Schwefel und Phosphor enthalten. Auch ift es gelungen, auf kunftlichem Bege eine Reihe von weiteren Clementen in organische Berbindungen einzuführen, insbesondere das Chlor, Brom und Jod und von den Metallen das Binn, Bink und Antimon.

Als Ergebnis der Analyse der organischen Körper sind die Formeln ihrer 133 exischen Zusammensesung aufgestellt worden. Auch hier ist das Aequivalent rer Berbindung gleich der Summe der Aequivalente ihrer Bestandtheile. Wir Duen die Formeln einiger unorganischen und organischen Berbindungen nebensander stellen:

Unorganifche Berbindungen.

Organifche Berbindungen.

| Namen.                                                                | Formel.                                                                                                                                                               | Aeq.                          | Namen.    | Formel.                                         | Meq.                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Saffer irnnober cochfalz schwefelsaure salpetersaure talihybrat Ilaun | HO<br>HgS<br>Na Cl<br>SO <sub>2</sub> . HO .<br>NO <sub>5</sub> . HO .<br>KO . HO .<br>KO . SO <sub>2</sub> +<br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . 3 SO <sub>3</sub> - | 116<br>58,5<br>49<br>60<br>56 | Beingeift | C <sub>19</sub> H <sub>10</sub> O <sub>10</sub> | 46<br>171<br>162<br>60<br>182<br>324<br>890 |

Judem wir beide Reihen vergleichen, ergiebt fich ein auffallender Unterschied, in welchem ein Sauptcharakter der organischen Berbindungen hervortritt. Die Formeln dieser letztern enthalten nämlich in der Regel eine große Anzahl von Aequivalenten ihrer Elemente, die summirt meist ein großes Aequivalentsewicht der Berbindung ergeben. Hiermit verglichen erscheinen die unorganischen Berbindungen in ihrer Zusammensehung viel einsacher.

Bwar tann man die Frage aufwerfen, warum man die Formeln der organischen Stoffe nicht vereinfacht und 3. B. Die Effigfäure = CHO fest, anstatt C4 H4 O4; und das Chinin = C20 H12 NO2, anstatt C40 H24 N2 O4, wie ben angegeben ist? Allein man wurde bei Aufstellung dieser Formeln von rheblichen Grunden geleitet. Bringt man Effigfaure zu tohlenfaurem Ratron, NaO.CO2, so wird letteres zersett; die Rohlensaure entweicht und an ihre Stelle tritt Effigsaure und bildet damit effigsaures Natron. Die Analyse dieses Salzes ergiebt aber, daß an die Stelle von 1 Aeg. Kohlensäure CO. = 22 Bewichtstheilen, nicht 15 Gewichtstheile Effigfaure getreten find, entsprechend der Formel CHO = 15, sondern 51 Gewichtstheile, entsprechend der Formel C4 H8 O8, welches die Zusammensehung der wasserfreien Essigläure ist; addirt man hierzu 1 Aeg. Baffer, HO = 9, so erhalt man 1 Aeg. Effigfaure. hydrat, O4H4O4 = 60. Das Chinin ift eine ftarte Base; 824 Gewichts. theile deffelben bilden mit 1 Aeg. Schwefelfaure ein neutrales Salz; das Aequivalent des Chinins wird daber durch die Formel C40 H24 N2 O4 ausgedrückt, welche nicht weiter vereinfacht werden tann. Ebenfo fprechen fur die mitgetheil. ten Formeln bes Beingeiftes und Buders Grunde, die in der Art der Entftehung oder Bersetung dieser Stoffe liegen und später erörtert werben.

Isomere Körper. Ueberraschen mußte es in hohem Grabe, als bud die organische Analyse nachgewiesen wurde, daß es organische Berbindungen giebt, welche gleiche procentische Zusammensehung haben, dagegen in ibm chemischen und physitalischen Eigenschaften bedeutend von einander abweichen Solche Stoffe, die man isomere Berbindungen nennt und deren Zusammensehung durch die gleiche Kormel ausgedrückt werden kann, sind 3. B.:

| Eerpentinöl $= C_{20}H_{16}$ Eitronenöl $= C_{20}H_{16}$ Ameisenäther $= C_6H_6$ $O_4$ | Bafferfreier Buder . = C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>5</sub><br>Starfe = C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>5</sub><br>Holkfaser = C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> O <sub>5</sub> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methnlesstather = C. H. O.                                                             |                                                                                                                                                                                          |

Schon früher wurde hingewiesen auf die Berschiedenheit, welche mande einfache Stoffe in gewissen Zuständen darbieten. Bir erinnern an amorphy Rohlenstoff, Schwesel und Phosphor, an gehärteten und weichen Stahl. Eine Erklärung von so auffallend abweichenden Eigenschaften einer und derselben Materie sindet man nur in der Annahme, daß ihre kleinsten Theilchen in der verschiedenen Zuständen eine ungleiche Anordnung besigen. Rohlenstoffischen regelmäßig zu Arpstallen geordnet, bilden den Diamant; regellos duch einander liegend erscheinen sie als Kienruß. Es liegt daher nahe, auch bei der isomeren Körpern den Grund ihrer Berschiedenheit in einer eigenthumlichen Avordnung der Theilchen ihrer Elemente zu suchen.

Atom; Molokül; Aoquivalent. Bereits in der Physit (§. 11) wurd gesagt, daß ein jeder Körper aus kleinsten Theilchen oder Atom en besteh, die nicht weiter theilbar seien. Diese Annahme findet in mehrsachen Thatsacken der Chemie eine wesentliche Stüge; dieselben führten zu einer bestimmten Borstellung über die Materie, welche die atomistische Theorie oder Atomentelber genannt wird. Wir theilen das Wesentliche derselben mit:

1. Jeder Körper besteht aus kleinen Theilchen, welche die Atome befelben genannt werden; sie sind auf keine Beise weiter theilbar, sie sind stein, daß ein einzelnes Atom selbst vom besten Mikrostop nicht unterschied werden kann. Die Atome aller Körper haben Rugelgestalt. Die Körper sind seit, flussig oder luftförmig, je nach dem Einstuß der Barme auf die den Ammen eigene Zusammenhangskraft (Bhys. §. 22).

2. Die einfachen Stoffe enthalten nur einerlei Atome. Diefer Bop fellung gemäß tonnen wir uns von benfelben nachstehende Bilber machen:



8. Die Atome der verschiedenen Elemente find ungleich schwer und zwar entsprechen ihre Gewichte den uns bereits bekannten Aequivalentzahlen der Elemente. Ein Atom Wasserstoff hat demnach das kleinste Gewicht = 1; ein Sauerstoffatom wiegt 8 u. s. w. Für die einsachen Stoffe sind somit Atomogewicht und Aequivalent gleichbedeutende Ausdrücke.

4. Chemische Berbindungen oder zusammengesette Körper entstehen, inem die Atome verschiedener Clemente sich gegenseitig anziehen und gruppiren, Die nachfolgende Bilder es verfinnlichen:

Rohlenozhdgas Rohlenfäure Kalt

Co
Co
Co

Roblenfaurer Ralt



Eine Gruppe chemisch mit einander verbundener Atome wird ein Molesil genannt. Das Molekul ist demnach das kleinste Theilchen eines zusamsengesetzen Körpers und zerlegbar in einzelne Utome. Ein Stuck Kreide ver Marmor besteht sonach zunächst aus lauter Molekulen von kohlensaurem alk, CaO.CO2, und wäre bildlich also darzustellen:



Durch die Annahme ber Atomenlehre finden die wichtigften der bisher 136 aitgetheilten Thatsachen und Gesetze eine befriedigende Erklärung, wie zunächst as Gefet ber chemischen Aequivalente. In bem Binnober finden wir immer .00 Gewichtstheile Quedfilber verbunden mit 16 Bewichtstheilen Schwefel; indet fic diefes Gewichtsverhältniß bei jeder größeren Maffe von Zinnober, o muß auch jeder kleinere Theil, ja das kleinste Stäubchen Binnober nach emfelben gufammengefest fein. Der Atomlebre gemäß tann tiefes nicht anere fein, denn das tleinfte dentbare Binnoberftaubchen ift ein Moletul = HgS, bestehend aus 1 At. Quecksilber, welches 100 wiegt, und 1 At. Schwefel, das 16 wiegt. In den chemischen Formeln bedeuten die Zeichen est nicht nur die relativen Gewichtsmengen, in welchen die Elemente fich verinigen, sondern sie drücken auch die Anzahl von Atomen aus, welche das Moletul eines zusammengesetten Körpers bilden. Die Formel des tohlensauen Ralts, CaO. CO2, fagt uns, daß ein Moletul beffelben 5 At. enthält; daoon 3 Sauerstoffatome, 1 At. Calcium, 1 At. Rohlenstoff; sie sagt uns ferner. n welcher Beise man sich diese 5 At. zuerst zu Kalk, CO, und Rohlensäure, CO2, ruppirt benkt, welche dann eine Gruppe zweiter Ordnung bilden.

Rach diefer Borftellung find die Ausdrücke Aequivalent und Atom, Aequivalentzahl und Atomgewicht völlig gleichbedeutend.

Insbesondere ift es das Gefet ber multiplen Proportionen (§. 17),

welches zur Annahme ber Atomenlehre hinführt. Schwefel und Sauerftei verbinden fich in folgenden Gewichtsverhaltniffen:

|    |                       | Schwefel |   | Sauerstoff |
|----|-----------------------|----------|---|------------|
| 1. | Unterschweslige Saure | 16       | + | 8          |
| 2. | Schweflige Saure      | 16       | + | 16         |
| 8. | Schwefelfaure         | 16       | + | 24         |

Indem Atome von Schwefel = (S) fich verbinden mit Atomen von

Sauerstoff = 0, entstehen:

Unterschwestige Saure 
$$SO = SO$$

Schwestige Saure  $SO_2 = SO$ 

Schwestelsaure  $SO_3 = SO$ 

Bir sehen jest ein, warum bei jeder höheren Orndationsstufe des Schwefels die Gewichtsmenge des Sauerstoffs sprungweise um die Zahl 8 sich erhöht; es beruht dies auf dem Hinzutreten eines weiteren Sauerstoffatoms zur niederen Stuse. Da die Atome untheilbare Größen sind, so konnen Schwefel und Sauerstoff nicht in jedem beliebigen Berhältniß, 3. B. 16 Schwefel mit 9 oder 10, 11 u. s. w. Sauerstoff, sich verbinden; immer kann dies nur in Berhältnissen geschehen, welche den Gewichten der Atome jener Elemente entsprechen.

Betrachten wir jest die Thatsachen der Isomerie (§. 134) vom Gefichtspunkt der Atomenlehre. Bucker, Stärkemehl und Holzsafer find doch wahrhaftig sehr verschiedene Stoffe; nichtsdestoweniger enthält ein jeder derselben gleiche Gewichtsmengen von Rohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff entsprechend der Formel C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>5</sub>. Woher rührt also ihre Berschiedenheit. Wir haben hierfür keine andere Erklärung, als daß in den Molekulen dieser drei Korper die Atome ihrer Elemente eine verschiedene Anordnung haben, wie z. B. die folgenden Figuren zeigen.

 Hierbei vergeffe man nicht, daß diese Zeichnungen nur unserer Borstellung ntnommen find und zu deren Erläuterung dienen sollen. In der Wirklichkeit örnnen wir die Atome weder für sich noch in ihrer gegenseitigen Anordnung nterscheiden.

Endlich kommt uns die Atomenlehre auch zu Statten, um den Isomore his mus zu erklaren, dessen wir beim Alaun (§. 95) gedachten. Dort wurde zezeigt, daß die Arhstallform einer Reihe von Berbindungen sich gleich bleibt, vährend die Zusammensehung derselben sich ändert, indem z. B. die Thonerde des Alauns durch Chromoryd oder Eisenoryd ersest wird, oder indem Natron oder Amnonial an die Stelle des Kalis treten. Stellen wir uns daher vor, es bestehergend ein Arhstall aus vier Atomen, Fig. 66, deren eines wir hinwegnehmen und durch das gleich große Atom eines andern Elementes ersehen, Fig. 67, sost Lein Grund einer Aenderung für die Gestalt des Arhstalls vorhanden. Wäre edoch das eingetretene Atom größer, Fig. 68, oder kleiner, Fig. 69, so sieht nan ein, daß hierdurch eine wesentliche Umgestaltung desselben stattsinden muß.

Kig. 66. Kig. 67. Kig. 68. Kig. 69.









Man hat versucht, die relative Größe der Atome, die sogenannten Atom, olume oder specifischen Bolume der Körper, zu ermitteln, indem man ihr Atomgewicht dividirt durch das specifische Gewicht derseben. Es hat sich hierdurch ergeben, daß die specifischen Bolume gassörmiger Stosse entweder einander gleich sind, oder untereinander in einsachen Berhältnissen stehen. Bei sesten
und füssigen Körpern tritt diese Gesehmäßigkeit weniger hervor; doch zeigt sich
voi manchen auch hierin eine bemerkenswerthe Uebereinstimmung. Es haben
z. B. Eisen, Mangan und Chrom, die ohnehin mancherlei Aehnlichkeit besitzen
und namentlich isomorphe Berbindungen bilden, dasselbe specifische Bolumen.
Dasselbe Berhältniß sindet Statt zwischen Schwesel und Selen, zwischen Gold
und Silber.

Volumthoorio. Es wurden bisher stets nur die Gewichtsverhalt. 137 nisse betrachtet, in welchen die Elemente sich verbinden. Bergleicht man jedoch die Raumtheile oder Bolume, in welchen sich gassörmige Körper und solche, die Dampsform annehmen, mit einander vereinigen, so sindet man auch hierin eine Gespmäßigkeit, indem dieselben in sehr einsachen Berhältnissen zusammentreten. So z. B. verbinden sich 1 Bol. Chlorgas mit 1 Bol. Wasserstoffgas und bilden 2 Bol. gassörmige Chlorwasserstoffsaure; 2 Bol. Basserstoff bilden mit 1 Bol. Sauerstoff vereinigt 2 Bol. Basserstoff verbinden sich mit 1 Bol. Sticksoff zu 2 Bol. Ammoniak. Wie man sieht, ist das Bolumen der entstandenen Berbindung entweder gleich der Summe der zusammengetretenen

Digitized by GOOgle

Gasvolume, oder es hat eine Berdichtung in einem einfachen Berhältniß zu den felben ftattgefunden. Die relativen Gewichte gleicher Bolume gasförmiger Re per nennt man die fpecififden Gewichte derfelben. Go wiegt 3. B. 1 Be Chlor 2,458 Gramme, wenn ein gleiches Bolumen Bafferftoff 0,0698 Gramm wiegt. Folglich ift es einerlei, ob ich beide Bafe in diefen Gewichteverhaltniffe oder ob ich gleiche Bolume berfelben zusammenbringe. Da wir aber bereits i §. 18 gelehrt haben, bag 1 Aeg. Chlor = 35,5 Gewichtetheile mit 1 Aeg Bafferftoff = 1 Gewichtstheil fich vereinigte, fo muffen die fpecififchen Ge wichte diefer Elemente ju einander fich verhalten wie ihre Aequivalente. 3 ber That seben wir, daß 2,458 : 0,0698 = 35,5 : 1 ift. Ronnten wir all Elemente in gasformigen Buftand verfegen, fo murben die relativen Bewicht gleicher Bolume berfelben zugleich ihre chemischen Acquivalente barftellen. E weit dies möglich mar, bat jedoch die Beobachtung gezeigt, daß Diefe Ueberein ftimmung zwischen ben specifischen Gewichten und demischen Mequivalenten be einfachen Stoffe teine vollständige ift, und das hieraus abgeleitete Befet erhal folgenden Ausbrud: Gleiche Bolume verschiedener Gafe oder Dampfe ichliefen Gewichtsmengen ein, welche entweder geradezu oder nach einfachen Berbaltniffen abgeandert, den Aequivalentgewichten proportional find.

Die specifische Wärme und die chemischen Aequivalents ber einfachen Stoffe stehen zu einander in merkwürdiger Beziehung. Rach §. 156 ber Physik versteht man unter specifischer Barme der Körper diejenigen relation Barmemengen, welche erforderlich sind, um dieselben von 0° auf 100° C. zu erhigen, wobei man die für das Basser hierzu erforderliche Barme gleich 1 sept. Je größer nun die specifische Barme eines Körpers ist, um so kleiner ist sein demisches Aequivalent, so daß die Zahlen, welche die specifische Barme der einsachen Stoffe ausdrücken, sich umgekehrt verhalten wie diejenigen, welch ihre Aequivalente ausdrücken, wie einige Beispiele nachsolgend zeigen:

|     |              | Nequivalent |  |  |   |   |   |  |  |   |     |  |  | Specififche Birmi |   |   |  | TIR! |  |  |   |       |  |
|-----|--------------|-------------|--|--|---|---|---|--|--|---|-----|--|--|-------------------|---|---|--|------|--|--|---|-------|--|
| bes | Wafferftoffs |             |  |  |   |   |   |  |  | = | 1   |  |  |                   |   |   |  |      |  |  |   |       |  |
|     | Schwefels .  |             |  |  |   |   |   |  |  |   |     |  |  |                   |   |   |  |      |  |  |   |       |  |
| 23  | Gifens       |             |  |  | : | • | ٠ |  |  | = | 27  |  |  |                   | • | • |  |      |  |  | - | 0,113 |  |
| 29  | Duedfilbers  |             |  |  |   |   |   |  |  | = | 101 |  |  |                   |   |   |  |      |  |  |   | 0.033 |  |

Es muß nach diesem Gesetz das Aequivalent eines Körpers, multiplick mit seiner specifischen Bärme für alle Körper ein gleiches Product geben, nämliche 3ahl 3,2. In der That ift  $1 \times 3,2 = 3,2$ ; serner  $16 \times 0,202 = 3,2$   $27 \times 0,118 = 3,2$ ;  $101 \times 0,033 = 3,2$  u. s. w. Wäre daher das Aequivalent eines Körpers, z. B. des Bleies, unbekannt, dagegen ausgemittelt, worden daß seine specifische Wärme 0,031 ift, so muß die Zahl 3,2 dividirt durch 0,03 das Aequivalent des Bleies geben. Wirklich giebt auch  $\frac{3,2}{0,031} = 103$  ein

Bahl, welche mit dem durch die Analyse gefundenen Aequivalent des Bleie übereinstimmt. So bieten sich uns verschiedene Bege zur Bestätigung der ben schenden Gesetzmäßigkeit.

Zersetzbarkeit organischer Verbindungen. Durch die Atomen. 139 lehre ift uns gleichsam der Blick geöffnet in den inneren Bau eines jeden Rörpers; wir sehen, wie ein solcher zusammengesügt ist aus unzähligen Atomen, die einerlei Art sind bei den Elementen und die verschiedener Art sind bei den chemischen Berbindungen. Innerhalb der letzteren erkennen wir die Gruppen von Atomen, welche zu Molekulen zusammengetreten sind, und diese Molekule ordnen sich wiederum nach den Gesehen der Arvstallbildung.

Bergleicht man hierin weiter gehend die unorganischen Berbindungen mit den organischen, so findet man bei ersteren kleinere Atomgruppen als bei letteren; oder das Molekul einer unorganischen Berbindung enthält in der Regel eine geringere Anzahl einzelner Atome als das einer organischen. Ein Molekul Kohlensaure, CO2, hat drei Atome; ein Molekul Citronensaure, C12 H8 O14, enthält deren 34.

Rehmen wir dieses als festgestellt an, so erklart sich hieraus manche Eigenthumlichkeit des Berhaltens der organischen Berbindungen im Segensatzu den unorganischen. Borerst erscheint es leichter, eine geringe Anzahl von Atomen zu einem Molekul zu gruppiren, als eine große Anzahl derfelben. In der That lassen sich die unorganischen Berbindungen leicht und direct aus ihren Elementen zusammensehen. Rohlenftoss verbindet sich beim Berbrennen sosort mit Sauerstoff zu Rohlenoryd und Rohlensaure.

Anders verhalt es sich mit den organischen Berbindungen. Obgleich wir wissen, daß z. B. in 100 Bfd. Zuder enthalten find 42 Bfd. Rohlenstoff, 6 Bfd. Wasserstoff, 51 Bfd. Sauerstoff, so können wir doch keineswegs Zuder erzeugen, indem wir diese Stoffe in den genannten Berhältniffen zusammen-bringen. Ebenso ift es mit unzähligen anderen Berbindungen, wie z. B. Effigsaure, Eitronensaure, Weingeist u. s. w., die alle aus denselben drei Elementen berfeben, deren Gewichtsverhältniffe uns ganz genau bekannt sind und die wir doch nicht ohne Beiteres zusammensehen können. Es ware in der That kein geringer Bortheil, wenn wir im Stande wären, aus so wohlseilem Raterial wie Rohle, Wasserstoff und Sauerstoff jene große Reihe werthvoller organischer Rörper direct zusammenzusehen.

Fragen wir uns, warum dies nicht gelingt, so finden wir als Grund die eigenthumliche Art der inneren Zusammensehung der organischen Körper. Es muffen, um einen solchen zu bilden, viele einzelne Atome zu einem Molekul sich gruppiren und hierzu find befondere Bedingungen erforderlich, welche in dem Organismus der Pflanze und des Thieres, wo solche Berbindungen entstehen, gegeben sind, die wir aber mit Hulfe der chemischen Apparate und Operationen nicht zu erfüllen vermögen.

Erft in der jungften Zeit ift es gelungen, einige organische Berbindungen wie z. B. den Beingeift, C4 H6 O2, aus seinen Elementen zusammenzusesen ohne Zuziehung organischer Producte. Das hierzu führende Bersahren ift jedoch umftandlich und muhsam und beweist geradezu die Schwierigkeit, so viele Atome als chemische Berbindung zu gruppiren.

Eine Folge Diefer eigenthumlichen Busammenfetung ber organischen Ber-

bindungen ift ihre leichte Zersetbarkeit. Wenn Moletule von Waffer, Houckfilberoryd, HgO, Kreide, CaO.CO2, u. a. m., einem zersetgenden En fluß erliegen, so trennen fich die verbundenen Elemente, der Borgang erscheit einfach und leicht übersehbar. Denken wir uns dagegen ein Molekul Bucker Co H5O3, zersehnden Einwirkungen unterliegend, so laffen fich aus den Atoma seiner Elemente eine große Anzahl von Gruppen neuer chemischer Berbindungen bilden.

Dies ift in der That der Fall. Es bedarf gleichsam nur eines geringa Anstoßes, um zu bewirken, daß so viele im Molekul gehaufte Atome in Lleinem Gruppen zerfallen. Das bekannteste Beispiel der Art bietet die Stark., Ce H5 O5; leicht ift es, dieselbe in den isomeren Zucker zu verwandeln; diese zerfällt unter dem Einfluß der Gährung in Beingeist und Rohlensaure; vom Beingeist läßt sich die Essigfaure sowie eine große Anzahl weiterer organischen Berbindungen ableiten.

Die Zersetungsmittel, welche man vorzugsweise auf organische Berbindungen einwirken läßt, um eine Umsetung, Metamorphose, derselben hervorzubringen, sind ftarke Basen und Säuren, orydirende Substanzen, wie Salpetersäure, Chromsäure und Ueberoryde, und das Chlor. Ferner ift es die Bärme, unter deren Einstuß die organischen Stoffe ganze Reihen von Zersetungsproducten aus denselben hervorgehen. Nicht minder eigenthümlich ist für die organischen Berbindungen die sogenannte freiwillige Zersetung. Wir sehen häusig, wie organische Körper unter der Mitwirkung des sie umgebenden Sauerstosse der Atmosphäre und des eigenen Bassergehaltes eine tief eingreisende chemische Beränderung erleiden, deren Berlauf als Gährung, Fäulniß und Berwessung zu den gewöhnlichken Erscheinungen gehören.

140 Substitution. Wenn man Chlor auf eine organische Berbindung wirten läßt, fo verbindet es fich entweder geradezu mit derfelben oder das Chlor entzieht der Berbindung Bafferftoff, indem es mit demfelben Chlormafferftoff. In letterem Falle, welcher ber gewöhnlichere ift, tritt an bie Stelle des entzogenen Bafferftoffe eine aquivalente Menge von Chlor in Die Berbindung und nimmt beffen Stelle ein. Das Eigenthumliche ift, daß bie demifden Eigenschaften ber organischen Berbindung, in welche bas Chlor eingetreten ift, hierdurch im Befentlichen nicht verandert werden. Go j. B. tann man der Effigfaure, C4 H4 O4, durch die Einwirtung von Chlor drei Atome Bafferftoff entziehen und durch Chlor erfeten und es zeigt aledann das Broduct, die fogenannte Chloreffigfaure, C4 HCla O4, eine große Aehnlichfeit mit der Effigfaure. Man bat eine berartige Bertretung bes Bafferftoffe durch Chlor mit bem Ramen der Subftitution bezeichnet und gefunden, daß diefelbe auch durch andere Clemente, inebefondere Brom und Jod, ja felbit burch gufammengefette Rorper gefchehen tann.

241 Zusammengesetzte Radicale nennt man folche chemische Berbinbungen, welche fich wie einsache Stoffe verhalten. In der unorganischen Chemie

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

baben wir als folde das Cvan. C. N. und das Ammoniat, NHz, tennen gelernt; indem erfteres Die Gigenschaften eines Salgbilbers (g. 69), legteres Die eines Metalles hat. Die demifde Untersuchung verschiedener organischer Berbindungen hat nun ergeben, dag von den Atomen, aus welchen fie gebildet find, eine gewiffe Angabl unter fich in besonderer Beife vereinigt ift und eine Atomgruppe bildet, welche als die Grundlage, als das Radical ber betreffenden Berbindung anzusehen ift. Diese jum Radical vereinigte Atomgruppe zeichnet fich vornehmlich aus durch die Bestandigkeit, mit welcher fie in einer gangen Reihe von Berbindungen fich erhalt und wiederfindet und denfelben einen beftimmten Charafter verleibt. In allen ertennt man ein ftetiges Radical, an welches fich balb mehr ober weniger Atome biefer ober jener Elemente angelagert baben. .

Das Studium der Chemiter war vorzüglich auf ben Beingeift, C. H. O., gerichtet, als eine ber bekannteften und wichtigften organischen Berbindungen. Indem man ibn ber Ginwirtung verschiedener Stoffe unterwarf, leitete man eine große Reibe bon Berbindungen aus demfelben ab. Die Analpse zeigt. daß in allen diefen sowie im Beingeift selbst eine Atomgruppe enthalten ift, welche aus 4 Atomen Roblenftoff und 5 Atomen Bafferftoff, C4 Hs, beftebt, wie folgende Beispiele es ertennen laffen:

```
C4H50 . . . . . = Aether
C_4H_5C_1....= Chlorathyl C_4H_5J....= Jobathyl
C4H5O.HO . . . = Beingeift
C4H5O.CO2 . . . = Roblenfaure-Rether
C4H5O.C4H8O8 . . = Effigather.
```

Man hat nun die Atomgruppe C4 H5 als das beständige Radical jener Berbindungen angenommen und ihr ben Ramen Aethpl und bas Beichen Ao gegeben. Der Beingeift und die von ibm abgeleiteten Berbindungen treten binfichtlich der Art ihrer Bufammensetzung bierdurch in eine merkwurdige Ueberein. ftimmung mit ben unorganischen Berbindungen, wie aus nachfolgender Bufam. menftellung erfichtlich:

| $C_4 H_5 = Ae = Aethyl$                                                                                                                 | K = Ralium                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| AeO = Aethyloryb  AeCl = Chlorathyl  AeJ = Jodathyl  AeS = Schwefelathyl  AeO.HO . = Aethylorybhybrat                                   | KO Raliumoryb KCl                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| (Beingeist)  Ae O. CO <sub>2</sub> = Rohlensaures Aethylsoryb  Ae O. C <sub>4</sub> H <sub>3</sub> O <sub>8</sub> = Estigsaures Aethyls | KO.CO <sub>2</sub> = Rohlensaures Kali KO.C <sub>4</sub> H <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . = Cifigsaures Kali |  |  |  |  |  |  |
| oryd<br>u. f. w.                                                                                                                        | u. f. w.                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |

Auch in anderen organischen Berbindungen hat man organische Radicale nachgewiesen, wie in dem Holzgeiste das Methyl,  $C_2H_3$ ; in dem Fuselöle das Amyl,  $C_{10}H_{11}$ ; in der Benzoesaure ein Radical, das sogar Sauerstoff enthält, das Benzohl,  $C_{14}H_5$   $O_2$ ; ebenso in der Essigsaure das Acetohl,  $C_4H_3$   $O_2$ , u. a. m.

Es eröffnete sich hierdurch die Aussicht, daß sammtliche organische Berbindungen sich auf einige zusammengesette Radicale zurücksühren und überhaupt ihrer Busammensehung nach ähnlich betrachten lassen wie die unorganischen Berbindungen. Der Erfolg hat dieses nicht hinreichend bestätigt. Für viele organische Berbindungen sind keine Radicale ausgefunden worden und andere Ansichten oder Theorien haben sich in Betreff der Zusammenschung der organischen Berbindungen geltend gemacht.

142 Homologo Roihon. Aus der mehr und mehr fich haufenden Anzahl neu entdeckter organischer Berbindungen bildeten sich allmälig die sogenannten homologen Reihen heraus, vorzüglich geeignet, ganze Gruppen von Körpem sowohl hinsichtlich ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften als auch ihrer Zusammensehung in eigenthumlichen Beziehungen übersehen zu lassen. Der Andlick derartiger Reihen läßt ihre Bedeutung sogleich erkennen:

| Reihe der Sauren: | Meibe der Alkohole: |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Buttersaure       | Prophenitohol       |  |  |  |  |  |
|                   | Nethal              |  |  |  |  |  |

Bedes folgende Blied ber homologen Reihen ift gleich bem vorhergehenden + 2 CH, und es ericeinen bier Berbindungen gusammengestellt, welche bei ähnlicher Busammensehung entsprechende Gigenschaften haben. Bon befonderem Bortheile ericeint es, daß ihre Busammensehung fich durch eine allgemeine Formel ausdruden lagt. So ift g. B. C. H. O. die allgemeine Formel fur obige Reihe der Gauren; und C. H. + 2 O. Die der Altohole. Richt nur tommen Diefe dem Gedachtniß zu Gulfe, fondern fie leiften gang vorzügliche Dienfte, um gewiffe Berfegungs. und Berbindungsweisen, welche ben Gliedern einer Reibe gemeinsam find, auch in allgemeiner Beife barguftellen. Ebenfo beuten Die in einigen ber bomologen Reiben vorhandenen Luden barauf bin, daß bier noch die Entbedung des fehlenden Gliedes ju erwarten ift. Endlich finden awischen der Stellung bes Gliebes einer Reibe und feinem Siedepuntt gefet, mäßige Beziehungen Statt. Für je 2 Atome Roblenftoff und Bafferftoff, C2 H2, welche eine Berbindung mehr enthält, als eine andere Berbindung derfelben homologen Reibe, liegt ber Siedepunkt bei erfterer um 150 R. bober ale bei letterer. 3. B.

í

Siebepuntt Ameisensäure =  $C_2H_2O_4$ ; ... 80° R. Essignaure =  $C_4H_4O_4$ ; 80 + 15 = 95° » Bropionsaure =  $C_6H_6O_4$ ; . . . . . . . . 110° » Buttersaure . =  $C_8H_8O_4$ ; 110 + 15 = 125° »

Die Typenlehre stellt fur alle demischen Berbindungen, sowohl unor. 143 ganifche ale organische, brei Grundformeln oder Typen auf, aus welchen fie alle Berfetungen und gegenfeitigen Begiehungen berfelben ju erklaren versucht. Diefelben find:

Typus I. Typús II. H} entsprechend einem Doppelatom H Og entsprechend zwei Molekulen Baffer. ober Moletul Bafferftoff.

Typus III.

H N entsprechend einem Moletul Ammoniat.

Indem die Elemente in Diefen Formeln erfett werden durch andere einfache Stoffe ober durch zusammengesette Radicale, werden von denselben die übrigen demifden Berbindungen abgeleitet, fo daß nach diefer Anschauungemeife eine gang neue Schreibart ber Formeln eingeführt wird. Gine weitere Entwidelung diefer Theorie gehort ber wiffenschaftlichen Chemie an.

Eintheilung der organischen Chemie. Bergeblich hat man bis 144 jest versucht, den Inhalt der organischen Chemie nach theoretischen Grundfagen geordnet darzustellen. Mag man die Radicaltheorie, die homologen Reihen ober die Typenlehre ju Grunde legen, fo erweift fich feine als ausreichend. Immer bleibt eine nicht unbetrachtliche Angahl von Stoffen übrig, deren demifder Charafter noch unermittelt oder fo unausgesprochen ift, daß man diefelben nicht foftematisch einzureiben vermag. Dan bat baber eine fogenannte naturliche Eintheilung beibehalten, wonach wir die organische Chemie in vier Abtheilungen darftellen: 1. Die organischen Gauren. 2. Die Alkohole und deren Berwandlungsproducte. 3. Die organischen Bafen. 4. Die indifferenten organischen Berbindungen. Auch bedient man fich vorherrschend noch derjenigen Kormeln und Ausdrucksweise, welche ber Radicaltheorie entsprechen.

### 1. Organische Säuren.

Biele organische Säuren find in den Säften verschiedener Pflanzentheile, 145 besonders der Früchte, enthalten und verleihen denselben einen angenehm sauren Beschmad, weshalb diese Sauren nicht felten unseren Speisen hinzugeset wer-Andere organische Gauren find Bestandtheile oder Berfegungeproducte der Fette, Barge und verschiedener Bflangen- und Thierstoffe. Obgleich viele

Digitized by GOOGLE

berfelben träftige Sauren find und mit den ftartsten Basen volltommen neutrale Salze bilden, so werden fie boch durch Schwefelsaure aus ihren Berbindungen mit den Basen abgeschieden. Sie find entweder flüchtig oder nicht flüchtig, und werden in der Regel dargestellt, indem man die Flüssigsteit, worin die Saure enthalten ift, mit Kalt satigt, das entstandene Kaltsalz eintrocknet, nachher mit Schwefelsaure übergtest und die freigewordene organische Saure abbestillirt oder absiltrirt.

Eine andere für die nicht flüchtigen Sauren gewöhnliche Darftellungsart besteht darin, daß man die Saure mit Bleioryd verbindet und das entstandene Bleisals in Baffer durch Schwesclwasserstoff zersest. Man erhält aledann einen unlöslichen Riederschlag von schwarzem Schweselblei, während die Saure im Baffer geloft bleibt und durch Filtration rein erhalten wird. Für die häufiger vortommenden organischen Sauren bedient man sich mitunter statt ihrer Formeln besonderer Beichen, welche aus dem Ansangsbuchstaben ihres lateinischen Namen mit darüberliegendem Querstrich bestehen.

#### 1. Rleefaure, C2 O3. Acidum Oxalicum; Beiden: O.

Der Saft des Sauerklees und der des Sauerampfers enthält kleefaures Rali, KO + 20, welches in farblosen Krystallen aus demselben erhulten und gewöhnlich Kleefalz genannt wird. Sowohl die Saure für sich
als auch das genannte Salz bilden mit den Eisenoryden sehr leicht lösliche
Salze, weshalb beide häusig zum Austilgen der Tintenstede benutt werden.
Auch in der Färberei sinden dieselben Anwendung. Meist wird die Kleesaure
auf kunstlichem Wege dargestellt, indem man Zuder oder Stärke mit Salpetersäure erwärmt. Wegen ihrer einsachern Zusammensehung kann sie auch den
unorganischen Berbindungen zugezählt werden. Die Kleesäure und ihre löslichen Salze sind gistig.

#### 2. Ameifenfaure, Ca HOg.

Acidum Formicicum; Beichen: F.

Die Ameisen enthalten eine ziemlich ätzende Saure, die fur dieses kleine Bolt eine bedeutende Baffe sein mag. Auch in den Brennnesseln und Fichtennadeln ift diese Saure vorhanden. Genauer kennt man sie erft, seitdem man sie tunftlich darzustellen weiß durch Destillation eines Gemenges von Bucker, Braunstein. und Schweselsaure. Im concentrirtesten Zustande ist die Ameisensaure eine farblose, stüchtige Flüssigkeit von stechendem Geruch und ätzender Beschaffenheit, denn sie erzeugt auf der haut fast augenblicklich eine Blase, ahnlich, wie es bei dem Berbrennen derselben geschieht. Man wendet eine Auslösung der Ameisensaure in Weingeist unter dem Ramen Ameisenspiritus als Reizmittel der Haut an.

#### 3. Effigfaure, C4H3O3.HO. Acidum Aceticum; Beichen: A.

In Bfiangenfaften und thierifden Fluffigfeiten findet fic bie Effigfaure 148 nur an Bafen gebunden und ziemlich felten. Diefelbe entfteht jedoch leicht, wenn Beingeift oder weingeifthaltige, fogenannte gegobrene Pflanzenfafte unter gewiffen Umftanden dem Ginfluffe der Luft ausgefest werden, oder wenn man Bflanzenftoffe, namentlich bolg, ber trodnen Deftillation unterwirft, welche beide Erzeugungen wir in der Folge naber befchreiben.

Die reinfte, concentrirtefte Effigfaure bildet bei 00 C. icone mafferhelle Rryftalle, die erft bei + 160 C. wieder gerfließen. Sie ift fluchtig und hat einen fehr angenehm erquidenden Geruch und Gefchmad, weshalb fie, mit viel Baffer verdunnt, unter bem Ramen von Effig baufig ju Speifen benutt Bon ben effigfauren Salgen find ju bemerten:

Das effigfaure Bleiognb, PbO. C4 H8 O3 + 8 HO, wird erhalten, indem man Bleiorod in ftartem Effig aufloft und bas gebildete Salg froftal liftren läßt. Daffelbe bat einen fußlichen Gefdmad, und beißt daber Bleis Begen feiner Loslichkeit in Baffer wird es gur Darftellung ber meiften übrigen Bleiorydfalze benutt, wie jum Chromgelb und Bleiweiß, und es bient baber namentlich in ber Farberei. Wenn man eine Lofung bes Bleigudere mit Bleioryd tocht, fo entfteht britteleffigfaures Bleioryd, 8 PbO. C4 H3 O8; Die Anflosung beffelben bat ftart altalische Gigenschaften und wird in der Medicin unter bem Ramen Bleieffig als außerliches Mittel, jum Beilen wunder Stellen u. f. w. angewendet. Bird der Bleieffig mit Baffer verdunnt, fo ftellt er das abnlich verwendete Goulardifche Baffer dar. Gin Bufan von Bleiguder-beforbert in bobem Grade bas Trodnen ber Delfarben. Der Bleiguder ift ein ftartes Gift.

Das effigfaure Rupferornd, CuO. C4 H3 O2 + HO, tommt im Sandel unter dem Ramen Deftillirter Grunfpan in Beftalt von duntelgrunen Arpftallen vor; es entfteht, wenn Rupfcrorpd in Effigfaure aufgeloft wirb. Der gewöhnliche Grunfpan ift ein Gemenge zweier bafifcher Salge; es bilbet fich, wenn Rupfer mit Effig in Berührung tommt, indem man Rupferbleche in Beintrefter ftedt, und ftellt eine blaugrune Farbe bar, Die ebenfalls giftig ift.

. Effigfaures Rali und effigfaures Ammoniat werden in der De--biein haufig, befondere ale Beforderungemittel ber Sautthatigfeit, angewendet.

#### 4. Butterfaure, C8H7O2.HO. Acidum Butyricum; Beichen: But

Freie Butterfaure enthalt die Frucht der Coratonia siliqua, das foge- 149 nannte Johannisbrod; mit Glycerin verbunden ift fie in ber Butter enthalten; fie entfteht bei gewiffen Gabrunges und Berfegungeproceffen, inebefondere des Budere, und findet fic baber baufig unter ben Broducten berfelben, wie 3. B.

im Sauertraut, sauren Gurten und Rafe. Benn man eine Zuderlöfung mit Rreibepulver unter Zusat von faulendem Rase bei 35° C. einige Bochen lang stehen laßt, so bilbet sich buttersaurer Ralt, aus welchem die Buttersaure durch Schwefelsaure abgeschieden wird; sie ift füssig, ftart sauer, von Geruch durchdringend, abnlich der Effigsaure, und siedet bei 157° C.; das buttersaure Ammoniat riecht höchst widrig, schweißartig.

# 5. Balbrianfäure, C10 H9 O3. HO. Acidum valerianicum; Beiden: Val.

Diese Saure findet sich in der Burgel des Balbrians, Valorians officinalis; fie bildet fich bei der Faulniß thierischer Stoffe und ift daher ein Beftandtheil des Kases; fie ist flussig, farblos, von dem eigenthumlichen farken Geruch des Baldrians, siedet bei 176°C. Ihre Salze werden in der Medicin angewendet.

#### Die Fettfäuren.

151 6. Margarinsaure,  $C_{32}H_{31}O_4$ . HO, trifft man in fast allen Fetten bes Thier- und Pflanzenreiches und verwendet zu ihrer Darstellung am zweckmäßigsten das Olivenöl; sie Erystallisirt in perlmutterglänzenden Blättchenwelche bei 62° C. schmelzen.

7. Die Stearinfäure, C36 H35 O3. HO, oder Talgfäure tommt in ber Regel gemeinschaftlich mit der vorhergehenden Säure in dem Talge vor, tryftallifirt in filberglänzenden Blättchen und schmilzt bei 70° C. Sie röthet blaue Bfianzenfarben.

8. Die Delfaure, C3e H33 O3 . HO, ift in den meiften Fetten und Delen enthalten; fie ift fluffig, farb. und geruchlos, ohne Gefchmad.

#### Die Fette.

Diefelben kommen in den organischen Körpern gebildet vor und find bis jest auf kunklichem Bege nicht dargestellt worden. Sie find entweder fest oder flussig, und zeigen in ihrem chemischen Berhalten eine große Uebereinstimmung, gleichgultig, ob sie von Pflanzen oder von Thieren herrühren. Gin jedes Fett besteht aus einem sauren Bestandtheil, der Fettsaure, die mit einem indisserenten Körper, Delsuß oder Glycerin genannt, verbunden ist.

Die Fettsaure ift entweder flussig und heißt aledann Delfaure (Oleinsaure), oder fie ift seft, Arnstallinisch und wird Talgsaure (Stearinsaure und Margarinsaure) genannt. Die meisten Fette sind Gemenge von Berbindungen dieser Sauren mit Delsuß, und ob ein Fett fest oder flussig ift, hangt davon ab, daß Talgsaure oder Delfaure der überwiegende Bestandtheil desselben ift.

Fur den haushalt des Menfchen find die Fette ungemein wichtig. In seinen Speisen machen fie vorzugsweise den erwärmenden Bestandtheil aus, weshalb die Bewohner des höchsten Rordens außerordentliche Mengen derfelben genießen. Rach ihrer Berwendung bilden die Fette folgende Gruppen:

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Als Nahrungsmittel dienen: Olivenöl (Baumöl), Mohnöl, Wallnußöl, Madol, Butter, Schweineschmalz, Talg u. a. m. Als Brennmittel: Rüböl, Hanföl, Thran (Fett der im Meere lebenden Säugethiere), Talg u. a. m. Bu Seife: Baumöl, Rüböl, Hanföl, Palmfett, Cocostalg, Thran, Talg. Zu Pflaftern: Baumöl, Schweineschmalz. Zu Firniß und Delfarben: Leinöl. Wallzußöl, Mohnöl, Hanföl.

Die Fette zeichnen fich aus durch ihre Unlöslichkeit in Baffer, Beingeift und Gauren; fie find bagegen loelich in bem flüchtigen, Bengin genannten Del des Steinkohlentheers, in Terpentinol, Aether und abenden Alkalien; von porofen Rorpern werden fie begierig aufgefaugt; ebenfo von Thon- und Bal-Auf Papier erzeugen fie einen Fettfled, ber beim Erwarmen nicht verschwindet, benn die Rette find durchaus nicht flüchtig. Unter bem Ginfluß ber Barme und mancher chemischer Ginwirkungen bilden fich in verschiedenen Retten eigenthumliche flüchtige Rettfauren, welche einen, meift bochft widrigen, rangigen Geruch haben. Der eigenthumliche Geruch ber verschiedenen Rette rührt ftete von der Unwesenheit einer besondern flüchtigen Fettfaure ber, von welcher die Butterfaure Die befanntefte ift. Daher ift bei der Gewinnung aller ju Speife Dienenden Bette und Dele ftartere Erwarmung ju vermeiben. In ftarter bige gerfegen fich die Gette in brennbare Gafe (Delgas), mobei gleichzeitig ein flüchtiger Stoff, bas Acrolein, entfteht, von furchtbarem Beruch; derfelbe greift Rafe und Augen an und ift in dem widrigen Dampfe enthalten, der von einem eben ausgelofchten Talglichte auffteigt.

Die meisten Fette find, der Luft ausgesetzt, in hohem Grade unveränderlich und bleiben jahrelang schmierig. Einige derselben verdicken sich jedoch
unter Aufnahme von Sauerstoff zu harzigem Firniß und werden daher trocknende Dele genannt. Bon diesen ist das Leinöl das wichtigste. Die aus
Samen gepreßten Dele enthalten stets eine gewisse Wenge von Wasser und
Phanzenschleim, was ihrer Anwendbarkeit namentlich zum Brennen sehr nachtheilig ist. Durch längeres Lagern oder durch Schütteln mit etwas Schweselsauer und nachheriges Klären durch Ruhe erhält man ein von jenen Stoffen
befreites, geläutertes Del.

Die Fette find leichter als Waser und schwimmen auf demselben, ohne sich damit zu vermischen. Wenn man jedoch Del vorerst mit einem dicen Schleim von Gummi oder mit Eiweiß gehörig verrührt, so bleibt dasselbe bei nachherigem Zusat von Basser in Gestalt von höcht kleinen Tröpschen in demselben vertheilt (suspendirt). Die erhaltene Flüssigkeit wird eine Emulsion genannt und hat das Ansehen einer Milch. In der That besteht die Milch der Säugethiere, der Pflanzensäfte sowie die Mandelmilch aus Fettströpschen, die durch ein Bindemittel in wässeriger Flüssigkeit vertheilt gehalten werden. Bei längerem Stehen schen sich jedoch aus allen derartigen Gemischen die Bestandtheile.

Die Soifen find Berbindungen der Fettfauren mit Rali oder Ratron. 153 Man unterscheibet hauptfachlich zwei Sorten von Seifen, namlich weiche oder

fluffige, fogenannte Somierfeifen, welche aus Delfaure und Rali besteben, und fefte Seifen, die Talgfaure in Berbindung mit Ratron enthalten. Bereitung ift im Befentlichen biefelbe, indem jene farten Bafen an die Stelle bes Glycerine treten und baffelbe abicheiben. Bu biefem 3mede verfchafft fich ber Seifenfieder querft eine agende Lauge (§. 78), indem er ein Bemenge bon gebranntem Ralt und toblenfaurem Ratron mit Baffer übergießt. Durch langeres Sieden der Lauge mit bem Talge geht die Berfeifung vor fich, wodurch eine gallertartige Daffe, ber fogenannte Seifenleim, entftebt, ber eine Menge von Baffer enthalt, von welchem die Scife gefchieden werden muß. Man fest beshalb Rochfalz bingu, bas mit bem Baffer eine concentrirte, fowere Auflojung bilbet, die fich als fogenannte Unterlange unten abfest, auf welcher die Seife fdwimmt, welche nach bem Erfalten fest wirb. tommener die Berfeifung und die Ausscheidung der Seife von Statten ging um fo fefter und barter ift Diefelbe und wird alebann Rernfeife genannt. Man tann jedoch ber Seife 10 bis 50 Broc. Baffer oder fdmache Lauge gufegen und beim Ertalten einrubren, wodurch man die fogenannten gefdliffenen und gefüllten Seifen erhalt, Die naturlich um fo weniger Berth haben, je mehr Baffer fie enthalten. Diefer Umftand erschwert Die Beurtheilung Des Berthes ber Seifen außerordentlich und führt gu großen Digbrauchen im Sandel. Durch Ginrubren von Farben macht man marmorirte und gefarbte Seifen, mas jedoch tein besonderer Borgug berfelben ift. In reinem Baffer ift die Seife loslich; ebenfo in Beingeift. Gewöhnlich bildet jedoch die mafferige Lofung ber Seife eine trube Fluffigkeit, Seifenwaffer, indem bas ftearinfaure Ratron fich leicht in ein bafifches und in ein unlösliches faures Salg gerfest, welch letteres fich ausscheidet. Gine andere Beranlaffung ber Trubung ift ber Raltgehalt bes Baffers.

Die Berbindung der Stearinsaure mit Kalk ift seft und im Wasser unlöslich. Wird daher Natronseise in kalkhaltiges Wasser gebracht, so entsteht unlösliche Kalkseise, die in weißen Flocken gerinnt. Solches Wasser ift folglich zum Waschen nicht tauglich, man kann es jedoch brauchbar machen, wenn man demselben etwas Kalkmilch beimischt, es klar abzieht und so lange Sodalösung zusett, als Trübung entsteht. Durch Säuren werden die Seisen zersett, indem ihre Fettsäuren als unlöslich abgeschieden werden; es beruht hierauf die Darstellung der in §. 151 angesührten Fettsäuren. Eine Seise ist um so besser, je mehr die aus derselben abscheidbare Fettsäure beträgt, je weniger an Gewicht sie beim Trocknen verliert und je geringer der Rücksand ist, ben sie beim Austösen in Beingeist oder beim Einäschern hinterläßt. Aus letztere Beise lassen sich Beimengungen von Thon, Schwerspath, Stärke, Sand, Bimsstein und dergleichen erkennen.

Die Pflafter find Berbindungen ber Delfaure mit Bleiorph, die erhalten werden, wenn man Del mit Bleiglatte oder Mennige erwarmt. Bei niederer Temperatur entfleht bas weiße Bleipflafter, in ftarkerer Sige bagegen bas braune, das unter bem Ramen Mutterpflafter bekannt ift.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

Die Stearinkerzen find ein Gemenge von Stearinfaure und Margarin- 154 faure. Bur Darftellung deffelben bereitet man guerft eine Ralffeife, indem Talg mit Raltmild verfeift wird. hierauf gerfest man den talgfauren Ralt burch Schwefelfaure, die mit dem Ralt ju Gope fich verbindet und die Talgfauren abicheidet. welche nachher durch Preffen von anbangender Delfaure befreit und mit Bufas von etwas Bache ju Rergen geformt werden. Letteres hat ben 3med, Die Durchfichtigkeit und froftallinifche Befchaffenheit zu beseitigen w welche fonft bie Rergen haben murden. 216 Rebenproducte werden hierbei Delfaure und Blocerin erhalten. Die erftere wird gur Darftellung von Seifen verwerthet.

Das Glycorin, C. H. O., ift eine farb- und geruchlose, sprupartige Flus- 155 figfeit von zuderfugem Gefchmad, ber geiftigen Gabrung aber nicht fabig, loslich in Baffer und Beingeift, unlöslich in Aether. Un der Luft farbt es fic zwar braun, ift im Uebrigen jedoch febr unveranderlich und man bat es als Schmiermittel fowie gur Aufbewahrung organischer Substangen, felbft gur Confervirung von Speifen empfohlen. Durch bige gerfest liefert ce bas abicheulich riechende Acrolein (§. 152).

Das Wachs reiht fich in seinen Eigenschaften ben getten an. Dan trifft 156 Daffelbe als ein Product des Bflangenreichs im Bluthenftaube und manchen anderen Pflangentheilen, jedoch baufig burch beigefellte Barge ober Farbftoffe grun, braun ober roth gefarbt. Außerdem befigen bie Bienen bas Bermogen, ale Berdauungeproduct aus bem Sonig Bache ju erzeugen, welches diefe tleinen Thiere fammt bem aus ben Blumen eingetragenen jum Bau ihrer Bellen ver-Durch Ginfcmelgen ber letteren erhalt man bas robe Bachs, von gelber Farbe und eigenthumlichem Geruch, beides theilmeife vom Sonig berrub. rend. Es wird, in dunnen Streifen befeuchtet, dem Ginfluß bes Sonnentichts ausgesett und dadurch vollständig gebleicht. Alfo gereinigt ift es farblos, geruchlos und gefchmactlos, unlöslich in Baffer, fcwer loslich in fiebenbem Beingeift, bagegen ziemlich loslich in beißem Acther.

Die Dichte des Bachfes ift 0,96 und fein Schmelgpuntt bei 680 C. Achn. lich wie die Bette, besteht bas Bache jum größeren Theil aus einem burch Ralilauge verfeifbaren Stoff, Cerin genannt, und einem anderen, Mpricin genannten Korper. Das Bachs findet in der Medicin, ju Rergen u. f. w. vielfache Anwendung. Das Baummache, jum Theil dinefifches ober japanefifches Bache genannt, wird burch Austochen der Rinde und Fruchte mehrerer Baume gewonnen und ftimmt in ben wesentlichen Gigenschaften mit bem Bienenwachs überein.

# 9. Bengoefaure, C14 H5 O2 . HO.

Acidum benzoicum: Beichen: Bz.

Diefe Gaure wird durch Sublimation aus dem Bengoebarge in Geftalt 157 von farblofen, bunnen Arnftallnadeln erhalten; fie gewährt besonderes Intereffe Durch ihre Beziehungen ju einigen anderen Berbindungen. Deftillirt man bittere

Mandeln mit Basser, so erhält man das Bittermandelöl; dasselbe hat einen eigenthumlichen, angenehmen Geruch und ist sehr giftig durch einen Gehalt an Blausaure, der ihm durch Behandlung mit Kalkhydrat und Eisenlösung entzgogen werden kann. Das gereinigte Del besitt noch den Bittermandelgeruch, ist jedoch nicht giftig; seine Zusammensehung ist  $C_{14}H_6O_2$ . Dem Einstusse Sauerstoffs ausgesett nimmt es 2 Aeq. desselben auf und verwandelt sich in Benzossaure,  $C_1 H_6O_2 + 2O = C_{14}H_6O_3$ . HO.

Bird Benzossäure mit Ralthydrat der Destillation unterworsen, so erhält man als Product eine farblose, Benzol,  $C_{12}H_6$ , genannte Flüssigkeit, die sich auch unter den Zersehungsproducten der Steinkohlen und Dele durch die Sitze sindet. Mit Salpetersäure behandelt, bildet das Benzol eine dlartige Flüssigkeit, das Nitrobenzol,  $C_{12}H_5$  NO<sub>4</sub>, die wegen ihres angenehmen Bittermandelsgeruchs unter dem Namen Essence de Mirban in der Parsümerie verwendet wird.

# 10. Mildfaure, C12 H10 O10 . 2 HO. Acidum lacticum; Beiden: L.

Diese Saure ift in manchen Bfleugen. und Thierstoffen theils vorhanden, theils wird sie aus solchen erst später burd Bersehung derselben gebildet. Dies selbe findet sich im Magensaft, serner als Product der Bersehung des Mildzuders in der sauren Milch, in dem Saste des Sauerkrautes und bei anderen eingesäuerten Gegenständen, wie Gurken. Reichlich gebildet wird die Milchsfäure, wenn Buckerlösung unter Zusat von Kreide und faulendem Kase bei 30°C. der sogenannten Milchsäuregährung überlassen wird; bei weiterem Borschreiten derselben entsteht jedoch Buttersäure (§. 149). Sie ist nicht krystallissirbar, von stark saurem Geschmad und ohne besondere Anwendung. Doch ist sie die Ursache, daß saure Molken zum Auswaschen mancher Flecke aus Zeugen dienen. Nach dem völligen Absterben der Muskel sindet man in derselben eine freie Säure, Fleischmilchsäure oder Paramilchsäure genannt, wegen ihrer- Aehnlichseit mit der Milchsäure.

# 11. Aepfelfaure, C8 H4 O8 . 2 HO. Acidum malicum; Beichen: M.

159 Fast alle saure Fruchte, namentlich die Aepfel und am reichlichsten die Bogelbeeren, enthalten diese Saure, welche gewöhnlich aus den lestgenannten bereitet wird. Sie ift krystallisirbar, sehr sauer, jedoch ohne besondere Anwendung.

# 12. Beinfäure, C8 H4 O10 . 2 HO. Acidum tartaricum; Beichen: T.

Diese Saure ift vorzugsweise im Safte der Trauben enthalten und stellt im reinen Bustande farblose, taselformige Krhstalle von start saurem Geschmad dar. Am wichtigsten ist ihre Berbindung mit Kali, die sich in Gestalt von grauen Rinden als sogenannter rober Beinstein aus den Fässern abset, in welchen junger Bein lagert. Der gereinigte Beinstein ist schnecweiß, und das Pulver desselben wird unter dem Namen Beinsteinrahm (Cremor tartari)

als Argneimittel angewendet. Der Beinftein ift zweifach weinsaures Rali, In der Farberei wird die Beinfaure baufig als  $KO.HO + C_8H_4O_{10}$ Das Doppelfalz von weinfaurem Rali mit weinfaurem Beigmittel benutt. Antimonorod = KO . Sb O2 . C8 H4 O10 + HO, ift unter dem Ramen Brech. weinftein febr gehrauchlich.

#### 13. Citronenfaure, C12 H5 O11.3 HO. Acidum Citricum: Beiden: C.

Man findet diese Säure in freiem Zustande besonders in den Citronen, 161 aber auch in den Stachelbeeren, Johannisbeeren und anderen Fruchten. Diefelbe zeichnet fich durch einen angenehm fauren Gefchmack aus und bildet faulenformige Rryftalle, die wie die vorhergebende Saure haufig in der ffarberei ange-Auch dienen diefe beiden Gauren gur Anfertigung von Limo. naden, Braufepulvern und Rullungen für Gastruge (§. 58).

#### Gerbfaure, C,4 H19 O31 . 3 HO. Acidum quercitannicum; Beichen: Qt.

Diefe Gaure ift im Pflangenreich außerordentlich verbreitet, und man tann 162 annehmen, daß alle Bflangenftoffe, welche einen gufammengiehenden (abftringirenden) Befdmad haben, Berbfaure enthalten. Es ift bies ber gall bei ben Baumrinden, porzüglich der Gichenrinde, ferner bei ben Blattern bes Sumachs und ben Schalen oder bauten unferer Doftfruchte. Am reinften und reichlichften ift die Berbfaure in den Gallapfeln enthalten; aus diefen bargefiellt, erfcheint fie als ein gelbliches Bulver von bochft gufammenziehendem Gefchmad; ihre fauren Eigenschaften find gering, fo daß die ebenfalls gebrauchliche Benennung Gerb. ftoff fur diefelbe paffender ift. Die Berbfaure wird an und fur fich ale gufammenziehendes Mittel in der Seilfunde, sowohl innerlich als außerlich, namentlich bei Blutungen angewendet.

Befonders hervorzuheben ift die Eigenschaft der Gerbfaure, mit ten Gifenorphfalgen eine tief violettblaue bis fcmarge Berbindung gu bilben, die unter bem Ramen der Tinte unftreitig eines ber wichtigften Erforderniffe unferes Sahrhunderte,ift. Dan bereitet Tinte, indem 6 Loth gestoßener Gallapfel mit 2 Loth ichwefelfaurem Gifenorydul und 2 bis 3 Schoppen Baffer langere Beit gefocht werden. Man fest zugleich 2 Loth Blaubolg und 3 Loth arabifc Gummi bingu, letteres, um die Fluffigfeit etwas ju verdicen. Achnliche Auflofungen dienen jum Schwarge, Graus ober Biolettfarben ber verschiedenen Beuge.

Bill man fich überzeugen, ob ein Brunnenwaffer Gifen enthalte, fo bangt man in ein Glas voll beffelben an einem Faden über Racht einen Ballapfel. Bar in dem Baffer auch nur eine Spur von Gifen, fo findet man nachher ben Gallapfel umgeben von einer violetten Gulle ober Bone. Schneibet man Obft mit einem Reffer, fo lofen die in jenem nie fehlenden Gauren etwas Eifen auf, bas nachber mit ber namentlich in ben Schalen ber Fruchte enthal-

tenen Gerbfaure in blan ober schwarz gefärbter Berbindung erscheint. Gerbfaurehaltiger Bein, mit eisenhaltigem Mineralwaffer vermengt, veranlaßt ebenfalls eine violette Farbung des Gemisches.

Die Lösungen von Leim und Gerbfaure fallen fich gegenseitig, indem bei ihrem Busammentommen ein farblofer, flodiger, in Baffer unlöslicher Rieder-folg entsteht.

Die Gerbfaure verdankt ihren Ramen der wichtigen Eigenschaft, daß fie bie thierische haut in Leder verwandelt und somit ein wesentliches Ersordernis ber Gerberei ift, die wir spater beschreiben.

Bemerkenswerth sind einige Zersetungsproducte der Gerbfaure. Rocht man dieselbe mit verdunnter Schwefelfaure, so zersett sie sich in eine zuderartige Substanz, Glucose genannt, und in Gallusfäure, C14 He O10. Lettere entskeht auch durch eine Art von Gahrung aus der Gerbsaure, wenn man Gallapsel mit Basser beseuchtet langere Zeit stehen last. Die Gallussaure trystallisurt in sarblosen Nadeln, giebt mit Eisenorydlösung einen schwarzen Riederschlag, fällt aber nicht die Leimlösung. Den Metalloryden, insbesondere ten Silbersalzen, entzieht sie rasch den Sauerstoff, indem sie selbst dabei in eine schwarze, humusartige Substanz übergeht. In noch höherem Grade besitzt lettere Eigenschaft die Pyrogallussäure, welche durch Sublimation aus der vorhergehenden Säure erhalten wird. Auf diesem Berhalten beruht die Anwendung beider Säuren in der Photographie (§. 127).

#### 15. Spppursäure, C18H8NOs.HO,

163 findet fich im harn der grasfreffenden Saugethiere, insbesondere des Pferdes, auch in dem des Menschen. Sie kryftallisirt in farblosen, schönen quadratischen Saulen und Nadeln. Beim Rochen mit verdunnten Alkalien und Sauren zersest fie fich in Benzossaure und Leimsuß oder Glycocoll.

#### 16. Sarnfäure, C10 H2 N4 O4.2 HO.

Diese sticktoffreiche Saure, welche 83 Broc. Sticktoff enthält, findet sich im harn des Menschen und der fleischstestenden Thiere, reichlicher in dem der Bögel und Amphibien, der niederen Thierklassen und in den harnsteinen. Bu ihrer Gewinnung verwendet man die weißen kugeligen Absonderungen der Schlangen, welche aus fast reiner Harnsture bestehen; auch benust man hierzu den als Guano bekannten Bogelmist und erhält aus 100 Bfd. desselben 2 Bfd. reine Harnsture. Dieselbe ist weiß, geruch und geschmacklos, in kleinen Nadeln oder Schuppen krystallistet, sehr schwer löslich in Basser. Die Harnsture bat besonderes wissenschaftliches Interesse durch die außerordentliche Menge von Zersesungsproducten, welche aus derselben abgeleitet worden sind. Als das merkwürdigste darunter erwähnen wir das Mureryd oder purpursaure Ammoniak, C16 H8 N6 O12, aus prachtvollen, goldgrün glänzenden Krystallnadeln bestehend, die sich in Basser mit schöner Burpursarbe lösen, welche durch Kali violett wird

Das Mureyd entsteht, wenn harnsaure erft mit Salpetersaure erwarmt, abges dampft und nachher tohlensaures Ammonial hinzugesugt wird. Dieses Berfahren dient auch als Probe zur Erkennung der kleinsten Menge von harnsaure. Das Mureyd wird in der Farberei angewendet.

#### 17. Rnallfaure, C4 N2 O2 + 2 HO.

Man kennt dieselbe nur in Berbindung mit Oryden; sie ift ein Bersehungs. 163 product des Beingeistes. Das knallfaure Quedfilberoynd oder Knallquedfilber zerset sich durch Schlag, Reibung oder Erhitzung unter heftigem Knall und furchtbare Explosion veranlassend und wird mit Salpeter und Schwesel vermischt zur Füllung der Jündhüchen verwendet. Zu seiner Darstellung vermischt man 11 Thie. Beingeist von 85 Broc. mit einer Austösung von 1 Thi. Quedfilber in 12 Thin. Salpetersäure; bei gelindem Erwärmen tritt eine lebhaste Bersehung ein und nach dem Erkalten sehen sich weiße Krystalle des Salzes ab, welches eine äußerst gefährliche Substanz ist.

#### 2. Alfohole und beren Umwandlungsproducte.

Unter Altoholen begreift man die in §. 142 angeführte Reihe homoloser Berbindungen, welche der allgemeinen Formel  $C_n H_n + 2 O_2$  entsprechen und sowohl in ihrem Berhalten als auch hinsichtlich der von ihnen abzuleitenden Producte eine entsprechende llebereinstimmung darbieten. So geht jeder Altohol durch Berlust von 2 Acq. Wasserstoff in eine Berbindung über, welche man das Aldehyd des betreffenden Alsohols nennt; nimmt dieses 2 Acq. Sauerstoff auf, so entsteht eine seinem Alsohols entsprechende Säure. Nach der im §. 141 aufgestellten Ansicht sind die Alsohole hopdrate der Oryde zusammengeseter Radiscale. Diese Oryde erhalten die allgemeine Benennung Acther; ihre Berbindungen mit Säuren heißen zusammengesetzte Aether oder Ester. Diese Benennungen rühren von dem zuerst und längst bekannten Alsohol her, der aus Weingeist erhalten wird und den wir daher auch zuerst betrachten, obgleich er das zweite Glied der Reihe ist.

### 1. Acthylalkohol, C4H6O2.

Derfelbe wird vorzugeweise Altohol genannt; sein theoretischer Name ift 167 Aethylogydhydrat, C. H. O. HO; unter Beingeist oder Spiritus vini versteht man Alsohol, der 15 Broc. Baffer enthalt.

Der Beingeift fommt niemals in der Ratur fertig gebildet vor, sondern er ift das gewöhnliche Bersehungsproduct des Buckers durch die Gahrung, die wir später genauer beschreiben werden. Rachdem der Beingeist in den gegohrenen Flussiglieiten gebildet worden ift, werden diese in geeigneten Apparaten der Deftillation unterworfen. Der Beingeist ift fluchtiger als das in jenen Flussiglieiten enthaltene Baffer: er destillirt daher querft über. Durch wieder-

holte Destillation mit gebranntem Ralt tann er von Baffer volltommen befreit werden und wird alebann wasserfreier oder absoluter Beingeist oder Alto, hol genannt. Lesterer ist farblos, von angenehm belebendem Geruch und brennendem Geschmad. Seine Dichte ift 0,79, sein Siedepunkt ift bei 78°C.;

Fig. 70.

bei — 90° C. wird er noch nicht fest. Innerlich genommen, wirkt er gistig. Biele Stoffe, die in Wasser löslich sind, wie namentlich Salze, werden von dem Beingeist nicht aufgelöst, dagegen löst er die meisten Harze und atherischen Dele auf. Der Weingeist brennt mit schwach leuchtender Flamme, ohne Rauch, und wird daher häusig als Brennmaterial benutt. Gegen das Wasser äußert er eine starke Anziehung, indem er selbst aus der Lust Wasser aufnimmt. Legt man seuchte Pflanzen- oder Thierstoffe in Weingeist, so entzieht er denselben alles Wasser, wodurch sie gleichsam ausgetrocknet und vor Berderbniß geschützt werden. Das Brennen des Weingeistes im Munde und Wagen beruht darauf, daß er der Oberstäche dieser Theile Wasser entzieht. Auf die Nerven übt er eine eigenthümliche Wirkung aus, die wir gewohnt sind mit dem Namen der Berausschung zu bezeichnen.

Mit Baffer ift ber Beingeift in allen Berbaltniffen mifchbar. Ein Gemenge beider, das 80 bis 85 Proc. Beingeift enthalt, wird gewöhnlich Spiritus genannt, mahrend der fogenannte Branntewein nur 40 bis 50 Broc. Beingeift enthalt. im Bertebr von Bichtigfeit, auf leichte Beife Die Starte, b. b. ben Beingeiftgehalt eines folden Gemenges genau bestimmen zu tonnen. Man bedient fich bierzu besonderer Araometer, der fogenannten Altoholometer oder Beingeistwagen. Da der Beingeift eine geringere Dichte befigt, ale reines Baffer, fo muß ein und derfelbe Rorper naturlich tiefer in abfoluten Beingeift eintauchen, als wenn er in Baffer gebracht wird. Man bezeichnet an nebenftebender Glasröhre (Rig. 70) ben unteren Buntt, bis zu welchem fie in Baffer taucht, mit 00 und den oberen, bis zu welchem fie in absoluten Alfohol taucht, mit 1000. Sierauf macht man Gemische von 1, 2, 3, 4 . . . und fort, bis 99 Maaf Weingeift mit 99, 98, 97, 96 . . . und fort bis 1 Maaß Baffer.

Man erhält auf diese Beise 100 verschiedene Flussigkeiten, die 0 bis 100 Broc. Beingeift enthalten. Das Araometer wird in eine dieser Flussigkeiten um so tiefer einsinken, je mehr Beingeist dieselbe enthalt. Indem man es nun nach einander in diese verschiedenen Gemische bringt und jedesmal den Bunkt, bis zu dem es einfinkt, an der Glasröhre bezeichnet, erhält man eine Scala, die genau angiebt, wie viel Procente Beingeist irgend ein Gemisch von Basser und Beingeist enthalt, dessen Gehalt man untersuchen will.

Die auf diese Beise eingerichteten Instrumente heißen Bolumprocent-Araometer, und find von Gap-Lussac und Tralles erdacht, und jest meift auch für die gesehlichen Bestimmungen eingeführt worden.

Leider wurde diefe zwedmäßige Gintheilung nicht immer befolgt, fondern Cartier, Baume, Bed und mehrere Andere theilten Die Scala in eine will. furliche Angabl gleichgroßer Grade. Gine ausführliche Befdreibung Dicfer Inftru. mente und ihrer Anfertigung murbe zu weit führen, fatt welcher bier eine vergleichende Tafel verschiedener Araometer am rechten Blage fein mag.

| pecifisches<br>Sewicht. | Bolumproc.<br>nach Tralles. | Gewichtsproc.<br>bei = 12,5° R. | ,    | Grabenach<br>Bed. | Grabe nach<br>Baume. |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------|----------------------|
| 1,000                   | 0                           | • 0                             | 10   | 0                 | 10                   |
|                         | 1                           | ,                               | . 10 | ٠.                | 10                   |
| 0,991                   | 5                           | 4,0                             | 12   | 1                 | l                    |
| 0,985                   | 10                          | 8,0                             | 12   |                   |                      |
| 0,980                   | 15                          | 12,1                            |      | 8 .               | 18                   |
| 0,975                   | 20                          | 16,2                            |      | 1                 | 1                    |
| 0,970                   | 25                          | 20,4                            | 14   | 5 .               |                      |
| 0,964                   | 80                          | 24,6                            | 15   | 6                 | 15                   |
| 0,958                   | 35                          | 28,9                            |      | ŀ                 | 16                   |
| 0,951                   | 40                          | 83,4                            |      | 9                 | 17                   |
| 0,942                   | 45                          | 87,9                            | 18   | 1                 | İ                    |
| 0,933                   | 50                          | 42,5                            |      | 12                | 20                   |
| 0,923                   | 55                          | 47,2                            | 21   | 14                | 1                    |
| 0.912                   | 60                          | 52,2                            |      | 16                | 24                   |
| 0,901                   | 65                          | 57,2                            | 24   | 19                |                      |
| 0,889                   | 70                          | 62,5                            | 27   |                   | 28                   |
| 0,876                   | 75                          | 67.9                            |      | 24                |                      |
| 0,863                   | 80                          | 73,5                            | 80   | 27                | 82                   |
| 0,848                   | 85                          | 79,5                            | 85   | 80                | 85                   |
| 0,833                   | 90                          | 85,7                            | "    | 84                | 88                   |
| 0,815                   | 95                          | 92,4                            | 40   | 88                | 42                   |
| 0.798                   | 100                         | 100,0                           | 44   | 44                | 48                   |

Der Beingeift war bereits im zwölften Jahrhundert ben Arabern bekannt, von welchen er den Ramen Alfohol erhielt. Er murde anfänglich nur ale Beil mittel angewendet, wozu er auch jest noch in febr verschiedener Beife bient, außerbem jedoch eine ausgedehnte technische Berwendung bat. In wissenschaftlicher Beziehung ift er fur die organische Chemie einer ber beststudirten und wichtigften Stoffe geworden durch die §. 141 angeführte Reihe feiner Abtomm. linge und die daran fich knupfenden Theorien. Wir konnen nur einige derfelben ihrer Unwendung wegen bier betrachten.

Mether, C4 H5 O, oder Methyloryd, Ae O, wird erhalten, wenn man 168 eine Mifchung von 3 Thln. Schwefelfaure und 2 Thln. Beingeift ber Deftillation unterwirft, unter fortwährendem Bufluß von Altohol, in dem Maage wie der gebildete Aether überdeftillirt. Sierbei gerfallt der Altohol (Aethylogydhydrat, AeO . HO) in Baffer und Aether. Der lettere ift eine mafferhelle, bochft fluchtige

Auffigkeit von 0,71 specif. Gew., die schon bei 35° C. siedet und bei — 44° C. seft wird. Der Aether hat einen sehr belebenden, durchdringenden Geruch, der durch die hoffmann'schen Tropsen bekannt ift, indem dieselben ein Gemenge von 1 Thl. Aether mit 2 Thln. Beingeift sind. Der Aether mischt sich nicht mit dem Basser, löst saft gar keine Salze, dagegen fast alle harze, atherischen Dele und Fette aus. Er wird in der Medicin und zu manchen chemischen Derationen benutzt. Das Einathmen des Aetherdampses bewirft einen Zustand der Bewußt- und Gesühllosigseit. Bei rascher Berdunftung des Aethers entsteht eine bedeutende Kalte. Früher waren für denselben auch die Namen Raphta und Schweseläther (Aether sulphuricus) gebräuchlich, wovon der letztere ganz ungeeignet ift, da der Aether keinen Schwesel enthält.

Zusammengosetzte Aother oder Estor. Man versicht hierunter die Berbindungen von unorganischen und organischen Sauren mit Aether, die im Allgemeinen erhalten werden durch Destillation von Beingeist mit einer dieser Sauren. Dieselben sind meistens flüchtige Flüssigleiten von eigenthümlichem, oft sehr seinem Bohlgeruch und aromatischem Geschmad und es verdanken wohl die meisten Obstarten und durch Gahrung erzeugten Getranke ihre Gerüche der Gegenwart eines oder mehrerer solcher Aetherarten.

In der Medicin werden angewendet: ber Salpeterather, ein Gemenge von salpetrigsaurem Acthylogyd, AeO. NO3, mit Beingeist, angenehm nad Reinettenapseln riechend; ber Salzather, ein Gemenge von Chlorathyl, AeCl, mit Beingeist; ber Essigather, AeO. C4H3O3, von höchst erquiden bem Geruch, ift im alteren Bein enthalten.

Bur Nachahmung des Rums, Cognacs und zur Barfumirung von Conditorwaare wendet man unter dem Ramen der fünftlichen Fruchtessengen theile für sich, theils in Gemischen an: Denanthäther, auch Cognacol oder Drusendl genannt, durch Destilation aus Bein und Beinhese erhalten; Buttersaure, ather, AeO. C<sub>8</sub> H<sub>7</sub>O<sub>3</sub>, von entschiedenem Ananasgeruch, daher auch Ananasol genannt: Baldriansaureather, vom Geruch des Rums.

Aldehyd, C4 II4 O2. Benn Beingeift mit Schwefelsaure und Braunstein der Destillation unterworfen wird, so entzieht der Sauerstoff des letteren dem Alkohol 2 Aeq. Basserstoff und man erhält eine eigenthumlich atherartig riedende Rüssigigkeit von obiger Zusammensehung. Durch Aufnahme von 2 Acq. Sauerstoff geht dieselbe über in Essigsture, C4 II4 O4; sie ist daher das stels auftretende Zwischenglied bei der Umwandlung weingeisthaltiger Flüssigigkeit in Essigsure. Bird Albehyd mit etwas Silberlösung und Ammoniak in einem Glaskolben erwärmt, so wird das Silber reducirt und überzieht als Spiegel die innere Band des Glases.

### 2. Methylaltohol, C2 H4 O2.

171 Unter dem Ramen Solzgeift wird bei der trodnen Destillation des Holzes eine flüchtige, brennbare Flüssigstelt gewonnen, aus welcher durch Entwäserung und Reinigung das Methylopydhydrat, C2 H2O. HO, dargestellt wird.

Sein specif. Gew. ift 0,814; es siedet bei 60,5° C. und entspricht in seinem hemissichen Berhalten ganz dem Acthylalkohol; der Geruch desselben ist eigenthümlich geistig, doch nicht angenehm, und seine Abkömmlinge sinden keine bemerkensswerthe Berwendung. Der rohe holzgeist enthält 15 Proc. Wasser und wird namentlich in England als Brennmaterial benuht.

Das Chloroform, C. HCl3, bildet sich bei der Destillation des verdungten holzgeistes und Beingeistes mit Chlorkalt. Es ist farblos, riecht angenehm ätherartig, schmedt suß, hat ein specif. Gew. von 1,48 und siedet bei 61°C. Das Einathmen seines Dampses erzeugt Bewußtlosigkeit und Gefühllosigkeit, weshalb es häusig bei chirurgischen Operationen angewendet wird.

#### 3. Amplaltohol, C10 H12 O2,

oder Amplopphhbrat,  $C_{10}H_{11}O.HO$ , bildet fich neben Acthylalkohol bei 172 der Gährung zuckerhaltiger Flüssteiten, vorzüglich bei Gewinnung des Karstoffelbranntweins. In rohem Zustande wird er Fuselöl genannt. Gereinigt ist er eine ölartige Flüssigkeit von widrigem Fuselgeruch und brennendem Gesschwack; sein specif. Gew. ist 0,818, sein Siedepunkt bei 132°C.; er ist brennbar und hat für sich keine Anwendung. Aber im handel kommt das baldrianssaure Amplopyd vermischt mit Weingeist unter dem Namen Apselöl vor, und ein Gemisch von essigsaurem Amplopyd und Essigäther als Birnöl.

## 8. Organische Basen.

Gewiffe Bflanzenstoffe haben theils durch ihren auffallend bitteren Ge- 173 schmack, theils durch die bedeutenden Birkungen, die fie auf den Korper ausüben, schon fruh die Ausmerksamkeit auf sich gezogen und den Ruf werthvoller Arzneismittel erlangt. Bir erwähnen als Beispiel der Chinarinde und des Opiums. Untersuchungen der neueren Zeit zeigten jedoch, daß nicht die ganze Masse jener Substanzen die gleiche Birksamkeit besit, sondern daß der größte Theil derselben aus unwirksamen Stoffen, wie Bflanzensassen, harz, Gummi u. s. w., besteht, während der eigentlich wirksame Bestandtheil dem Gewichte nach nur einen höchst geringen Theil derselben ausmacht.

Es gelang zuerft dem deutschen Chemifer Sertürner im Jahre 1804, aus dem Opium den wirksamen Bestandtheil auszuziehen, und bald nachher entdeckte man ahnliche Stoffe auch in anderen Pflanzen, und nachdem sie in reinem Zustande dargestellt waren, erkannte man, daß dieselben sich wie Basen verhalten, indem sie alkalisch reagiren und mit den Sauren farblose, deutlich kristalisstrate und vollkommen neutrale Salze darstellen. Mit Recht erhielten daher diese Berbindungen den Namen organische Basen oder Alkaloside.

Alle Bflangenbafen enthalten Stidftoff und haben in Allgemeinen folgende Eigenschaften: fie find farblos, geruchlos, meift von hochft bitterem Geschmad; in Baffer find fie fcwer loslich, bagegen loslich in Beingeift und manche auch

in Aether. Auf den Körper der Thiere und Bflanzen außert die Mehrzahl selbt in kleinen Gaben eine sehr heftige Wirkung, so daß einige als surchtbare Gifte auftreten. Ihre Anwendung findet vorzugsweise in der Medicin Statt, die aus deren Entdedung wesentliche Bortheile erreicht hat. Denn während z. B. früher der Kieberkranke viele Lothe gepulverter Chinarinde hinunterwürgen mußte, nimmt er jest mit Leichtigkeit einige Gran Chinin, um vom Fieber befreit zu werden. Zugleich findet noch der Bortheil Statt, daß die übrigen Bestandtheile jener roben Pflanzenstoffe, welche die Wirkung der Pflanzenbase häufig storen, entsernt sind. So enthält z. B. die Chinarinde sehr viel zusammenziehente Gerbsäure, und das Opium einen betäubenden Stoff, was deren Anwendung mitunter geradezu unmöglich macht, wo ihre Basen an und für sich mit größtem Erfolge angewendet werden können.

Die Darstellung der Pflanzenbasen geschieht etwa auf folgende Beise: Der eine solche enthaltende Pflanzenstoff wird mit Basser gekocht, das mit etwas Schweselsaure verset ift. Man erhält ein lösliches schweselsaured Sulz, welche man durch Zusat eines Alkalis zersett, wodurch die schwer lösliche organisor Base als Niederschlag zu Boden fällt. Sie ist alsbann noch gefärbt und wird durch Biederausiösen in verdunnter Saure, Rochen mit Thiertoble und neus Niederschlagen so lange behandelt, bis sie vollkommen farblod ist. Auch werden die gefällten Alkaloide durch siedenden Beingeist ausgezogen, mittels Rohle entsätt und durch Arnstallsation gereinigt. So einsach dieses Berfahren erscheint, so bietet es doch namentlich wegen der Entsernung der färbenden Stoffe in der Ausführung manche Schwierigkeit, und erfordert viele Umsicht und Erfahrung.

Bei weitem seltener kommen organische Basen in dem thierischen Korper vor, wir kennen bis jest nur wenige, die ihren Ursprung aus solchen ableiten. Sowohl diese als auch die Alkalorde des Pflanzenreichs find quaternare Berbindungen, indem fie Roblenftoff, Bafferstoff, Sauerstoff und Stickstoff enthalten.

Dagegen eröffnet fich eine unübersehbare Reihe von tunftlich erzeugten ternaren Bafen, welche keinen Sauerftoff enthalten und entweder durch die trodne Destillation sticktoffhaltiger organischer Körper oder durch eigenthumliche Berfetung gewisser Berbindungen erhalten werden.

Alkaloide des Pflanzonreichs. Das Chinin, C40 H24 N2 O4, wird aus den verschiedenen Arten der Chinarinde dargestellt, deren einige bis 3 Bro. Chinin enthalten; es frustallisirt in seidenglänzenden Nadeln, löst sich in 200 Thin. Wasser; die Lösung schillert bläulich, schmeckt höchst bitter und wird burch Gerbstoff gefällt. Als das wirksamste Mittel gegen Wechselsteber wird das schweselssaure Chinin angewendet; 1 Bfd. desselben koftet 50 Gulben.

Das Morphin,  $C_{34}H_{19}NO_8+2HO$ , auch Morphium genannt, wird aus dem Opium dargestellt, welches bis 12 Broc. desselben liefert; es troftallisit in rhombischen Säulchen, ist sehr bitter, wirkt giftig narkotisch und bildet mit Eisenorydsalzen in Lösung eine tiefblaue Färbung. In der Medicin wird vorzugsweise das efsigsaure Morphin angewendet.

Das Struchnin, C42 H92 No O4, ift in verfchiedenen Theilen fudameri

kanischer Baume, aus der Gattung Struchnos, enthalten und wird aus Früchten derselben, die Ignatiusbohnen und Krahenaugen heißen, dargestellt. Es kroftallistet in vierseitigen Saulen, die mit Schwefelsaure und chromsaurem Kali in Berührung eine schöne violettblaue Farbe annehmen. Das Struchnin schmedt furchtbar metallisch bitter und ist das hestigste, das Rudenmark erregende Gift, welches Starrkrampf bewirkt und daher nur in den kleinsten Gaben medicinisch angewendet wird.

Das Caffein,  $C_{18}H_{10}$   $N_4$   $O_4$ . Diese schwache Pflanzenbase trystallisitet in seinen seidenartigen Nadeln und findet sich merkwürdigerweise nicht nur im Raffee, sondern auch im Thee (daher auch Thein genannt), und in dem Baragaithee, während in der Cacaobohne das nahverwandte homologe Theobromin,  $C_{14}H_8N_4O_4$ , angetroffen wird. Dhne Zweisel beruht es auf der Gemeinsamkeit ihres Gehaltes an Cassein, daß die aus den genannten Stoffen bereiteten Getränke einen so allgemein verbreiteten Gebrauch gefunden haben und Lebensbedürfnisse geworden sind. Innerlich genommen, erhöht das Cassein die Thätigkeit des herzens und des Gehirns, erzeugt herzklopsen, Zittern, Aufregung; dagegen schreibt man ihm gleichzeitig einen verlangsamenden Einstuß auf die Umsehung der Nahrungsmittel im Körper (Stoffwechsel) zu.

Die folgenden Bflanzenbafen enthalten teinen Sauerftoff:

Das Coniin,  $C_{16}H_{15}N$ , aus dem Schierling (Conium maculatum) dargestellt, ift ölartig fluffig, fluchtig, von durchdringendem, betäubendem Geruch und fehr giftig.

Das Nicotin, C10 H7 N, aus den Tabaceblattern (Nicotiana) erhalten, ift ebenfalls ein flüchtiges, farblofes Del von flechendem Geruch und fehr giftig.

Alksloide des Thierroichs. Das Arcatin, C<sub>8</sub>H<sub>9</sub>N<sub>8</sub>O<sub>4</sub> + 2HO, 175 ift ein Bestandtheil des Fleisches der Wirbelthiere; es ist schwer löslich, trystallisit in wasserhellen, glanzenden Saulen und verhalt fich wie eine schwache Base.

Der Harnstoff,  $C_2H_4N_2O_2$ , findet sich in dem Harn der sleischsressenden Thiere, wovon er 5 bis 10 Broc. ausmacht. Derselbe ist geruchlos, leicht löslich in Wasser, krystallisit in langen, farblosen Säulen und schmeckt salpeterähnlich. Der Harnstoff kann auf mehrfache Weise aus anderen Berbindungen kunftlich dargestellt werden; die Berbindung der Chansaure,  $C_2NO.HO$ , mit Ammoniak verwandelt sich schon beim Erwärmen in Harnstoff:

$$NH_4O_*C_2NO = C_2H_4N_2O_2$$
.

Das Glycocoll, C4 H5 NO4, entsteht als Berschungsproduct verschiebener thierischer Stoffe, insbesondere des Leims, durch Behandlung mit Sauren und Alkalien; es schmedt suß und wurde daher auch Leimzucker genannt.
Das Leucin, C12 H13 NO4, dem Borhergehenden homolog, bildet sich im faulenden Kase und findet sich in verschiedenen Theilen des Thierkorpers; auch
wird es neben dem Glycocol unter ahnlichen Umständen gebildet.

176 Künstliche organische Basen. Obgleich von größtem Interesse für die Fortschritte der wissenschaftlichen Chemie bieten sie bis jest wenig praktisch Berwendbares. Aus der großen Bahl derfelben wählen wir als Beispiele:

Das Anilin,  $C_{12}H_7$ N, wird aus dem Steinkohlentheer und bei Zerfehung des Indigo mit Kali gewonnen; es ift eine farblose, ölartige Flussige keit von 1,02 specif. Gewicht, richt schwach, nicht unangenehm, ist schwach alkalich und siedet bei 184°C.; der Chlorkalklösung ertheilt es eine purpurviolete Färbung. Mit den Säuren bildet es krystallistedre Salze, deren Ligungen das Fichtenholz kräftig gelb färben. Durch Orpdationsmittel lassen sie aus dem Anilin prachtvolle blaue, violete und rothe Farben darstellen, welche in der Färberei eine ausgeschinte Anwendung sinden.

Eine zahlreiche Gruppe hierher gehöriger Basen wird von dem Ammoniak abgeleitet, wenn man die Berbindungen von Chlor, Brom, Jod mit den Radicalen der Alkohole auf dasselbe einwirken läßt, als z. B. beim Erwärmen von Ammoniak mit Jodäthyl, C4 Hz J. Dieselben haben im Allgemeinen dem Ammoniak ähnliche Eigeuschaften und lassen sich nach der in §. 143 angedeuteten Typenlehre als kunkliche Ammoniak betrachten, in welchen die Bassersstein stoffatome des Ammoniaks vertreten sind durch die Radicale der Alkohole, nämelich Rethyl, Aethyl, Amyl u. s. w. Benennung und Schreibweise ihrer Formeln zeigt das solgende Beispiel:

$$\left. egin{array}{l} H \ H \ N \end{array} \right\} = \operatorname{Ammonialt} & \left. egin{array}{l} C_4 \ H_5 \ H \ H \end{array} \right\} N = \operatorname{Diathylamin} \\ \left. egin{array}{l} C_4 \ H_5 \ H \ H_5 \end{array} \right\} N = \operatorname{Ariathylamin} \\ \left. egin{array}{l} C_4 \ H_5 \ C_4 \ H_5 \end{array} \right\} N = \operatorname{Triathylamin} \\ \left. egin{array}{l} C_4 \ H_5 \ C_4 \ H_5 \end{array} \right\} N = \operatorname{Triathylamin} . \end{array}$$

Bon dem Triathylamin ift bemerkenswerth, daß es nach Saringen riecht; es entsteht, wenn manche organische Basen mit Kali destillirt werden, findet sich jedoch gebildet in der haringstake und in dem stinkenden Gansesus (Chenopodium soetidum).

# 1. Indifferente organische Berbindungen

Die in den drei vorhergehenden Abtheilungen beschriebenen organischen Berbindungen waren theils seite, kryftallistrbare Stoffe, theils Fluffigkeiten von festem Siedepunkte und bestimmtem specifischen Gewichte. Dieselben verbanden sich ferner theils unter einander, theils mit unorganischen Sauren, Basen und Elementen in sesten Gewichtsverhältnissen, so daß man für ihre chemische Busammensehung nicht minder sichere Anhaltspunkte hatte, als dies bei den Berbindungen der unorganischen Chemie der Fall ift. Wir haben aber im Rachfolgenden noch eine große Reihe organischer Stoffe zu betrachten, bei welchen und die rein chemischen Charaftere mehr und mehr verlassen, ja, welche theil weise noch die Merkmale der Organisation an sich tragen. Eine spstematische Ausstellung der hierher gehörigen Stosse ist deshalb nicht durchsührbar und wir

begnügen uns damit, sie in einige natürliche Gruppen abzutheilen. Benn die felben in theoretischer Beziehung weniger Interesse bieten, so haben sie dagegen eine um so größere praktische Bedeutung, denn hierher gehören unsere hauptsächlichten Rahrungsstoffe, sowie viele andere Stoffe der wichtigsten gewerblichen Berwendung. Bir bringen die indisferenten organischen Berbindungen in folgende Abtheilungen: 1. Kohlenstoffpydrate. 2. Farbstoffe. 3. Aetherische Dele. 4. harze. 5. Leimstoffe. 6. Eiweißstoffe.

#### 1. Rohlenftoffhhbrate.

Die hierher gehörigen Körper bestehen aus Kohlenstoff, Bafferstoff und 178 Sauerstoff und enthalten die beiden letten Elemente in dem Berbaltniß, in welchem dieselben mit einander Baffer bilden. Man kann somit diese Stoffe als Berbindungen von Kohlenstoff mit Baffer, C + HO, betrachten und hat sie daher Kohlenstoffhydrate genannt, wiewohl die Zersetzungsweise derselben dies nicht bestätigt.

#### 1. Bflangenfafer: C12 H10 O10.

Die hauptmasse der Pflanzen besteht aus der Pflanzenfaser, auch Zelltoff 179 oder Cellulose genannt, die theils kleine Zellen, theils sogenannte Gefäße bildet. Bon diesen sind allerlei andere Stoffe eingeschlossen, nämlich Stärke, Blattg-un, Zuder, Farbstoffe u. s. w., welche jedoch durch Baschen mit Basser, Beingeift, Säuren und anderen Lösungsmitteln vollständig entfernt werden können. Die Zusammenschung der gereinigten Pflanzenfaser in 100 Thin. ift solgende: 44,4 Kohlenstoff, 6,2 Basserstoff und 49,4 Sauerstoff. Dieselbe Zusammensehung hat auffallenderweise auch die haut der sogenannten Mantelthiere oder Tunicaten.

Gebleichte Baumwolle, Rlache, Sanf und bas aus ber Leinwand bereitete Bapier ftellen giemlich reine bolgfafer bar. Diefelbe ift weber in Buffer noch in fonft einem ber gewöhnlichen Lofungemittel loelich. Gine Auflofung von Rupfererydammoniat loft die Pflangenfafer, j. B. Baumwolle, auf, und es lagt fich lettere hierdurch in Beweben von Ceide und Bolle unterfcheiten. Durch Sauren wird die Cellulofe aus Diefer Lojung ale breiartige Daffe gefallt. Bon mafferigen Fluffigfeiten wird die Bflangenfafer durchdrungen, fie vermag Diefelben aufzusaugen, eine wichtige Gigenschaft, auf ber bie Ernahrung ber Bfangen berubt. Benn man Baumwolle, Gageipane oder Etrob mit concentrirter Schwefelfaure bebandelt, fo werden fie querft in Gummi und bei langerem Ro. den in Traubenzuder umgewandelt, welch letterer burch Gabrung in Beingeift übergeführt werben fann. Durch turges Gintauchen in Comefelfaure nimmt bas Bapier eine vergamentartige Beichaffenheit an. Erhipt man Diefelben Stoffe mit concentrirter Ratitojung, fo gruppiren fich ihre Atome gu Rice. faure, Effigfaure und Roblenfaure, die mit bem Rali fich verbinden. Baumwolle, die ein turges Bad in Achlauge erhalt, wird dichter, ber Bolle abnlicher und für Farbftoffe empfänglicher.

Bei der Behandlung der Baumwolle mit rauchender Salpetersaure erleidet dieselbe eine merkwürdige Beränderung, indem sie nachher die Eigenschaft besitzt, sowohl beim raschen Erwärmen auf 50° bis 75° R., als auch durch einen Schlag mit hestigkeit sich zu zersehen, so daß sie als Treibkraft zum Schießen und Sprengen benutt werden kann und daher Schießbaumwolle genannt wird. Man bereitet dieselbe, indem Baumwolle 4 bis 5 Minuten lang in ein Gemenge von 1 Gewichtstheil rauchender Salpetersaure mit 1½ bis 2 Gewichtstheilen Schweselsaure getaucht, hierauf vollkommen ausgewaschen und unter 40° R. getrocknet wird. In der Schießbaumwolle, auch Phroxylin genannt, sind 3 At. H vertreten durch 3 Aeq. NO4 (Untersalpetersäure); sie hat demnach solgende Zusammensetzung: C12 H7 N3 O22, und dieser große Sauerstoffgehalt erklärt ihre rasche und vollkommene Berbrennbarkeit.

Die Auflösung der Schießbaumwolle in Acther, Collodium genannt, ift eine sprupdice Flussigieit, welche ausgegoffen nach raschem Berdunften bes Aethers eine farblose, durchsichtige, gabe haut hinterläßt. Es hat hierdund eine wichtige Anwendung in der Chirurgie und Photographie (s. d.) gefunden.

Die Pflanzenfaser hat die Fähigkeit, sich mit manchen bafischen Salzen, namentlich mit denen der Thonerde und des Eisenoryds, sowie auch mit Farbstoffen in der Art zu verbinden, daß die genannten Körper einen der Pflanzenfaser mehr oder weniger dauerhaft anhängenden Ueberzug bilden. Es beruht hierauf das Färben der Leinen. und Baumwollenzeuge (vergl. §. 94).

Das holz, bessen hauptmasse aus Pflanzensaser besteht, ift für uns so wohl als Rup. und Berkholz von der vielsachten und wichtigken Anwendbarkeit und als Brennmaterial vom wesentlichsten Rupen, als auch durch seine Bersehungsproducte. Wir werden es in letterer Beziehung bei der Abhandlung der Zerschung der organischen Körper einer näheren Betrachtung unterwersen, bei welcher Gelegenheit auch von den kohligen Producten die Rede sein wird, die als humus, Teicherde, Tors, Braunkohle und Steinkohle aus der Zersehung der Pflanzensaser unter verschiedenem Einfluß hervorgehen.

### 2. Starte, Amylum: C12 H10 O10.

Die Starke ift in fehr vielen Pflanzentheilen enthalten, wie namentlich in den Samen der Getreidearten, der Gulfenfruchte, in vielen Burzelknollen, Rartoffeln, in dem Marke der Balmen, in Früchten, wie z. B. in den Rastanien, Cicheln, Acpfeln, ja felbst in der Rinde und im holze der Baume, wiewohl in geringerer Menge.

Benn folche Pflanzentheile zerrieben und mit Baffer angerührt werden, fo fest fich aus diefem die Starte als weißer Bodenfat nieder und wird burch

öfteres Baschen gereinigt und nachher getrodnet.

Die Starte ift unaustöslich in taltem Wasser und Beingeift. Mit siedenbem Wasser quillt sie zu einer gallertigen Wasse auf, die unter dem Ramen Kleifter bekannt ift. Mit sehr viel heißem Wasser bildet die Starte eine unvolltommene Austölung.

Wenig geeignet, mit anderen Stoffen chemisch fich zu verbinden, bildet die Stärke mit dem Jod eine merkwürdige Berbindung von tief violetter Farbe. Dieses ift so auffallend, daß man die kleinsten Mengen von Jod durch Stärke entdeden kann und umgekehrt.

Die Starte dient ale Rahrungemittel, ju Rleifter, jum Berbiden ber Farben in der Rattundruderei, jum Steifen der Leinwand, jum Leimen des Mafchinenpapiere u. f. w. Man unterscheidet je nach ben Bflangen mehrere Sorten bon Starte, als Rartoffelftarte, Beigenftarte, ben Sago aus dem Marte ber Balmen, bas Arrow-Root aus ber Bfeilmurgel, Die Raffama oder Lapiota, ebenfalls aus einer ameritanifchen Burgel gewonnen, welche Stärkearten jedoch in ihren wefentlichen Gigenschaften volltommen mit einander übereinstimmen. Ge ift nicht felten von Bichtigfeit, Startemehle verschiedener Bertunft unterscheiden ju tonnen, j. B. bei Galfchung des Beigenmehle burd hierbei leiftet das Mitroftop den wefentlichften Dienft-Rartoffelmebl. Bei etwa 200facher Bergrößerung feben wir, daß die Rartoffelftarte, Fig. 71 aus langlichen Rornchen beficht, an welchen fich zwiebelhautartig übereinander liegende Schichten ertennen laffen; Die Rornchen ber Rartoffelftarte geichnen fic überdies durch ihre Große vor denen aller übrigen Startemehlforten aus. Die Starte aus Beigen und ben übrigen Getreidearten, Fig. 72 besteht aus

₹ia. 71.



71. ¥ia. 72.

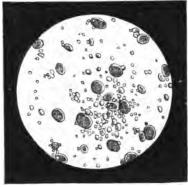

Linfenförmigen Rornchen, deren größere und fehr kleine ohne Mittelftufen fich beisammen vorfinden. Die Rornchen der Starte aus Erbsen, Fig. 73, (a.f. S.) und anderen hulfenfrüchten find kenntlich an den eigenthumlichen, oft fternformigen Aushöhlungen in ihrer Mitte.

Bichtig ift die Starte durch einige ihrer Zersetungeproducte. Etwas erhitt, oder vielmehr geröstet, verwandelt sie fich theilweise in lösliches Gummi, und wird in diesem Zustande Leukom genannt und in der Rattundruckerei angewendet. Auf dieselbe Beise benutt man das Stärkegummi oder Dextrin, welches entsteht, wenn Starke, mit sehr verdunnter Schweselsaure beseuchtet, einige Zeit erwarmt wird, und das saft alle Eigenschaften des arabi-

fchen Gummis befigt. Dauert die Ginwirtung der Saure auf die Starte lau ger, fo wird diefelbe endlich in Starfe.

Mig. 73.



juder umgewandelt. Durch rauchende Salpeterfaure wirb die Starte in eine explodirende Gubftang vermandelt.

Mertwürdigerweise enthalt bas gefeimte Betreibe eine Gubftang, welche Diaftafe genannt wird und die Fabig. feit befigt, die Starte in Gummi und Buder ju verwandeln, abnlich wie bas mit bulfe ber Schwefelfaure gefchiebt. Dem Stärkemehl abnliche Stoffe find: Das Inulin, in ben Burgelfnollen ber Lopinambur, Dahlien, Cichorien u.a.m. enthalten, und bas Lichenin oder bie

Moosftarte, in der Moosflechte enthalten; beide find in tochendem Baffer bolltommen loelich.

#### 8. Summi: C12 H10 O10.

181 Obgleich das Summi in fehr vielen Pflanzen fich findet, fo wird es doch nur von wenigen zur Familie ber Mimofen geborigen Bflangen bes Drients gewonnen, aus welchen es in Tropfen, die an der Luft erharten, ausfließt und unter bem Ramen von arabifdem Gummi allgemein befannt ift. Das reinfte Gummi, Arabin genannt, ift farblos, loelich in Baffer, unloelich in Beingeift und wird baber aus mafferigen Lofungen burd Beingeift niedergefchlagen. Es wird hauptfachlich jum Rleben, unter Karben, jum Ladiren u. f. w. benust, jedoch vielfach burch Startegummi erfest, bas biefelbe Bufammenfegung und fast alle feine Gigenschaften befigt. Dit concentrirter Salpeterfaure behandelt, bildet das grabifche Gummi die Schleimfaure, mabrend Starte. gummi burch biefelbe in Rleefaure gerfest wird. Es muß bemertt werben, baß wohl auch andere trodne Bflangenfafte Gummi genannt werden, allein in demifder hinficht verfteht man unter Diefem Ramen nur bas eben befdriebene. Dem Gummi reihen fich an:

182 Der Pflanzenschleim, in vielen Pflanzenstoffen enthalten, welchen er die Gigenschaft ertheilt, mit Baffer aufzuquellen und eine gabe, fcbleimige Bluffigteit zu bilden, die zu manchen 3weden, am baufigften ale befanftigen-Des Mittel bei Suften und Bruftleiben, bient. Stoffe, Die faft gang aus trod. nem Pflangenfolcim befteben, oder Die febr viel enthalten, find : bas Tragant. gummi, bas Rirfchgummi, Die Salepwurgel, Die Caraghenflechte ber Leinfamen, die Quittenterne, die Gibifcmurgel.

183 Die Pflanzengallerte, auch Bettin genannt, ift in dem Safte der meiften Fruchte und Burgeln enthalten. Bird ein folder Saft, g. B. bim-

beersaft, mit Zucker gekocht, so bildet das Pektin die sogenannte Gelee; werden derartige Safte mit Beingeist versett, so scheidet sich die Gallerte als durchsichtige Rasse ab.

#### 4. Buder.

Buder nennen wir Roblenstoffbydrate, die einen fußen Gefcmad haben, 184 in Baffer und Beingeist loslich find und durch hefe in Gahrung gebracht, in Beingeist und Roblensaure zerseht werden. Der Buder ift außerordentlich verbreitet, namentlich im Pflanzenreich. Es giebt mehrere Buderarten, die sich durch Baffergehalt, Arystallisirbarkeit und Berhalten gegen polarifirtes Licht unterscheiden, nämlich: Robrzuder, Traubenzuder und Milchander.

Der Rohrzuder,  $C_{12}H_{11}O_{11}$ , ift die bekannteste dieser Buderarten, die 185 auch immer gemeint ift, wenn im gewöhnlichen Leben von Buder die Rede ist. Er hat seinen Ramen vom Buderrohr, worin er am reichlichsten enthalten ift und das ihn früher ausschließlich lieserte; allein er findet sich auch in vielen anderen Pflanzen, insbesondere in dem Safte der Buderrübe und des Ahorns; serner in den Stengeln des Mais, der Buderhirse, in den Kurbiffen u. a. m.

Das auf den Buderpflanzungen Dft. und Bestindiens gewonnene Buderrohr wird zerquetscht, ausgepreßt und der ungefähr 10 Broc. Buder haltende
Saft mit etwas Kalkmilch versetzt, erhitt, durch Ruhe geklärt und hierauf möglichst schnell eingedampst, damit er nicht in Gahrung gerathe. Der Zusat von
Kalk bezwedt die Entfernung des im Saste enthaltenen Eiweißes, sowie der
Pflanzensauren. Man erhält auf diese Beise den Rohzuder, der je nach
der Sorgsalt seiner Bereitung ein gelbes oder braunes, seuchtes Bulver darstellt, das zugleich einen unangenehmen Geruch und einen Beigeschmad hat.
Bur Entsernung dieser Uebel muß der Zuder raffinirt werden, was meistens
in Europa in großen Rafsinerien geschieht.

Die Farbe bes Robjuders rubrt fowohl von beigemengten farbenden Stoffen als auch baber, bag ber an und fur fich weiße Buder mahrend bes Abdampfens eine wesentliche Beranderung erleidet, indem er theilweise in eine braun gefärbte, nicht froftallifirbare Buderart, in fogenannten Schleimquder, fich verwandelt. Man loft beehalb den Rohauder in einer möglichft geringen Menge Baffer auf und tocht ibn langere Beit mit Thiertoble (Beinfcmarg S. 56), wodurch er großentheils entfarbt wird. Man lagt nachber Die fluffigfeit burch Sade von Filg laufen, wodurch bie feinen Robletheilden jedoch nicht vollftandig abgeschieden werden. Damit biefes geschebe, tocht man die Buderlolung mit Giweiß oder mit Blut, bas auch Giweiß enthalt. Indem biefes lete tere gerinnt, nimmt es alle im Ruder noch ichwebenden Unreinigkeiten binweg, fo daß die Aluffiateit jest vollständig getlart ericeint, worauf fie im Siebeteffel bis jum Rryftallisationspuntte eingedampft wird. Jest bringt man ben Buder in tegelformige Formen, die an der Spipe eine Deffnung haben. Alebald erhartet ber Buder gu fleinen fornigen Arpftallen, mabrend ber im Berlaufe bes Rochens gebilbete Schleimzuder als eine buntelbraune, ichmierige Raffe in ein untergestelltes Gefag abfließt und unter bem Ramen Buder-

Digitized by Google

27

sprup, hollandischer Sprup oder Melasse mehrsache Berwendung findet. Da von diesem faibenden Sprup immer noch ein wenig in dem Zuder hängen bleibt, so wird dieser ausgewaschen, indem man etwas Wasser almälig durch denselben sidern läßt. Auch reinigt man den Rohzuder durch den in §. 68 der Physik beschriebenen Centrisugalapparat. Man nimmt nachher den soge nannten Zuderhut aus der Form und trodnet ihn, worauf er als weißer Zuder oder Melis in den Handel kommt. Rocht man den Zuder weniger start ein und stellt man ihn längere Zeit in eine warme Kammer, so bildet a große gelbe oder braune Krystalle, und wird in dieser Form Kandis genannt

Bei der Zudersabrikation ift hauptsächlich darauf zu sehen, daß möglicht wenig Sprup gebildet wird, weil dieser nur einen geringen Werth hat. Des halb sucht man das Abdampsen möglichst zu beschleunigen und namentlich unter Ausschluß der atmosphärischen Luft und bei niederer Temperatur vorzunehmen, indem man die in dem verschlossenen Siedekessel gebildeten Wasserdampse durch eine Lustpumpe entseent. Eine Raffinerie erfordert daher außer einem sehr bedeutenden, Betriebscapital einen großen Auswand fur Apparate.

3m Jahre 1747 machte ber Chemiter Margraf in Berlin Die Entbedung, daß in der Runtelrube berfelbe froftallifirbare Buder enthalten fei wie in dem Buderrohr. Um reichsten an Buder ift die weiße fchlefische Runtelrube, daber auch Buderrube genannt, beren Gehalt burchichnittlic 10 Broc. Buder beträgt, unter gunftigen Culturverhaltniffen fogar auf 12, ia auf 14 Broc. fleigt. Der Rubenfaft enthält jedoch außer Buder betracht liche Mengen von eiweißartigen Stoffen und Galgen, wodurch bie Bewinnung bes Buders aus bemfelben fo erschwert wird, bag anfanglich alle ju biefem Amede errichteten Nabriten ju Grunde gingen. Die Fortidritte der Phyfit und Chemie haben jedoch allmälig alle Sinderniffe befiegt und in Deutschland und in Frantreich wird gegenwärtig der größere Theil bes Buderbedarfe aus Ruben erzeugt. Man fchatt die jahrliche Budererzeugung aus Buderrohr auf 41 Millionen Centner; aus Buderruben auf 41/2 Millionen Centner, von welch letteren allein 2 Millionen Centner auf ben Bollverein tommen, innerbalb beffen ber jabrliche Buderbedarf durchichnittlich 8 Bfund fur ben Rovf betraat.

Die Fabritation bes Buckers aus Ruben ift im Befentlichen der oben beschriebenen aus dem Zuderrohr ahnlich. Die Ruben werden hierbei entweber zerrieben, ausgepreßt und der Saft weiter verarbeitet oder fie werden in Scheiben zerschnitten, mit Wasser ausgezogen, oder man schneidet fie in Stude und trocknet dieselben. Im lettern Falle lassen sie fich lange ausbewahren und durch wenig Wasser ausziehen. Die Melassen der Rübenzuckerfabriken werden zur Gewinnung von Weingeift aufgearbeitet; aus dem Rücktande der Destillation wird Pottasche gewonnen. Die ausgepreßten Rüben dienen als Dunger, Biehfutter und zur Papierfabrikation.

Der reinste Rohrzucker frystallifirt in wasserhellen, schiefen Gaulen. Mit Ralt, Barpt und einigen anderen Metalloppben bilbet er Berbindungen, die in Baffer löslich find. Ueber 200° C. erhist, verwandelt er fich in eine

acidmacklose braune Maffe, Caramel, C12 H2O2, genannt, welche mit intenfiv gelber bis brauner Farbe in mafferigen Fluffigfeiten loslich ift, und gum Farben des Beines u. a. m. gebraucht wird.

Der Traubenguder, C12H12O12 + 2HO. Diefe Buderart ift in 186 dem Safte ber Trauben, in fugen Fruchten und im Bonig enthalten; fie entfteht ferner aus Rohrzuder, Starte, Gummi und Pflanzenfafer durch Ginwirtung verbunnter Gauren, und wird baber auch Starteguder (Rartoffelguder) 2 Thle. Schwefelfaure mit 300 bis 400 Thin. Baffer verdunnt, werden jum Sieden erhitt und hierauf 100 Thle. Starte eingetragen, Die man vorher mit Baffer angerührt hatte. Es bildet fich anfänglich Dertrin, welches bei langerem Rochen in Bucker übergeht. Diefe Umwandlung ift moglichft vollständig gefchehen, wenn 1 Thl. der Fluffigfeit mit 6 Thin. abfolutem Altohol teinen Riederschlag erzeugt, fondern nur eine fcmache Trubung. Durch toblenfauren Barnt oder Ralt wird die angefeste Schwefelfaure entfernt, bierauf geflart und eingedampft.

Reiner Traubenzucker ift farblos, in Körnchen frustallifirend, weniger loslich und weit weniger fuß ale ber Rohrzuder; er bient gur Beinfabrikation und jum Falfchen bes Melis. Um wichtigften wird jedoch ber Traubenguder burch die Gahrungeproducte, in welche der bei weitem größte Theil beffelben übergeführt wird. Die blaue Lofung von fcmefelfaurem Rupferoryd mit Traubenguder und Rali erhitt, verliert ihre Rarbe, indem das Rupferord gu roth. braunem Rupferorpdul reducirt wird.

Schleimzuder oder Glucofe nennt man untroftallifirbaren Buder, ber im Sprup, Sonig und fugen Fruchten neben anderen Budergrten enthalten ift.

Der Mildzuder, C12 H11 O11 + HO, ift in ber Mild ber Saugethiere enthalten und wird aus den fugen Molten gewonnen; er ift fcmer los. lich und von geringer Gugigfeit.

Der Mannaguder ober Mannit, aus welchem die Manna beftebt. tommt in den abgefonderten Gaften vieler Pflangen, vorzüglich auch in ben Bilgen por; er ift jedoch feine achte Buckerart, ba er burch Sefe nicht in Gabrung verfest wird.

#### 2. Farbftoffe.

Der große Farbenreichthum ber Pflangenwelt liefert verhaltnigmäßig nur 187 wenig Karbftoffe, denn die meiften Farben, namentlich die der Bluthen, werden bon Licht und Luft außerordentlich ichnell gerftort. Die mehr haltbaren Farbftoffe zeigen ein fo verschiedenes Berhalten, daß es unmöglich ift, fie im Allgemeinen zu fchildern, mahrend die Befchreibung im Gingelnen zu weit fuhren Die Farbstoffe find theile in Baffer, Beingeift oder Mether loelid, murbe. gum Theil verbinden fie fich abnlich wie die Gauren mit Bafen, inebefontere mit Thonerde (§. 94); burch Chlor werden fie ohne Ausnahme gerftort. Dit Bolle, Seibe, Leinwand oder Baumwolle verbinden fich einige geradezu, andere erft bann, wenn jene Stoffe borber eine fogenannte Beige, b. i. einen Uebergug

erhalten haben, der die Farbe auf denselben besestigt, wozu hauptsächlich Salzt won Thonerde, Eisenoryd, Rupferoryd und Zinnchlorur dienen. Da die meisten Farbstoffe nicht erystallistren, so ist ihre chemische Zusammensehung weniger bestimmt, als die der übrigen indisferenten organischen Stosse. Als die in der Karberei wichtigsten Farbstoffe bemerken wir:

Gelbe Farbstoffe: der Bau; das Gelbholg; die Quercitronrinde; die Gelbbeeren oder perfischen Beeren; die Curcuma oder Gelbwurgel; der Orlean; der Safran.

Rothe Farbstoffe: die Färberröthe, Röthe oder der Arapp, eine Burzel, die unstreitig eins der bedeutendsten Färbmittel ift und namentlich sehr dauen hafte rothe, violette und braune Farben liesert; durch Behandlung der gemahle nen Arappwurzel mit Schweselsäure wird die Schönheit und Löslichkeit ihres Farbstoffs erhöht und das also erhaltene Product wird Garancin genannt; der aus demselben dargestellte reine Farbstoff des Arapps heißt Alizarin und sublimirt in langen, glänzenden, rothgefärbten Nadeln; das Blauholz oder Campeschenholz; das Rothholz, auch Fernambul. oder Brasslienholz genannt; der Safflor; das Sandelholz; die Altannawurzel; die Cochenille, ein zu den Schildläusen gehöriges Kerbthier, das in Südamerika auf verschiedenen Arten von Cactus lebt, und aus welchem der schön purpursarbene Carmin bereitet wird; die Orseille und der Persio, die beide aus Flechten bereitet werden; das Orachenblut.

Grune Farbstoffe findet man wenige. Benutt wird jedoch der Saft der Kreuzdornbeeren unter dem Namen Saftgrun. Die grunen Blatter der Pflanzen verdanken ihre Farbe dem sogenannten Blattgrun oder Chlorophyll, welches harziger Natur ift, zum Farben jedoch fich nicht eignet.

Blaue Farbstoffe: ju diesen gehört das aus gewissen Flechten gewonnene Ladmus, welches besonders von den Chemikern zu Probepapier benutt wird, um die saure oder alkalische Ratur eines Rörpers zu ermitteln (§. 20).

Bor allen bedeutend ift der Indigo, der von mehreren Pflanzen in Indien gewonnen wird, und der sticktoffhaltig ist. Sein hauptvorzug besteht in der großen Dauerhastigkeit seiner Farbe, da er selbst von den stärkten Sauren nicht roth gefärbt wird. Aus dem im handel vorkommenden Indigo erhält man den reinen Farbstoff durch Sublimation in purpurfarbenen Arystallen; er wird Indigblau genannt. In rauchender Schwefelsaure löst sich der Indigo und verbindet sich mit derselben zu Indigblauschwefelsaure, welche zum Färben dient. Rohlensaures Kali schlagt aus dieser Lösung ein blaues Pulver, den Indigcarmin, nieder, der aus indigblausschwefelsaurem Kali besteht.

Wenn der Indigo mit desoxphirenden Stoffen, z. B. Gisenoxpdul, Traubenzuder, zusammengebracht wird, so verwandelt er fich in einen löslichen, ungtfarbten Stoff, sogenanntes Indigweiß. Derartige Lösungen werden in der Farberei Indigtupen genannt; Zeuge, die man in dieselbe taucht, nehmen nachher durch Oxpdation des Farbstoffs an der Luft die blaue Indigsarbe an Durch concentrirte Salpeterfaure wird der Indigo in einen gelben Farbstoff Pikrinfaure genannt, verwandelt.

# 8. Aetherifde Dele.

Die flüchtigen oder atherischen Dele kommen im Pflanzenreiche gebildet 188 vor, und find in der Regel die Ursache des eigenthümlichen Geruches der verschiedenen Theile derselben, insbesondere der Blüthen, Blätter und Früchte, wo sie gewöhnlich als kleine Tröpschen in sogenannten Drüsen eingeschlossen sind. Alle diese Dele sind flüssig und im reinsten Zustande sind die meisten farblos. Sie haben einen durchdringenden, mit wenig Ausnahmen angenehmen Geruch und einen brennenden Geschmack. Auf Papier machen sie einen Fettsteck, der jedoch nach einiger Zeit wieder verschwindet, denn diese Dele sind flüchtig. In Wasser sind sie seit wieder verschwindet, denn diese Dele sind flüchtig. In Wasser sind sie seit wieder verschwindet, denn diese Dele sind flüchtig. In Wasser sind Fetten. hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensehung bitden sie zwei Hauptgruppen, indem die Dele der ersten nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, während die der zweiten Gruppe außer diesen Bestandtheilen noch Sauerstoff und einige wenige noch Schwesel oder Sticksoff enthalten.

Aus der Luft nehmen die flüchtigen Dele Sauerstoff auf, verdiden und verwandeln sich endlich in harzige Körper. Aus vielen scheidet fich, namentlich bei einiger Ralte, ein fester trystallinischer Theil aus, den man das Stearopten des Dels nennt. Die Anwendung dieser Dele ist mannigsaltig. Die Stoffe, in welchen sie enthalten sind, werden häusig als Gewürze, zu geistigen Getränten, Likören, zu wohlriechenden Wassern und als wirksame Arzneimittel angewendet, zu welchen Zwecken die Dele selbst in gleicher Weise dienen können.

Die Darftellung ber fluchtigen Dele geschieht meiftens burch Deftillation großer Mengen eines riechenden Pflanzenstoffs mit wenig Baffer. Auf bem überbestillirten Baffer schwimmt alsbann bas leichtere Del.

Als befondere bemertenswerth erwähnen wir:

Das Terpentinöl, C5 H4, welches in allen Theilen unserer Nadelhölzer enthalten ift. Dieses Del ift insbesondere wichtig durch seine Fähigkeit, viele harze aufzulösen und mit denselben schnell trocknende Firnisse zu bilden. Ebenso ist das Terpentinöl das gewöhnliche Lösungs und Berdunungsmittel des Leinölfirnisses bei Delfarben, namentlich in der Malerei. Wie alle stüchtige Dele ist es sehr leicht entzündlich und verbrennt mit stark rußender Klamme. Das durch Destillation gereinigte, wasserhelle Terpentinöl wird unter dem Namen Camphin in besonders eingerichteten Lampen zur Beleuchtung verwendet.

Bu Barfumerien bienen hauptfächlich: das Citronenöl, aus der Schale ber Citrone; das Bergamottol, aus der Schale der Bergamott-Citrone; das Drangebluthöl; das Reltenöl, aus den Gewürznelken; das Zimmtöl; das Lavendelöl; das Bittermandelöl (f. §. 157) und das Rosenöl, welch letteres namentlich im Orient bereitet wird und sehr kostbar ift.

Als gewürzhaften Busat ju Branntwein und Litoren benutt man das Bachholderol, das Anisol, Fenchelol, Kummelol, Zimmtol, Reletend und Pfeffermungol.

Bon den zu Arzneimitteln bienenden Oelen ift das Ramillenöl durch feine fcon dunkelblaue Farbe ausgezeichnet.

Aus dem flüchtigen Dele eines in Indien wachsenden Lorbcerbaumes scheidet fich ein fester Theil ab, ber unter bem Ramen von Rampher außerlich und innerlich als reizendes und belebendes Mittel angewendet wird. Gin tampherartiger, sehr angenehm riechender Stoff ift das Cumarin, welches fich in der Tontabohne, in dem Ruchgras und in dem Baldmeister findet.

Schwefelhaltige atherische Dele. hierher gehören: das durch De fillation aus der Zwiebel und bem Anoblauch erhaltene, reizende Del, aus Schwefel-Allyl, C. H. S., genannt; das atherische Senfol oder Schwefelenan-Allyl, C. H. C. NS, welches noch Stickfoff enthalt; beide find giftig

## 4. Sarge.

189 Die Barge bestehen aus Roblenftoff, Bafferftoff und wenig Sauerftoff; fie find Erzeugniffe des Pflangenreiches, und fliegen aus ben verlegten Stellen mander Bflangen aus, gewöhnlich mit einem flüchtigen Del vermengt, bat chemifch in naber Beziehung zu bem Barge fieht. Gie haben meiftens eine gelbliche Farbe und feine fryftallinifche Bildung. Das beigemengte Del giebt benfelben in der Regel einen Geruch und Gefchmad, und auf Rohlen verbrannt entwideln viele febr angenehm riechende Berbrennungeproducte, und werden Daber zum Rauchern gebraucht. In Baffer find Die Barge unloelich; Dagegen entweder löslich sowohl in Altohol als auch in Acther und flüchtigen Delen ober nur in einer diefer Fluffigfeiten. Werden die letteren Lofungen in bunner Schicht ber Luft ausgesett, fo verflüchtigt fich bas Lofungemittel und es bleibt ein glangender Uebergug von Barg als fogenannter Firnif ober Bo-Bir haben bereite erfahren, bag die Barge burch Reiben elet litur gurud. trifd werden, jedoch die Gleftricitat nicht leiten.

In demischer hinficht verhalten sich die harze als schwache Sauren und bilden mit den ftarken Basen ahnliche Berbindungen wie die Fettsauren, namlich die harzseisen, die in den Gewerben, insbesondere bei der Fabrikation des Maschinenpapiers, angewendet werden. Durch starkere Sauren kann man diese harzsäuren aus diesen Berbindungen abscheiden, wo sie alsdann farblos, geruchlos und krystallinisch erhalten werden.

Bir bemerten nur die wichtigften Barge:

Der Terpentin, welcher aus den verschiedenen Tannen, namentlich aus der Larche, ausstießt, ift ein Gemenge von flüchtigem Del und harz. Man destillirt ihn mit Basser und erhalt das Terpentinol, während ein braunes harz guruckbleibt, das unter dem Namen Rolophon bekannt ift. Trocknet ter Terpentin an der Luft ein, so liesert er das gelbe Bichtenharz, welches geschwolzen und gereinigt auch weißes Bech oder Faßpech genannt wird. Durch das Schwelen, d. i. Ausschmelzen harzreicher Theise der Nadelhölzer, insbesondere des Rienholzes der Burzelstöde, wird anfänglich ein hellgesarbter Theer erhalten, der mit Basser destillirt als Ruckstand das weiße Bech hinterläßt; später tritt der schwarze Theer aus, der, ähnlich behandelt, das schwarze Bech liesert. Aus Amerika wird harz in großer Menge eingeführt und durch De-

Stillation deffelben das Hargol oder fogenannte Codol gewonnen, welches als Brennol und zur Fabrikation der Wagenschmiere dient.

Der Ropal tommt aus Indien und bildet hellgelbe Stude, die geschmolgen, mit heißem Leinol aufgeloft, den Ropalfirniß bilden, der unter allen Firnifarten der dauerhafteste ift, da er von Beingeift nicht angegriffen wird.

Der Maftix und der Sandarat find harze, die aus weißen oder hells gelben Kornern bestehen, die, im Beingeift geloft, helle Firniffe bilden. Dies felben dienen mit Bengor und Storax besonders zu Raucherungen.

Der Schellad fließt aus verschiedenen Bäumen Oftindiens, nachdem in deren Rinde eine kleine Schildlaus Stiche gemacht hat. Er wird besonders zu Siegestad und in Beingeift gelöft, als die gewöhnliche Politur der Tischler verwendet. Durch Chlor kann er vollkommen gebleicht und nachher zu farb-losen Firnis benutt werden.

Das Jalappenharz, das aus der Jalappenmurzel gewonnen wird, ift in der Medicin ale ein Abführmittel sehr gebrauchlich.

Einige Barze find weich bis fluffig und werden Balfame genannt, wie ber angenehm nach Banille und heliotrop riechende Berubalfam und ber Tolubalfam.

Das Rauticut, auch Federharz oder Gummiselafticum genannt, ift in 190 Dem Mildfaft enthalten, der in vielen Bflangen, g. B. im Galat, vortommt Es wird jedoch nur aus dem Saft verschiedener Baume in Dft- und Beftindien gewonnen und wegen seiner großen Dehnbarteit namentlich gur Darftellung ber wafferdichten Beuge angewendet, Die zuerft von Macintofh in England verfertigt wurden. Das Rautichut wird hierzu durch das bei ber Gasbeleuchtung als Rebenproduct gewonnene fluchtige Theerol aufgeloft. Da bas Barg nach einiger Beit die Beuge durchdringt, fo find die Rautschutzeuge jest fast gang aus dem Gebrauche getommen. Gine außerordentliche Bichtigkeit und Ausdehnung gewann die Rautschutfabritation, feit man entdedte, daß ein Bufat von Schwefel bem Rautidut eine größere, auch in ber Ralte bleibende Glafticitat verleiht. Ja, es werden durch Bereinigung von Rautschut, Schwefel und Butta. Berticha in verschiedenen Berhaltniffen Maffen dargestellt von beliebigen Graden der Barte und Biegfamteit, die wie Solg und Sorn ober wie Saut und Leder fich verarbeiten laffen. Der Schwefeltoblenftoff (§. 66) findet bei diefer Fabri. kation eine ausgedehnte Anwendung; das mit etwa 10 Procent Schwefel verfeste Rauticut wird vultanifirter Rauticut genannt. Das reine Rautfcut enthält nur Roblenftoff und Bafferftoff, CaH7.

Das Gutta Bertscha wurde nach Europa erst 1843 von Offindien gesbracht, wo es auf Borneo, Singapur und anderen Inseln von einem großen Baume gewonnen wird, theils indem man den Milchsaft besselben sammelt, theils durch Abnahme der Lagen des eingetrockneten Sastes vom Baume. Es erscheint in Schnigeln, die Lederabfällen sehr ähnlich sehen, und in Blocken von weißgrauer Farbe, die eine große Aehnlichkeit mit faulem Holze haben. Das Gutta-Pertscha ist unlöslich in Wasser, Weingeist, Laugen und schwachen Sauzen, theilweise löslich in Aether, leicht löslich in Terpentinol. Seine wichtigste

193

Eigenschaft ift die, daß es in siedendem Baffer weich und knetbar wird wie Bachs, so daß man daraus allerlei Gegenstände bilden und damit abdrücken kann, indem es die ihm gegebene Form nach dem Erkalten vollkommen beibebalt. Das Gutta-Pertscha ist außerordentlich zäh, aber gar nicht elastisch. Durch einen Jusas von Kautschuft kann ihm jedoch die letztere Eigenschaft ertheilt werden. Sehr nüglich erweist sich das Gutta-Pertscha zu Abdrücken der Holzstiche für galvanoplastische Rachbildungen (§. 123).

Der Bernstein ift ein im Mineralreiche vordommendes harz, beffen Ursprung mit den untergegangenen Balbern, die jest als Brauntohle erscheinen, im Busammenhange steht. Dieses schon gelbe und harte harz wird zu allerlei Kunftwerten verarbeitet und in der hiße geschmolzen, und mit heißem Terpentinol aufgeloft, stellt es ben namentlich gegen Seife und Beingeift sehr dauer

haften und haufig benutten Bernfteinfirniß bar.

191 Summiharze nennt man Gemenge von harzen, Gummi, stüchtigen Delen und mitunter noch anderen Stoffen, die aus verschiedenen Pflanzen der heißen Länder ausstließen, und die namentlich wegen ihrer medicinischen Eigenschaften wichtig find, wie z. B. das auch als schone gelbe Farbe dienende Gummigutt; das Ammoniacum; die Asas fötida, wegen ihres abscheulichen Geruches Teuselsbreck genannt; die Myrrhe; die Alos, welche ein höcht bitteres, abschrendes Mittel ist; das Opium und andere mehr.

## 5. Leimftoffe.

Berschiedene Theile bes Thierkörpers, insbesondere die haut, der Anochen knorpel (vergl. §. 56), die Schwimmblase der Fische, losen sich bei langerem Rochen in Wasser endlich vollständig auf und bilden eine Flussigteit, die beim Erkalten zu Gallerte erstarrt, welche getrocknet Leim genannt wird. Daher heißen jene Theile auch die leimgebenden Gebilde des Thierkörpers. Die Anwendung des gewöhnlichen Leims als Bindemittel ist hinreichend bekannt; derselbe besitt keine ernährende Fähigkeit. 100 Thee Leim enthalten: 49,8 C; 6,6 H; 18,3 N; 25,80 und überdies eine sehr kleine Menge Schwefel.

Der reinste Leim wird durch das Auflösen der Hausenblase in siedendem Basser erhalten, wobei man eine farblose, geruch und geschmacklose Flüssigkeit bekommt. Der vollkommen trockne Leim ist an der Luft unveränderlich. Längere Beit mit verdünnter Schweselsäure oder mit Kali gekocht, wird der Leim in suß schweckenden Leimzucker, Glycocoll und Leucin (s. §. 175), verwandelt. Als besondere Eigenschaft des Leims ist hervorzuheben, daß er mit Gerbsäure eine in Wasser unlösliche Berbindung bildet. Bermischt man in der That eine Auslösung desselben mit Eichenrindes oder Galläpfelabkochung, so entsteht sogleich ein starker, flockiger Riederschlag.

Das Leber. Die thierische Saut ift aus drei verschiedenen Schichten gebildet, nämlich 1. der Oberhaut oder Epidermis, 2. der Leberhaut und 8. der Bellhaut. Rur die mittlere Schicht, die Lederhaut, tommt hier in Betrachtung und nur sie wird gemeint, wenn turzweg von haut die

Man befreit die roben Saute von der Oberhaut und ben Saaren, fowie von bem in ber Bellhaut enthaltenen Gett, indem biefelben fur fic ober mit Sala beftreut über einander in Gruben gelegt und einer beginnenden Berfetung, bem fogenannten Schwiten, überlaffen und nachber mit ftumpfen Reffern gefcabt werben. Auch bienen ber Aegfalt und bas Schwefelcalcium (§. 89) jur Enthaarung und Entfettung der Baute. Dan unterscheidet an ber Saut die innere oder Aleischseite und Die außere oder Rarbenseite. mitroftopifche Betrachtung zeigt, bag bie gereinigte Saut ein fogenanntes Bindegewebe ift, bas aus feinen, burchfichtigen gafern besteht. Lagt man eine folche Saut austrodnen, fo fleben jene gafern aneinander und die Saut wird bart. fprode und tednisch unverwendbar. Dem Ginflug ber Feuchtigkeit überlaffen geht die Saut in Faulniß über und befist in Diefem Buftande die Fabigfeit, auf organifche Berbindungen gerfegend einzuwirten.

Benn man jedoch, fo lange die Saut noch feucht ift und die Fafern ihres Bewebes geschmeidig find, gewiffe Stoffe auf dieselben einwirken lagt, die auf ber Rafer feft haften, fo wird bei nachherigem Trodnen ber Saut bas Aneinanberbangen ihrer Fafern verhindert. Die alfo zubereitete Saut wird Leder genannt, fie befigt Babigfeit, Gefchmeidigfeit, widerftebt in hohem Grade der Faulniß und ift ein bochft werthvolles technisches Material. Bur Leberbereitung ober Gerberei verwendet man bauptfachlich Berbfaure, Alaun und Rette, und unterfceibet hiernach die Rothgerberei, Die Beiggerberei und Samifchgerberei.

Bur Bereitung bes Cobl. und Schuhleders werben vom Rothgerber Die gereinigten baute querft gefdwellt, b. b. fo lange in fliegenbem Baffer eingeweicht, bis fie recht aufgelodert find, worauf man fie in Raften brinat, die ichmade Lobbrube enthalten. Diefe ift eine gerbfaurehaltige Fluffigfeit, Die man burd Ausgieben ber Lobe, b. i. gemablene Gidenrinde, mit Baffer et-Be allmäliger und volltommener Diefe Rluffigfeit die Saut durchdringt, um fo volltommener wird lettere in Leber verwandelt, wogu mindeftens einige Monate erforderlich find. Wenn man die Birtung der Endosmofe (Phyfit §. 31) au bulfe nimmt, fo wird die Durchdringung der Saut beschleunigt. Bu diefem Bwede werden 3. B. Ralbfelle fadartig jugenabt, mit feuchtem Bulver pon Sumach gefüllt in Baffergruben gelegt.

In der Beiggerberei werden die Saute querft mit agendem Ralt behandelt. Rachdem der Ralt durch Auswaschen und mit Gulfe fcwacher Gauren entfernt worden ift, wird der haut entweder durch Ginweichung in einer Mifchung von Alaun und Rochfalg ihre leberartige Beschaffenheit ertheilt, ober man bereitet baraus bas famifche Leber, indem bas Well wiederholt mit Del getrantt und gewaltt wird. Das überfluffige Del wird burch eine Lauge hinweggenommen.

Hornstoff nennt man die Substanz, aus welcher bas horn, die haare, 194 Bolle, Dberhaut (Epidermie), die Federn, Sufe, Ragel und ahnliche thierifche Gebilde befteben. Dieselben werden von abenden Alfalien unter Entwickelung von Ammoniat aufgeloft; auch werden fie von unter Sochbrud fiedendem Baffer faft vollftandig gelöft; die Lofung gesteht jedoch nicht nach dem Ertalten.

100 Thie. enthalten im Durchschnitt 50 C; 6 H; 17 N; 21 bis 28 O; 8 bis 5 Schwesel. Sammtliche Hornstoffe werden zur Fabrikation von Blutlaugen, salz und als vorzügliche Dungkoffe verwendet.

# 6. Gimeifftoffe.

195 In der Stärke, der Holzsafer, dem Gummi und den Buderarten haben wir unter den sticksoffreien organischen Berbindungen eine Reihe von Körpern kennen gelernt, die sowehl durch ihre Zusammensehung als auch in mancher andern hinsicht, namentlich durch gewisse Zersehungserscheinungen, zeigen, daß sie gegenseitig in einer nahen Beziehung stehen. Richt minder bieten die Fette eine Gruppe von ähnlich zusammengesehten Körpern dar, welche, in wechselnden Berhältnissen gemengt, die verschiedenen Fettarten des Pflanzen- und Thierkorpers darstellen. Der Umstand, daß alle diese Körper nur aus drei einsachen Stoffen, nämlich Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, bestehen, daß sie ferner in Folge ihres chemischen Berhaltens leicht in reinem Zustande darstellbar sind, hat es möglich gemacht, daß wir über ihre Zusammensehung und ihre Beränderungen unter gewissen Einstssichen vollkommen ausgeklärt sind.

In ahnlicher Beise finden wir nun in den Pflanzen. und Thierstoffen eine andere Gruppe von Körpern, die eine große Uebereinstimmung in ihren demischen Bestandtheilen und Eigenschaften haben. Diese Körper, welche man im Allgemeinen Eiweißstoffe oder Proteinstoffe nennt, sind: das Albusmin oder Eiweiß, das Fibrin oder der Faserstoff und das Casein oder ber Kasetoff.

Diese brei Körper enthalten außer Kohlenstoff, Bafferstoff und Sauerstoff auch Stickstoff und Schwefel. Allein theils weil diese Körper nicht leicht in vollkommen reinem Bustande barstellbar sind, theils weil es schwierig ift, ihren geringen Gehalt an Schwefel genau zu bestimmen, hat man über ihre Busammensegung noch keine vollkommene Sicherheit. Man weiß jedoch, daß die Gewichtsverhältnisse der Bestandtheile dieser drei Körper einander sehr nahe kommen, so daß man sie bieber geradezu für identisch hielt. Neuere Untersuchungen haben dies nicht bestätigt. Die Feststellung der inneren chemischen Berfasung dieser Kerper weiterer Forschung überlassend, beschränken wir uns, die allgemeinen Eigenschaften derselben und ihre Zusammensehung mitzutheilen.

Es enthalten 100 Gewichtstheile eines Diefer Körper im Durchschnitt 53 Rohlenftoff, 7 Wasserstoff, 22 Sauerstoff und 16 Sticktoff. Der Schweselbgehalt wechselt jedoch in diesen verschiedenen Stoffen von 1/2 bis 2 Brocent. Den größten Schweselgehalt finden wir im Albumin der Cier, wo er 1,7 bis 2 Procent beträgt.

Die allgemeinen Eigenschaften der eiweißartigen Körper find folgende: fie find nicht krystallisirbar, sondern erscheinen im seuchten Zustande als eine weiße Masse, die beim Trocknen ein halb durchsichtiges, hornartiges Ansehen erhält. In den Pflanzen, und Thierkörpern sind dieselben ursprünglich in Wasser gelöst also in flussigem Bustande vorhanden. Sie geben jedoch ent-

weder unter dem Ginfluß der organischen Thatigfeit oder beim Erhigen oder beim Bermifchen ihrer Auflofung mit fcmacher Gaure ober Beingeift in einen unlöslichen Buftand über. Gie find aledann unlöslich in Baffer, Beingeift, Aether und Betten. Bon fcmachen Laugen werden fie geloft und durch Sauren jum Theil unverandert wieder gefallt. Durch concentrirte Salgfaure werden die eimeifartigen Rorper mit lebhaft duntelblauer Farbe aufgeloft. Much die faure Fluffigfeit des Magens bewirft in der Barme ihre langfame Auflösung.

Ueberläßt man bie eiweißartigen Rorper in feuchtem Buftanbe ber freiwilligen Berfetung, b. i. der Faulnif, fo gefdicht dies unter Berbreitung eines außerordentlich übelriechenden Geruches, von tohlenfaurem Ammoniat, Schwefelammonium und Butterfaure herrührend. Bemertenswerth ift ce, daß diefe Rorper eine eigenthumliche Berfetung bes Budere in Roblenfaure und Beingeift veranlaffen, fobald fie, in ber freiwilligen Berfegung beariffen, mit einer Buderlöfung in Berührung tommen.

Die eimeifartigen Rorper find von gang besonderer Bichtigfeit fur Die Gefchichte ber Ernahrung, Da Die festen Theile Des Fleifches, Des Blutes, Des Bebirns und mehrerer anderer Thierftoffe größtentheils aus Diefen Korpern Man balt daber Rahrungemittel, welche reich find an Gimeiß, Ribrin und Cafein, fur befondere nahrhaft, b. h. fur geeignet jur Bildung von Bleifch, Blut u. f. w. im Rorper Des ju Ernahrenden.

Albumin oder Eiweiss. Diejenigen Pflangenfafte und thieri. 197 fchen Fluffigteiten, welche beim Erhigen gerinnen, enthalten Gimeiß. man irgend grune Bflaugenftoffe, g. B. unfere gewöhnlichen Gemufepflangen gerftogt und auspreßt, fo erhalt man einen grunen Gaft, aus dem beim Erhigen bas Gimeiß fich ausscheibet. Es ift alebann burch Blattgrun (Chlorophyll §. 187) grun gefarbt, bas jedoch burd Beingeift entfernt werden fann. Berichneidet man Ruben oder Kartoffeln und lagt fie einige Beit mit Baffer fteben, fo nimmt diefes Gimeiß aus denfelben auf, das beim Erhigen des Baffere in weißen Floden fich abicheidet. Am reinften ift bas Eiweiß in ben Giern enthalten und außerdem im Blute. Benn frifches Blut einige Beit fteht, fo fdeidet es fich in zwei Theile, namlich in einen festen oder fogenannten Bluttuchen, ber auf bem fluffigen Theile, Blutmaffer genannt, fcwimmt. Erwarmt man das lettere, fo gerinnt bas in bemfelben aufgelofte Gimeiß.

Die wefentlichen Eigenschaften bes Eiweißes find folgende: in den Gaften der Pflangen und Thiere ift ce in einem loelichen Buftande enthalten, den es verliert, fobald es bis zum Siedepunkt des Baffere erhipt wird. Es fcheis det fich aledann in Form einer weißen, flodigen Daffe ab, die im Baffer nicht wieder loslich ift und geronnenes Gimeiß genannt wird. Sierbei hullt es andere Stoffe, Die in jenen Fluffigfeiten enthalten find, ein, und entgieht fie Denfelben, daber alle eiweißhaltigen Gafte vortrefflich jum Rlaren truber Fluffigteiten dienen, und namentlich bei ber Fabrifation bes Budere (§. 185) be-

nust werden. Bird eine eiweißhaltige Fluffigkeit mit Beingeift, ober mit Sauren vermifcht, fo fchlagen biefe bas Eiweiß baraus nieber.

- 2. Fibrin oder Fasorstoff. Auch das Fibrin ift, ahnlich wie das Eiweiß, in sestem und fügsigem Zufande bekannt. Die rothe Masse, welche die Muskel oder das Fleisch der Thiere bildet, ist sestes Fibrin. Aufgelößt ist es im Blute enthalten und scheidet sich beim Erkalten desselben als sogenannter Blutkuchen aus. Es ist alsdann von einem im Blute enthaltenen rothen Stosse gesärbt, der jedoch durch Waschen mit Wasser entsernt werden kann. Pflanzensibrin erhält man, wenn Weizenmehl in einen Sack gethan und so lange mit frischem Wasser geknetet wird, als dieses noch milchig abläuft. Das Wasser nimmt die im Weizen enthaltene Stärke hinweg und hinterläßt eine zähe, klebrige Masse, die Kleber genannt wird. Durch siedenden Allohol entzieht man diesem Kleber einen löslichen Theil, welchem hauptsächlich die Eigenschaft des Klebens zukommt, weshalb ihm der Name Pflanzenleim ertheilt wurde. Der unlösliche Rücktand ist Pflanzensibrin, welches sich ähnlich verhält wie das Thiersbrin.
- 3. Casein oder Käsestoff. Die Milch ift ein Genienge von Fett (Butter) mit der Auflösung des Cascins in Wasser. Wenn man möglichst von Butter besreite Milch erhitt, so überzieht sie sich mit einem weißen hautchen, das sich erneuert, so oft man es hinwegnimmt. Diese auf der Milch sich bildende haut ist Cascin. Dasselbe gerinnt also beim Erhiten nicht plötlich wie das Ciweiß, sondern allmälig. Augenblicklich gerinnt jedoch das Cascin, wenn der erwärmten Flussigkeit, die es enthält, einige Tropsen einer Saure zugessetzt werden. Wenn man Bohnen, Erbsen oder überhaupt hülsenfrüchte zerstößt und sie mit Wasser übergießt, so nimmt dieses aus denselben Cascin aus, das beim Erhiten des Wassers als weiße haut sich ausscheidet und die größte Aehnlichkeit mit dem Milchcasein zeigt.
- Diastas oder Malzeiweiss. Benn Gerste mit Basser befeuchtet wird, so beginnt sie nach einigen Tagen zu keimen. Die gekeimte Gerste wird Malz genannt und ist wesentlich von der ursprünglichen Gerste verschieden. Berreibt man das Malz mit Basser und seht der filtrirten Flüssgeit nachher Beingeist zu, so schlägt dieser das Diastas nieder, welchem Eiweiß und Gummi beigemengt sind. Diese Substanz ist dadurch ausgezeichnet, daß sie in hohem Grade die Fähigkeit besit, die Stärke in Gummi und in Zuder zu verwandeln, ähnlich wie dies nach §. 186 durch Sauren geschene kann.

Das Malz enthält daher nur wenig Stärte, da diese fast ganzlich in Gummi und Buder verwandelt ift, was schon der suße Geschmad des Malzes zu erkennen giebt. Bon jener Eigenschaft des Diastases wird namentlich bet der Darstellung der zuderhaltigen Flüssigkleiten Arwendung gemacht, die zur Bereitung des Bieres, des Branntweins und des Essigs dienen. (S. Bierbereitung, §. 207.)

Die eiweisshaltigen Nahrungsstoffe. Die Erfahrung hat gelehrt, 201 baß Speisen, welche reich sind an einem der vorstehend beschriebenen eiweißsartigen Stoffe, sich vorzüglich nahrhaft erweisen. Allgemein anerkannt in dieser Beziehung sind: die Eier, die Misch, das Fleisch und das Brod. In allen diesen Rahrungsmitteln finden wir jedoch dem Eiweißstoff noch eine stickstofffreie, entweder sette oder ftarkemehlartige Substanz, sowie verschiedene Salze beigesellt, und gerade in dieser Mischung beruht recht eigentlich ihre geschätte Ernährungsfähigkeit.

Das Ci besteht bekanntlich aus dem Giweiß, das 84 Procent Baffer enthält und aus dem Eigelb; auch das lettere enthält etwa 1/6 Ciweiß und Baffer, in welchem Tropfchen eines gelben phosphorhaltigen Dels (1/3) schwimsmen; überdies enthält das Ei phosphorfaure Salze.

Die Milch, welche wir von der Ruh gewinnen, soll im Durchschnitt in Procenten enthalten: 4 bis 5 Butter; 4 Casein; 4 Milchauder; Salze 1/2, überhaupt an festen Bestandtheilen 12 bis 14 Proc., das Uebrige ift Baffer. Die frische Milch ift in der Regel schwach alkalisch. Unter dem Mikrostop erstennt man, daß ihre milchige Beschaffenheit herrührt von kleinen Fettkugelchen, die von einem seinen häutchen eingeschlossen sind; sie schweben in der wässerigen Flussigkeit und erheben sich bei ruhigem Stehen der Milch allmälig nach deren Oberstäche, den Rahm bildend. Je höher die Rahmschicht ausfällt, desto besser war die Milch, so daß die nebenstehende Borrichtung, ein sogenannter Rahmmefser, genügt, um die Gute verschiedener Milchproben zu vergleichen,



von welchen man je 100 Theile in jedem der Cylinder bis jur Rahmabfonberung fteben läßt. Durch Schlagen des Rahmes werden die Saute ber Fettfügelden zersprengt und indem biefelben fich zusammenballen bilben fie bie But. ter. Diefelbe enthalt etwas Milch ein= gefchloffen, die, bald in Berfetung übergebend, ber Butter ben rangigen Geruch und Befdmact ertheilt, herrührend von Butterfaure und butterfaurem Ammo-Frischbereitete Butter niat (§. 149). muß daher wiederholt mit Baffer durch. fnetet und ausgewaschen werben, bis daffelbe nicht mehr mildig ablauft; foll die Butter langer bewahrt werden, fo

sest man ihr etwas Salz, auch wohl ganz wenig Zucker zu. Durch langeres Erhigen der Butter wird das Waffer verdampft und die übrigen Stoffe ausgeschieden; man hat jest Schmelzbutter, die sich jahrelang unverändert erhalt.

Benn man die Milch erhitt und einige Tropfen einer Gaure hinzufügt, fo gerinnt augenblicklich alles Cafein berfelben und scheidet fich sammt dem Fett

als tafige Maffe ab; biefelbe Birkung bringt man durch das sogenannte Lab hervor, eine Flussigkeit, die durch Einweichen we zerschnittenen Labmagens vom jungen Kalbe in Wasser erhalten wird. Die wässerige, Milchzucker enthaltende, Flussigkeit, suße Molke genannt, läßt man von der geronnenen Masse ablaufen und verfertigt aus letterer, unter Zusap von etwas Salz, die setten Kase, wie die Schweizer, Hollander- und Chestertase.

Ueberläßt man die Milch sich selbst, so geht ihr Zuder bald in Milchsaure über (§. 158), welche das Casein in diden Klumpen zum Gerinnen bringt (Didmilch, Sauermilch); beim Erhigen scheidet sich jest saure Molte von dem Cassein. Bar die Milch vorher entrahmt worden, so liefert die geronnene Massen mageren Kase. Geruch und Geschmack der Kase rührt von den bei der theilweisen Faulniß des Caseins entstehenden Producten her, worunter sich Butstersaure und Baldriansaure befinden.

202

Das Fleisch besteht hauptsächlich aus unlöstichem Fibrin, in welches Bindegewebe, Blutgefäße und Nervenfäden verzweigt sind, mehr oder minder durchwachsen von Fett. Wird dasselbe mit kaltem Wasser behandelt, das man allmälig erwärmt, so lösen sich Kreatin, Milchsäure, Eiweiß, Salze und Extractivstoffe und bilden die Fleischbrühe. Bei fortgesehtem Rochen mit Wasser hinterbleibt eine faserige Masse von sadem Geschmack und geringem Nahrungswerth. Bringt man Fleisch sogleich in siedendes Wasser, so gerinnt das Eiweiß und erschwert das Ausziehen der löslichen Bestandtheile; in diesem Falle wird das gekochte Fleisch saftig und schmackhaft, die Fleischrühe weniger gehaltreich; auch beim Braten des Fleisches wird der Fleischsaft mehr in demselben zurücksehalten. Eine sehr kräftige Fleischrühe wird erhalten, wenn man Fleisch sein hackt, mit wenig kaltem Wasser gelinde erwärmt und nachher in einem Tuche auswindet.

In dunne Streisen zerschnitten läßt sich das Fleisch leicht austrocknen und zu Pulver zerreiben, das mit Talg versett den Bemikan der Amerikaner bildet; derselbe giebt, in heißem Wasser erweicht, ein vortreffliches Nahrungsmittel, das sich auf Land- und Seereisen, vorzüglich bei den Nordpolexpeditionen, bewährt hat. Wird Fleisch mit Salz bestreut, so entzieht dieses einen Theil des Wassers sammt den löslichen Nährstoffen und bildet die Salzlake. Eingesalzenes oder gepökeltes Fleisch ist solglich weniger nahrhaft als frisches Fleisch; dasselbe ift ber Fall bei dem nachträglich im Rauch getrockneten Rauch- oder Dörrsseisch.

**2**03

Das Brod wird seit ältester Zeit von allen Culturvölfern für so unentbehrlich gehalten, daß es sinnbildlich für Nahrungsmittel überhaupt in unser tägliches Gebet und in die Sprüchwörter des Boltes aufgenommen worden ift. Wie mancherlei Abanderungen in Form und Zubereitung des Brodes man auch begegnet, so ist doch allem gemeinsam, daß man es aus dem Mehl der Getreide arten bereitet, welches vorerst mit Basser zu Teig angerührt und nachher rasch in scharfer hiße gebacken wird. Das Getreidesorn besteht aus Stärkemehl, Pflanzensibrin und Pflanzenleim, phosphorsauren Salzen und Holzsafer, welch letztere Stoffe mehr die äußere hule desselben bilden, die beim Mahlen die Kleie liefert. Auf der mehr oder weniger vollständigen Trennung der Kleien-

schicht vom inneren Mehlkorn beruht die Darstellung der verschiedenen Mehlforten, Die ungleich find an Reinheit, weißer Farbe und Rahrungswerth.

Sobald das Mehl mit Baffer ju Teig angefnetet worden ift, beginnt eine theilweise Umwandlung der Starte in Gummi und Buder; im weiteren Berlauf wird letterer durch den Ginflug der Gimeifftoffe in Gahrung verfett, d. i. er gerfällt in Beingeift und in Roblenfaure, welche ale Bafe und Dampfe gu entweichen fuchen, inebefondere, wenn ber Teig an einem warmen Drte fteht. Seine gabe Beichaffenheit, herrührend von tem Behalt an Bflangenleim (g. 198), verbindert dies zwar, allein die gange Teigmaffe wird durch die Luftblafen fcwam. mig gelodert und gehoben, mas man bas Geben bes Teiges nennt. Baden behnen fich die Luftblafen burch die Sige noch mehr aus und geben dem Brod jene lodere, porofe Beichaffenheit, die jur leichten Berbaulichkeit deffelben fo wesentlich beitragt. Bugleich wird bas Startemehl theilweise in Gummi verwandelt, welches an ber Außenfeite der Brode mit Bafferdampf in Berub. rung fich loft und die glangende Rrufte bilbet.

In ber eben befchriebenen Beije murde Die Brodbereitung einen langfamen Berlauf baben. Man nimmt daber den Sauerteig und die Befe gu bulfe, um den Teig rafcher fertig ju machen. Erfterer ift ein burch langes Stehen fauer gewordener Teig, in welchem der Beingeift in Effigfaure über. gegangen ift; ein Theil deffelben ju frifdem Teig gefest, bewirtt burch rafche Ueberführung feines Startemehls in Buder, Beingeift und Roblenfaure ein balbiges Beben bes Teiges; gang abnlich wirft die Sefe, ohne dem Brod ben fauerlichen Geschmad zu ertheilen, den es bei Unwendung von Sauerteig er-Manche feineren Badwerte, wie Confect, werden gelockert burch einen Bufat von toblenfaurem Natron ober Rali.

Das Mehl der Gulfenfruchte, wie der Bohnen, ift fur fich gur Brodbereis tung untauglich, da es keinen Pflanzenleim enthalt und beehalb nicht ichwam. mig aufgeht; daffelbe gilt von dem Mehl der Rartoffeln und des Reifes.

# Berfenungeproducte ber organischen Berbindungen.

Aus dem Borbergebenden haben wir erfahren, daß der Rorper einer Bflange 204 ober eines Thieres eine Bufammenhaufung verschiedener einzelner Stoffe ift, Die wtr fowohl binfichtlich ihrer Eigenschaften als chemischen Bufammensetzung tennen lernten. Go besteht die Sauptmaffe des Thierforpers aus Fibrin, leimgebendem Bebilde, Ciweiß und Fett, ungerechnet ben phosphorfauren Rall als festen Bestandtheil der Knochen. Die Maffe einer Bflanze wird gebildet von Bflanzenfaser, Blattgrun, Ciweiß, Gummi, Starte, Del u. f. w., wobei namentlich zu erinnern ift, daß bie meiften diefer in Bflangen. oder Thiertorpern enthaltenen Stoffe in Baffer entweder aufgeloft ober von demfelben aufgeweicht und durchdrungen find, wie g. B. bas Fibrin, welches die Mustel bildet.

her ift denn das Wasser als ein Sauptbestandtheil dieser Rörper anzusehen. Wir wissen serner, daß Rohlenstoff, Baffergoff, Sauerstoff, Sticktoff und Schwefel die Elemente find, aus welchen jene Stoffe bestehen, die sehr zusammenaesekte Molekule derselben vorstellen.

Der Rorper der Pflangen und Thiere ift alfo ein Gebaube, munderbar gefügt aus mannigfachen Stoffen, Die als folde befteben und zusammenhalten, fo lange ber Sauch bee Lebens in bem Gebaube waltet und mit feiner anregen. ben Rraft bas Saus vor innerem Berfall und bem Andrange von Wind und Better von außen ber bewahrt und erhalt. Aber von dem Augenblide an, wo mit bem Leben jene Rraft aus bem Rorper entfloben ift, folgen feine Beftand. theile ben allgemeinen Befegen ber demifden Angiebung. Jene ausammengefesten Moletule tonnen als folde nicht lange besteben; fie gerfallen, und ihre Atome ordnen fich zu einfacheren Berbindungen, Die als Berfepungeproducte bervorgeben. Doch nicht allein jene funftliche innere Bufammenfetung veranlagt ben Berfall bes Bebaubes, fondern auch die Ginwirfung bes alle Rorper um gebenden Sauerftoffe fowie bas Baffer ber Atmofphare tragen gang wefentlich bierzu bei, und geben fogar meiftens ben Sauptanftog jur eintretenden Ber-Roch rafcher beginnt und vollendet fich biefe unter bem Ginfluffe und der gesteigerten Mitwirkung der Barme. Wird bierbei ber Ginflug der außern Luft ausgeschloffen, fo erhalt die Berfetung ben Ramen ber trodnen Deftillation, mabrend bas Berfallen ber organifchen Rorper in einfachere Berbindungen bei gewöhnlicher Temperatur und Cinwirtung von Luft und Baffer ale freiwillige Berfetung bezeichnet wirb.

Es ift flar, daß alle Producte, die aus der Zerfegung der organischen Rorper hervorgehen, einsacher zusammengesett sein muffen, als diese selbst, daß fle nur diejenigen einsachen Stoffe enthalten können, die wir in den organischen Rorpern antreffen, und daß die Summe ihres Gewichtes nur dann das Gewicht des zerseten Korpers übertreffen kann, wenn bei der Zersetung Sauerstoff und Wasser von außen aufgenommen worden sind.

# 1. Freiwillige Berfepung.

Das Zerfallen organischer Körper in einsachere chemische Berbindungen bei gewöhnlicher Temperatur wird freiwillige Zersezung genannt. Unter verschiedenen Umständen erhält dieselbe jedoch besondere Ramen. Enthielt ein Körper-Bucker, der durch die Einwirkung von hefe in Beingeist und in Rohlensaure zerfällt, so wird diese Zersezung Gährung genannt. Fäulniß heißt eine von dem Entstehen übelriechender Producte begleitete Zersezung. Berwittern nennt man die Zerstörung organischer Stoffe, hauptsächlich unter dem abwechselnden Einstuß des Sauerstoffs der Luft, des Lichtes und des Waffers, und das Bermodern sindet Statt, wenn der organische Körper diesen drei Einstüffen nur in sehr geringem Grade ausgesetzt ift.

206 Dio Gahrung. Man ift gewöhnt, unter Gahrung die vom Auftreten des Beingeiftes begleitete Berfegung zuckerhaltiger Fluffigkeiten zu verfiehen.

Allein neuerdings bezeichnet man eine Reihe von Zersetungserscheinungen mit dem Namen der Gahrung, welche darin übereinstimmen, daß ein gewisser Körper, welcher Erreger oder Ferment genannt wird, auf ein Gahrungsmaterial zersetzend einwirkt, ohne daß er zu diesem eine chemische Berwandtschaft außert und ohne daß er selbst an der Bildung der neu entstandenen Gahrungsproducte Antheil nimmt. Ja es ist in der Regel eine kleine Menge von Ferment hinreichend, um eine verhältnismäßig große Wenge von Material zu zersehen. Das Ferment erleidet während der Gährung ebenfalls eine Zersehung und verliert, sobald diese vollendet ist, seine erregende Eigenschast. Der Berlauf der Gährung und die entstehenden Producte sind verschieden, je nach der Ratur des Materials, des Erregers und der Temperatur. So wird Zucker durch hese bis 200 C. in Beingeist und Rohlensaure zerlegt; durch saulenden Kase bei 350 C. in Wilchsaure, Buttersaure und Baldriansaure. Man ist ebensowenig im Stande, den Borgang der Gährung zu erklären, als die chemische Wirkung des Labs auf Milch.

Die gewöhnliche Gahrung, vorzugeweise auch geistige Gahrung genannt, erfolgt in allen zuderigen Pflanzensaften, wie im Safte der Trauben, des Obstes, des Zuderrohres, der Runkelrübe, in einer Abkochung des Malzes, welche außer dem Zuder eine sticksoffhaltige Substanz, in der Regel Eiweiß oder Pflanzensstörin, enthalten. Sobald eine solche Flussissteit der Luft ausgesetzt wird, geht zunächt eine Beränderung mit ihrem sticksoffhaltigen Bestandtheil vor, indem derselbe Sauerstoff aufnimmt und allmälig in Form eines bräunlichen Riederschlages sich ausscheibet, den man hefe nennt. Gleichzeitig beginnt die Bersehung des in jenen Flussseiten enthaltenen Traubenzuders in Beingeist und in Kohlensäure. Die Flussseit nimmt einen geistigen Geruch an, während die Kohlensäure, die überall in Bläschen sich erhebt, das Ausschamen und Aussteigen der Flussseit veranlaßt, woran der Gährungszustand leicht zu erkennen ist.

Die Berfetung läßt fich durch die Formeln jener Stoffe fehr wohl darftellen:

- 1 Aeq. wafferfreier Traubenjuder = C12 H12 O12 gerfallt nämlich in
- 2 Aeq. Beingeift . . . . . = C8 H12 O4 und in
- 4 Aeq. Rohlenfaure . . . = C4 O8.

Die Gahrung hat ihre Bollendung erreicht, wenn aller Buder der Fluffigteit in Beingeist verwandelt ift. Bu bemerken ift, daß bei der Gahrung von Rohrzuder derfelbe durch Aufnahme von Wasser vorerft in Traubenzuder übergeht und dann die weitere Zerschung eintritt.

Die hierbei als Bodensat ausgeschiedene Sese besitt die Eigenschaft, daß sie, mit einer neuen Menge von Buder zusammengebracht, auch dessen Zerschung veranlaßt, und zwar reicht ein geringer Theil hefe hin, um die Gahrung von sehr viel Buder zu bewirken. Endlich verliert jedoch die hefe jene Erregungssfähigkeit, indem sie selbst die eigene Zersetung vollendet hat. Bar die gahrende Flussigkeit reich an sticktosshaltigen Bestandtheilen, was, namentlich bei den

Malzauszügen der Bierbrauer der Fall ift, so findet auch eine Reubildung und Bermehrung der hefe Statt. Unter dem Mikrostop erkennt man, daß die hefe aus kleinen häufigen Bläschen besteht, die einen flüssigen Inhalt haben. Diese Fermentkugelchen treiben Anospen, welche sich vergrößern und ebenfalls ziemlich rasch vermehren, ahnlich wie dies bei manchen mikrostopischen Bilzen geschieht

Die Gabrung zuckerhaltiger Fluffigkeiten findet jedoch nicht unter allen Umftanden Statt. Rothwendig hierzu ift eine wenigstens anfängliche Berührung mit Luft sowie eine Temperatur von 20° bis 30° C. Unter 10° C. geht die selbe nicht vor sich. Auch verhindern gewisse Substanzen, wenn sie in sehr goringer Menge den gabrungsfähigen Stoffen zugesetzt werden, deren Zersehung wie das stüchtige Del des Senfsamens, schwestige Säure, salpetrige Säure. Die hefe verliert ihre erregende Kraft, wenn sie ganz ausgetrocknet, oder auf 100° C erhipt, oder mit Beingeist, Säuren oder Alkalien vermischt wird. Die sognannte Kunsthese wird bereitet, indem man einen zähen Beizenteig mehrne Tage lange in mäßiger Wärme stehen läßt, bis er einen weinigen Geruch annimmt.

Die goistigen Gotranko find sammtlich Producte der Gahrung zuder haltiger Fluffigkeiten und werden entweder durch nachherige Destillation bereitet, wie der Beingeift und die verschiedenen Arten des Branntweins, oder ohne Destillation, wie der Bein und das Bier.

Die destillirten geistigen Flussseiten enthalten naturlich nur stücktige Bestandtheile und zwar ihrer Hauptmasse nach Beingeist und Wasser. In der Regel besthen die aus verschiedenen Pflanzenstoffen bereiteten Branntweine einen eigenthümlichen Beigeschmad, der für mehr oder weniger angenehm gehalten wird. Die Ursache hiervon ist, daß während der Gährung jener Stoffe sich eigenthümliche flüchtige Dele oder Aether bilden, die einen ausgezeichneten Geruch besthen, und diesen dem Branntwein mittheilen. So erhalten der Kartosselbranntwein und der Kornbranntwein ihren Geruch und Geschmad von den darin enthaltenen Fuselölen (s. §. 169 und 172). Der Rum wird aus dem Sprup des Rohrzuckers bereitet, der Araf aus gegohrenem Reis, und selbst aus dem Milchzucker bereiten die Steppenvölker der Hochebenen von Afien ein berausschendes Getrank.

Da die Starte sowohl durch Schwefelsaure als auch durch Diaftas (§. 200) in Buder verwandelt wird, so dienen in der Regel die ftartehaltigen Pflanzenstoffe zur Bereitung des Branntweins. Getreide oder gekochte Kartoffeln werden mit Malz vermengt in den Gahrbutten in Wasser geweicht und die ausgegohrene Flussieit, Maische genannt, nachher destillirt.

Der Bein enthält, je nach dem Zudergehalt der Trauben, aus welchen er dargestellt wurde, sehr ungleiche Mengen von Beingeist. Bährend der gewöhnliche deutsche Bein nur 8 bis 10 Broc. und der stärkste Rheinwein nur 12 bis 14 Broc. Beingeist enthält, findet man in den Beinen des Sudens von Frankreich, Spanien und Portugal 18 bis 20 Broc. desselben. Der Bein enthält ferner die in einer solchen geistigen Flüssigiet löslichen Bestandtheile

bes Traubenfaftes. Außer einem farbenden Stoffe gebort hierher der Beinftein (§ 160), namentlich im Rheinweine baufig und bemfelben einen fauerlichen Gefcmack ertheilend, fodann Bucker, ber besonders in manchen fudlichen Beinen enthalten ift oder benfelben jugefest wird. Der Beingeruch, der allen Beinen, felbft ben geringften, eigen ift, rubrt von dem Denanthather (§. 169) ber; bas fogenannte Bouquet, bas nur bie feinen Beine und in befonderem Gtade bie edlen Rheinweine haben, ift wohl der Gegenwart verschiedener der fruber (§. 172) angeführten Aetherarten jugufchreiben. Manche rothe Beine, befonders der Bordeaur, enthalten außer dem rothen farbenden Stoffe etwas Gerbfaure, bie ihm einen zusammenziehenden Beschmad verleibt.

Das Bier wird bereitet, indem man geteimte Gerfte (Malg) im Brauteffel mit Baffer austocht, den erhaltenen fugen Malgabfud, Burge genannt, einfledet und gulegt etwas Sopfen gufegt, und in flachen bolgernen Rufen (Rubl-Schiffen) fonell abtubit. Die gefühlte Burge wird nach den oben offenen Gahrbottichen geleitet, mo fie bei 50 bis 100 C. eine langfame Gahrung burchmacht, und noch bevor aller Buder in Beingeift verwandelt ift, als fertiges Jungbier entweder fogleich in Bapf genommen oder auf die Lagerfaffer gebracht Die durch diefes Berfahren erhaltenen Biere find braun und mehr ober weniger bitter; die dabei fich absondernde Befe sammelt fich am Boden ber Bahrbottiche und wird Unterhefe genannt und besteht aus einzelnen Rugelchen.

Bellfarbige, nicht bittere obergabrige Beigbiere, die in Rorddeutschland mehr beliebt find, erhalt man, wenn ungehopfte Burge eine rafchere, bei 120 bis 190 C. verlaufende Gabrung burchmacht. In Diefem Falle wird bie Befe durch die fturmische Entwickelung von Roblenfaure ale fogenannte Oberhefe auf der Oberflache abgeschieden. Unter dem Mitroftop zeigt es fich, daß diefelbe aus verzweigten Schnuren von Fermentfügelchen befteht.

Die Bestandtheile des Bieres find demnach, außer Baffer, 4 bis 5 Broc. Beingeift, Buder, Gummi, welches ibm eine flebende Gigenschaft ertheilt, Bitterftoff bes Sopfens und Roblenfaure, welche die Urfache feines Schaumens ift. Das Bier enthalt feine ftidftoffhaltigen Bestandtheile und tann daber nicht in der Beife nahrhaft fein, wie die in §. 195 befdriebenen Ernährungeftoffe; ju berudfichtigen ift in Diefer Beziehung ein ziemlich bedeutender Behalt beffelben an phosphorfauren Salzen. Das Bier geht leicht in Sauerung über, indem fein Beingeift fich in Effigfaure verwandelt, und zwar gefchieht dies um fo eber, je fcmacher bas Bier ift. Die Gauerung wird vermindert durch den Bitterftoff und bas atherifche Del bes hopfens, fo daß gehopftes Bier haltbarer ift, ale fußes Bier. Um wefentlichften tragt jedoch gur Erhaltung beffelben die Aufbewahrung an einem möglichft fuhlen Orte bei, weshalb man das Lagerbier in Rellern vermahrt, deren Temperatur im Commer nur 8 bis hochftens 10 Grad beträgt.

Die Essiggahrung beruht auf der Bermandlung des Beingeiftes in 208 Effigfaure durch ben Sauerftoff ber Luft. Bu 1 Meg. Beingeift = C4 H6 O2 treten 3 Meq. Sauerftoff und bilden Baffer, 2 (HO), und Effigfaure. C4 H4 O3.

Dies geschieht im Großen bei der Essigfabritation, indem weingeisthaltige Flussieten bei einer Temperatur von 28° bis 35° C. dem Einstusse der Lust ausgesest werden. Hierzu lassen sich die mannigsaltigsten Stosse, häusig Abfälle von der Wein- und Bierbereitung, wie Trester, Trub u. s. w., verwenden, die auf diese Weise noch benugt werden. In der Regel bedient man sich jedoch einer gegobrenen Raische (§. 207), die in nicht ganz verschlossenen Fässern in den, erforderlichenfalls geheizten, Essigluben allmälig in Essig verwandelt wird, der fertig ist, sobald er sich durch Ablagern geklärt hat.

Sehr schnell kann man Weingeift in Effig verwandeln, wenn verdunnter Branntwein durch ein mit hobelspanen gefülltes Faß gegoffen, unten ausgefangen und dies einige Male wiederholt wird. Indem der Weingeift auf den Spanen sich ausbreitet und langsam abtropft, kommt er mit sehr viel Sauerstoff in Berührung. Man nennt dieses Berfahren Schnellestigbereitung. Der Effig des handels enthält 2 bis 3 Procent Essigläure, während starker Weinessig und sognannter Essigsprit die 10 Procent enthalten. Richt selten wird der Essig durch Schweselsaure gefälscht; man erkennt dieses, wenn eine Probe des Essigs mit sehr wenig Zucker versett in einer Untertasse bei gelinder Wärme verdunstet wird; enthielt die Probe Schweselsaure, so bleibt dieselbe zuruck und versohlt den Zucker zu einer schwarzen Masse.

209 Die Fäulniss liefert freilich Broducte, die weniger erquicklich find, als Die im Borbergebenden betrachteten. Auch bier muffen wir und der einfachen Stoffe erinnern, aus welchen die Bflangen- und Thiertorper besteben, wenn wir uns eine genaue Borftellung über Die beim Berfallen ihrer Ueberrefte entftebenben Broducte bilden wollen. Dicfe find jedoch nicht unter allen Umftanden Diefelben, fondern wefentlich verschieden, wenn die Raulnig bei niederer Temperatur und Begenwart von Baffer ftattfindet oder bei etwas hoberer Temperas Ferner liefern die Thierforper wegen ihres tur und mangelnder Feuchtigkeit. größern Behaltes an Schwefel und Stickftoff gewiffe Producte viel reichlicher, ale die im Berbaltnif an Diefen Stoffen armen Bflangentbeile. im Allgemeinen annehmen, daß mabrend der Kaulnig bei niederer Temperatur vorzugeweise Bafferftoffverbindungen entstehen, bei größerer Barme und wenie ger Butritt von Baffer mehr Sauerstoffverbindungen gebildet werden. Die folgende Tabelle (a. S. 487) mag diefe Berfetungeweise anschaulich machen.

Man sei jedoch nicht der Meinung, als ob in diesen Fällen diese Producte so ausschließlich gebildet werden, wie fie hier in beiden Reihen neben einander stehen. Im Gegentheil, die Producte der einen Reihe kommen mehr oder weniger unter denen der anderen vor, je nach der Mannigsaltigkeit der Umftände Säusig treten im Ansange der Fäulniß, wo noch viel Wasser vorhanden ist mehr die ersteren, gegen das Ende vorzugsweise die letzteren auf, oder die ersteren gehen endlich selbst in Sauerstoffverbindungen über. Auch verbinden sich die entstandenen Producte unter einander, so daß zusammengesetztere, wie kohlensaures und salpetersaures Ammoniak, Schweselwasserstoff-Ammoniak u. a. m. entstehen.

# Berfegungeproducte der Bflangen. und Thierftoffe.

| Bei Gegenwart von viel Wasser und<br>niederer Temperatur. | Bei Gegenwart von wenig Baffer und<br>höherer Temperatur. |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| Wasser                                                    | Baffer HO Kohlenfäure                                     |  |  |
| x (OCSPNH)                                                | x (HCSPNO)                                                |  |  |

Bichtig fur die Producte der freiwilligen Berfettung ift auch die Umgebung ber ihr unterworfenen Stoffe. Enthalt Diefe namlich ftarte Bafen, wie namentlich Rali ober Ralt, fo entfteben vorzugeweife Gauren, die fich mit benfelben verbinden. Sierauf beruht die §. 74 angeführte Erzeugung der Salpeterfaure.

Alle oben genannten Berfetungeproducte find im Dunger und in bem Bfuhl enthalten, und verleiben benfelben einen großen Berth ale Rahrunge. mittel ber Bflangen. Da biefe Berbindungen jedoch ohne Ausnahme flüchtig find, fo geben viele berfelben burch Berdunftung verloren. Man bat baber versucht, durch Bufat geeigneter Bafen, als Ralt, Thon, Gpps, Gifenvitriol und mancher Gauren, namentlich ber Schwefelfaure, jene fluchtigen Gauren und Bafen an nicht flüchtige Rorper zu binden und fo im Dunger gurudzuhalten.

Die Faulnig wird berhindert, indem man ben Ginflug von Baffer oder 210 ben ber Luft entfernt, ober burch eine febr niedere Temperatur. Alle moblaus. getrodneten Thier- ober Pflangenftoffe geben nicht in Faulnig über. Austrodnen gefchicht entweder an der Luft, oder burch funftliche Barme, ober mittelft eines Rorpers, ber jenen Stoffen bas Baffer vermoge großer Berwandtichaft zu demfelben entzieht. Golde find das Rochfalz, auch wohl ber Buder, und es beruht hierauf bas Ginfalgen und bas Ginmachen mit Buder. Auch der Beingeift wirft in derfelben Beife auf die in ihm bewahrten Gegenftanda

Bringt man Fleifch, gubereitete Fleifchspeifen, Mild, Gemufe ober bergleichen mehr in Blechgefage, die nachber mit beißem Baffer angefüllt und mit einem aufgelotheten Dedel volltommen luftdicht verfchloffen und einige Stunden lang in fiedendem Baffer erhigt werden, fo laffen fich biefe Begenftande uber ein Jahr lang ohne alle Beranderung aufbewahren. Diefes von Appert ev fundene Berfahren wird in der That befolgt, um Speifen für Seereisen oder Die Winterzeit in frifchem Buftande ju erhalten. Es beruht barauf, daß der Sauerftoff ber Luft bolltommen abgeschloffen ift. Die fogenannten comprimirten Gemufe, welche gegenwartig in großem Magitabe Gegenftand ber Fabritation find, werden teineswegs durch Busammenpreffung in den haltbaren Buftand gebracht, wie der übelgemablte Rame es andeutet. Es werden vielmehr Die geeigneten Begetabilien, wie grune Bobnen, Erbfen, Robl, Burgelgemufe

212

und Früchte, zerschnitten und bei niederer Temperatur unter raschem Lustwechsei schnell getrochnet. Immerhin erleiden dieselben an Geschmack und sonstigen Gigenschaften eine gewisse Beranderung, namentlich da die löslichen Eiweißstoffe hierbei in unlöslichen Bustand übergeführt werden.

In Sibirien hat man ein in der Erde eingefrorenes Mammuth gesunden, ein Thier, welches lebend jest nicht mehr angetroffen wird. An demselben waren haut, haare und Fleisch noch vollfommen erhalten, so daß letteres von hunden gefressen wurde. Jenes Thier mag Tausende von Jahren in diesem Bustande verblieben sein, was gewiß ein merkwürdiger Beweis dafür ift, daß die Kälte die Käulniß nicht eintreten läßt.

Manche Stoffe, welche die Gahrung aufheben, hindern oder verzögern auch die Faulniß, wie flüchtiges Senfol, Rreofot und namentlich holzesffig, fodann Arsenit und Sublimat u. a. m. Die Bereitung der Mumien beruht darauf, die Leichen möglichft auszutrochnen und mit solchen faulnißwidrigen Stoffen zu behandeln.

Die langsame Verkohlung. Benn Pflanzenreste, namentlich holz, Stengel, Burzeln, Moos u. s. w., unter unvollsommenem oder ganz abgeschlossenem Luftzutritt und Borhandensein von Wasser der freiwilligen Zersetung unterworsen sind, so treten allmälig Sauerstoff und Basserstoff sowie ein Theil des Kohlenkosses in der Form von Kohlensäure, Wasser und Kohlenwasserstoff (Sumpflust) aus der Masse derselben aus und das Rückbleibende wird fortwährend reicher an Kohlenstoff. Es läßt sich dieses sowohl an der Farbe jener Gegenstände erkennen, die immer dunkler wird, je mehr diese Zersetung voranschreitet, als auch durch die hemische Untersuchung. Die entstehenden Producte werden Holzerde, Mulm, Moder, heideerde, Torf, Brauntohle oder Steinsohle genannt und unterscheiden sich nur durch den Grad der Zersetung, als deren letztes Glied wir die Steinkohle ansehen mussen.

Im gewöhnlichen Acterboden ift ftets eine große Maffe folder halbzerfester Bflanzenreste enthalten, die man mit dem Namen von Dammerde oder humus bezeichnet und die ihm-die dunklere, oft schwarze Farbe ertheilt, welche der unsmittelbar darunterliegende unbebaute Boden nicht besitzt.

Es finden sich als Folge der allmäligen Bersetzung der Pflanzenstoffe eine solche Masse von tohlehaltigen Producten in verschiedenen Formen angehäust, daß wir daraus den größten Bortheil ziehen, indem wir dieselben als Brennmaterial benußen. In der That wurde die auf der Erdoberstäche vorhandene und jährlich hinzuwachsende Holzmasse nicht entfernt ausreichen, die Bedürfnisse des Menschengeschlechts zu befriedigen, wenn nicht Schäpe zu Gulfe gezogen werden könnten, welche in Form von kohligen Massen vor Jahrtausenden angesammelt worden sind. Bei der Bichtigkeit, welche das Brennmaterial sur unsere ganze Existenz hat, ist eine genauere Betrachtung desselben unumgänglich.

Der Torf ift unstreitig das jungfte der tohleartigen Gebilde, welchee fortwährend unter unseren Augen entsteht. Er verdankt seinen Ursprung haupt sächlich einer unscheinbaren Pflanze, dem sogenannten Torfmoose (Sphagnum), das auf seuchten Torsmooren fich ausbreitet. Indem der untere Theil biefes

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,G\dot{o}ogle$ 

Moofes abstirbt, erhebt fich auf demselben eine neue Moosdecke, die, im folgenden Jahre ebenfalls ersterbend, sich der modernden hinzusügt, und so wächt Jahr für Jahr ein Lager kohlehaltiger Stoffe zusammen, die in achtzig bis hundert Jahren eine beträchtliche Tiefe gewinnt. Mit der Zeit schreitet die allmälige Berkohlung immer mehr voran, die unteren Schicken werden immer kohlercicher, schwärzer und durch den Druck der oberhalb sich ablagernden dichter.

Daher ift der beste Torf der alteste, deffen schwarzes Ansehen und große Schwere kaum erkennen läßt, daß Pflanzenstoffe ihn bildeten. Der jungere Torf ift dagegen braun, locker, und erscheint oft als ein leicht erkennbar Zusammengemodertes aus Moosstengeln und allerlei auf dem Torfgrunde vorhandenen Burzeln, Stengeln und dergleichen.

Es hangt von besonderen Umftanden ab, ob der Torf mehr der weniger erdige Beimischungen enthalt. Bahrend diese bei manchen Sorten nur wenig betragen, machen fie bei anderen mitunter 30 bis 50 Broc. aus, in welchem Falle natürlich das größere specifische Gewicht des Torfes kein Zeichen seiner Gute ift. Deshalb ift beim Beurtheilen desselben besonders auf seinen Aschalt Rucksicht zu nehmen.

Die Bildung der Brauntohle gebort einer Beit an, die das Gefchlecht 213 ber Menichen nicht jum Beugen hatte, obgleich fie bem Auftreten beffelben giemlich unmittelbar vorausgegangen ift. Dehr ober minder große Solzmaffen murben theils plöglich, theils allmälig von barüber fich ablagernder Erdmaffe bebect und in ihrem Ansehen verandert. Je nach den verschiedenen Umftanden, die ihre Beranderung bewirkte, bietet die Brauntoble mertwurdige Uebergange von polltommen bolgabnlichem Ansehen bis jur Steintoblenform bar. Brauntoblenftamme mit deutlich erkennbaren Solgringen, Samen, Blattern und Baft, mabrend andere Brauntoble erdig oder fcwarz und bicht ift und teines. wegs den pflanglichen Urfprung ertennen lagt. In der Regel herricht bei ber Brauntoble die ihrem Ramen entsprechende Farbe vor, und durch den Drud der Erdmaffe, unter welcher fie fich bilbete, bat fie eine ziemlich beträchtliche Dichte erhalten. Dan findet in der That Stamme, Die von ihrer urfprunglichen Balgenform zu platten, elliptischen Gaulen zusammengepreßt find. Die Brauntoble ift ein vortreffliches Brennmaterial, bas jedoch baufig Schwefeleifen als nachtheiligen Begleiter bat.

Die Steinkohle gehört nach ihrer Entstehungsgeschichte einer noch viel 214 früheren Beriode an. Unzweiselhaft ift sie ebenfalls aus Pflanzenstoffen und zwar aus Stämmen entstanden, die jedoch durch Druck und die Länge der Zeit eine solche Beränderung erlitten haben, daß bis in die neuere Zeit eine Ansicht herrschend war, wonach die Steinkohle keinen pflanzlichen Ursprung hatte. Für den letzteren spricht einestheils der Umstand, daß schon beim Torf und der Braunkohle sich der Uebergang ins Steinkohlenartige deutlich versolgen läßt, und andererseits die Thatsache, daß überall in Begleitung der Steinkohlen Pflanzenreste der verschiedensten Art, ja vollkommen kenntliche Baumstämme ausgesunden worden sind. Auch läßt das Mikrostop an vielen ganz dicht erscheinenden Steinkohlen die zellige Structur noch erkennen.

Schwierig zu erklaren bleiben nur die oft erstaunlich großen Raffen von Rohlen, die in Lagern von vierzig und mehr Fuß Mächtigkeit vorkommen und zu ihrer Bildung freilich ungeheure Holzmaffen und viele Taufende von Jahren erforderten.

Die Steinkohle ift dicht, schwarz und glanzend. Das specifische Gewicht derselben ift meistens = 1,8 und vergleichen wir dieses mit der Dichte des Holzes und der Holzschle, so ift klar, wie die Steinkohle im gleichen Raume eine bei weitem größere Menge brennbarer Theile enthalten muß. Sie ist des wegen in der That ein vortreffliches Brennmaterial, das wegen seiner Dicht natürlich schwerer zu entzünden ist und einer größeren Sauerstoffmenge, daher ftarkeren Lustzutritts oder Zuges bedarf, als dies bei Holz und Rohlen der Fall ist.

Man darf die Steinkohle jedoch durchaus nicht als reinen Rohlenstoff anseher. Sie enthält immer noch Sauerstoff, Wasserstoff und eine kleine Menge von 1 bis 2 Broc. Sticktoff. Außerdem treffen wir mineralische Bestandtheile in derfelben an, von denen wir namentlich Schwefel in Berbindung mit Eisen erwähnen wollen.

Augenfällig hat bei ber Entstehung ber Steinkohle nur eine unvollfommene Berkohlung stattgefunden. Diese kann nun noch nachträglich geschehen, indem man die Steinkohle ganz in ähnlicher Beise wie das holz verkohlt, wodurch auch namentlich noch der Bortheil erreicht wird, daß der Schwefel, welcher bei der Anwendung der Steinkohlen oft sehr nachtheilig ist, aus ihr entstent wird. Man nennt diese Arbeit das Berkooken, und die daraus erhaltene Rohle heißt Root (englisch Coak). Da die Root, mit Ausnahme der mineralischen Stoffe, ganz aus Rohlenstoff bestehen, und dabei eine große Dichte haben, so sind sie der vorzüglichste aller Brennstoffe, wenn in kleinem Raum eine große hiße erreicht werden soll, weshalb sie besonders zum heizen der Locomotiven angewandt werden. Die Root haben ein grau glänzendes, sast metallisches, zugleich schlackinges Ansehen, und find so dicht, daß sie klingen.

Die Steinkohle kommt in außerordentlich verschiedenen Formen und von sehr ungleicher Zusammensetzung und Gute vor, wie eine zur Uebersicht der Brennstoffe angefügte Tasel deutlicher zeigen soll. Es ift klar, daß sie um so weniger werthvoll ift, je mehr mineralische, folglich unverbrennliche Stoffe ste enthält. hinsichtlich ihres Berhaltens in der hise zeigen sich die gepulverten Steinkohlenarten in dreierlei Weise. Entweder bläht die Probe sich auf und backt zusammen, weshalb diese Rohlen Backtohlen heißen und zu Schmiede seuern und zur Gasbeleuchtung vorzüglich geeignet sind, oder das Kohlenpulver sintert nur etwas in einander und klebt zusammen, was den Sinterkohlen eigen ift, während die Probe der sogenannten Sandkohlen pulverig bleibt. Die letzteren sind weniger werthvoll.

Eine ber besten Steinkohlenarten ift die in England vorkommende Ran, nelkohle (candle-coal, d. i. Licht- oder Leuchtfohle), welche mit schon leuch tender Flamme brennt. Diese Fähigkeit sowie die Berwendbarkeit der Steinkohlen zu Leuchtgas ist hauptsächlich von dem Basserstoffgehalt derselben abhängig.

Rachdem wir in dem Borhergehenden das holz, ben Torf, die Braunkohle 215 and Steinkohle kennen gelernt haben, so laffen fich hieran leicht einige allgemeine Betrachtungen über den Werth derselben als Brennftoffe anreiben.

Unsere gesammte kunftliche Barmeerzeugung beruht einestheils auf dem Berbinden des Roblenstoffs und anderntheils des Bafferstoffs mit Sauerstoff, auf der sogenannten Berbrennung.

Bei gleichen Gewichten wird daher derjenige Körper als Brennftoff am werthvollften fein, der die größte Menge Kohlenstoff und Wasserstoff in nicht orndirtem Bustande enthält. In 100 Bfund grunen Holzes taufe ich nur 20 Pfund Roble, während in 100 Pfund trocknen Holzes 40 Pfund davon enthalten sind. Bei gleichen Maagen ist derjenige Brennstoff der werthvollere, welcher am meisten Kohlenstoff und Wasserstoff enthält und die größere Dichte besitzt.

Die Barme, welche die Brennstoffe liefern, ist durchaus von der Art ihrer Berbrennung abhängig, denn gleiche Gewichte Kohle geben, unter ein und denfelben Umftanden vollfommen verbrannt, gleiche Barmemengen. Gine vollfommene Berbrennung ift aber eine solche, wo kein Theil des Brennstoffs entweicht, ohne in die höchste Sauerstoffverbindung, nämlich in Rohlensäure, verwandelt worden zu sein.

Jede Berbrennungevorrichtung, aus welcher unverbrannte Gafe und Dampfe in der Gestalt von Rauch oder entzimbbares mit blauer Flamme brennendes Gas (Roblenornd) entweichen, gemahrt einen offenbaren Berluft.

In der Benutung der Brennftoffe ift deshalb Rudficht zu nehmen auf ben Gehalt derfelben an Roblenftoff, Bafferftoff, Baffer und mineralischen Stoffen, auf ihre Dichte und die möglichft volltommene Berbrennung berfelben durch zwedmäßige Buleitung von Sauerstoff.

Bergleichung einiger Brennftoffe.

|                         | Dichte | 100 Gewichtstheile enthalten |                  |                  |                          |
|-------------------------|--------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Setrodnet bei 100° C.   |        | Rohlen=<br>ftoff             | Waffer-<br>ftoff | Sauer:<br>ftoff. | minera=<br>lische Stoffe |
| Holztoble               | 0,187  | 99,07                        | _                | _                | 0,03                     |
| Roof                    | 1,08   | 95                           | _                | _                | bis 5,                   |
| Englische Badtohle .    | 1,28   | 87                           | 5                | 5                | 1,8                      |
| Rannelfohle             | 1,81   | 67                           | 5                | 8                | 2,5                      |
| Brauntoble (befte)      | 1,37   | 66                           | 4,8              | 18               | 2,7                      |
| Torf (befter)           | _      | 58                           | 5,9              | 81               | 4,6                      |
| Brauntoble (holzartige) | 1,27   | 51                           | 5                | 30               | 1,29                     |
| Buchenholy              | 0,728  | 49                           | 6                | 44               | -                        |
| baffelbe (lufttroden)   | _      | 40                           | _                | _                | _                        |

Die vorstehende Tafel zeigt deutlich, wie der Gehalt an Sauerftoff mehr und mehr abnimmt, zu je alteren tohleartigen Bildungen man übergeht. Bab.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

rend wir im holz 44 Procent Sauerstoff finden, finkt deffen Menge in manden Steinkohlen auf 5 Brocent herunter.

Ueber die relativen Barmemengen, welche verschiedene Stoffe bei ihrer Berbrennung liefern, haben wir in §. 156 der Phyfit Mittheilung gemacht.

## 2. Trodine Deftillation.

216 Stoffe, welche ber dabei gewonnenen Broducte wegen vorzugsweise der trocknen Destillation unterworfen werden, find die Steinkohlen, das holz und das Fleisch der gefallenen Thiere. Diese Berschungen werden fabrikmäßig betrieben, indem man jene Stoffe meistens in eisernen Retorten, die bald die Bestalt von Röhren oder von Resseln oder Raften haben, erhist. Mit denselben sind geeignete Borrichtungen verbunden, in welchen diejenigen Producte, die man benugen will, sich ansammeln.

Raturlich hangen bier die bei der Destillation entstehenden Berbindungen gunachft von der Busammensepung der erhipten Rörper ab. Der babei stattfinbende Unterschied ergiebt fich aus folgender Uebersicht:

| Producte aus ber trodnen Deftillation von |                                  |               |                                               |                   |                                  |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Steinkohle.                               |                                  | Gol           | ₹°                                            | Thierforpern.     |                                  |  |  |  |
| Waffer                                    | но                               | Waffer        | но                                            | Baffer            | но                               |  |  |  |
| Ammoniat .                                | NH <sub>8</sub>                  | Holzgeift     | $C_2H_8O_2$                                   | Schwefelwaffer=   |                                  |  |  |  |
| Anilin                                    | C <sub>12</sub> H <sub>7</sub> N | Effigfaure .  | C4H8O8                                        | ftoff=Ammoniaf    | SH+NH <sub>8</sub>               |  |  |  |
| Flüchtige                                 |                                  | Flüchtige     |                                               | Chanwasserstoff=  |                                  |  |  |  |
| Theerole .                                | CH                               | Theerole .    | СН                                            | Ammoniaf          | CyH+NH <sub>8</sub>              |  |  |  |
| Theer                                     | СНО                              | Theer         | СНО                                           | Rohlenfaures      |                                  |  |  |  |
| Naphtalin .                               | C <sub>20</sub> H <sub>8</sub>   | Rreosot       | C <sub>12</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> | Anımonia <b>f</b> | CO <sub>2</sub> +NH <sub>3</sub> |  |  |  |
| Rohlenwaffer=                             |                                  | Rohlenwaffer= |                                               | Flüchtiges        | !                                |  |  |  |
| ftoffgas                                  | $C_2H_4$                         | stoffgas      | $C_2H_4$                                      | Theerol           | CHON                             |  |  |  |
| Leuchigas .                               | C <sub>4</sub> H <sub>4</sub>    | Leuchtgas .   | C <sub>4</sub> H <sub>4</sub>                 | Theer             | CHON                             |  |  |  |
| Schweflige                                |                                  | Rohlenfäure   | CO2                                           | Rohlenwafferstoff | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>    |  |  |  |
| Saure                                     | $SO_2$                           | Rohlenoxyd .  | CO                                            | Rohlenfäure .     | CO <sub>s</sub>                  |  |  |  |
| Rohlenfäure                               | COg                              | ٠             |                                               | Rohlenoryd        | CO .                             |  |  |  |
| Kohlenoryd                                | co                               |               |                                               |                   |                                  |  |  |  |
| Als Rückfanb:                             |                                  | Als Rücktand: |                                               | Als Rückand:      |                                  |  |  |  |
| Ruot                                      | C                                | Holzkohle .   | C                                             | Stidftoffhaltige  |                                  |  |  |  |
|                                           |                                  |               |                                               | Roble             | NC                               |  |  |  |
| . x                                       | C,H,O,S,N                        | x,            | C, H, O                                       | x                 | C,H,O,S,N                        |  |  |  |

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Auch hier tommen, ähnlich wie bei der Faulniß, die Producte der einen Reihe unter den Producten der andern Reihe vor, jedoch ftete in untergeordneter Menge.

Im Allgemeinen treten querft die wafferftoffreicheren Producte auf, wie Effiglaure, Bolggeift, flüchtige Dele und ammoniathaltiges Baffer, Die jedoch alebald zum Theil zerfallen, wodurch immer einfachere Berbindungen entsteben, wie die Roblenwafferstoffgafe, Roblenfaure und Roblenoryd. ber Roblenwafferftoffgafe als Beleuchtungsmittel ift uns ichon in §. 60 naber befannt geworden. Der in jedem Diefer Beifpiele auftretende Theer ift fein Rorper von bestimmter demifder Busammenfegung, fondern ein Bemenge von vielen Stoffen, namentlich von flüchtigem Del, sogenanntem Brandbarg, und ift fcmarg gefarbt durch Roble. Debrere ber in ihm enthaltenen Rorper find ihrer Eigenschaften und Anwendungen wegen Gegenstand ber Rabritation geworben. So gewinnt man aus holztheer und Steinkohlentheer durch Destillation berfelben mit Baffer verfchiedene Theerole, die febr ungleich fluchtig find und Daber durch unterbrochene Deftillation getrennt werden. Diefelben befteben aus Roblenftoff und Bafferftoff und finden unter gang willfurlich gewählten Ramen, wie Photogen, Sydrocarbur, Solarol, Rryftallol, ale Leuchtmaterial Anwendung. Das flüchtige Del des Steinkohlentheers, fruher hauptfachlich jum Kluffigmachen des Rauticuts verwendet, tommt jest mafferhell unter dem Ramen Bengin in den Sandel und bient ale Universalfledenwaffer gum Entfernen von Rleden von Rett, Sarg u. a. m. Des im roben Steinkoblentbeerol ent. haltenen Aniline murde bereite §. 176 gedacht.

Das Raphtalin,  $C_{20}H_8$ , ift ein in perlmutterglänzenden Schuppen fryftallistrender Bestandtheil namentlich des Steinkohlentheers, von eigenthümlichem, nicht unangenehmem Geruche, welchen auch der Rienruß besit, da er etwas von diesem Körper enthält. Das Kreosot,  $C_{12}H_6O_2$ , wird aus demjenigen Theile des Steinkohlentheeröls erhalten, der zwischen 150° bis 200° C. überdestillirt; es ist eine ölartige, farblose Flüsszeit mit schwach sauren Eigenschaften, daher auch Phenylfäure genannt, hat den durchtingenden Geruch des Rauchs, einen brennenden Geschmack, hindert in hohem Grade die Fäulniß sowie die Gährung und ist gistig. Ein weiteres, im Theer enthaltenes Destillationsproduct ist das Paraffin, ein sesteres, im Theer enthaltenes Destillationsproduct ist das Paraffin, ein sesteres Gäuren und Basen. Das Paraffin wird hauptsächlich durch die Retillation bituminöser Schieser gewonnen und zur Kerzensabritation verwendet.

Der Theer und das Theerol aus Thierkörpern find jedoch wegen ihres durchdringend stinkenden Geruchs kaum einer Anwendung fabig.

Das Ammoniat und seine wichtigen Berbindungen, welche die Destillation ber Thierkorper liefert, find im §. 84 beschrieben worden. Die rohe bestillirte Bluffigkeit, welche daffelbe enthält, wird unter dem Ramen hirschhorngeift in der Medicin angewendet.

Der holzeffig dient zur Darftellung von Effigfaure und effigfauren Salzen, namentlich des effigfauren Bleiorphs. Begen feines eigenthumlichen Rrco-

sotgeschmade wird er zu Speisen nicht benutt. Er befitt jedoch, wie überhaupt fast alle Producte der trodnen Destillation, die Faulniß und Gahrung hindernde Eigenschaften. Der holzgeist ift §. 171 beschrieben worden.

- Inatürliche Destillationsproducte. Die Lehre vom Bau und der Entstehung der Erdrinde zeigt, daß zu verschiedenen Epochen die oberen Erdschichten von unten heraussteigenden Strömen glühender Mineralmassen durch brochen worden sind. An den Stellen, wo diese heißen Flüsse in Berührung mit jenen Erdschichten kamen, mußten diese letzteren, je nach ihrer Beschaffenheit, mehr oder weniger verändert werden. Geschah dies z. B. in der Nachbarschaft von Steinkohle, so konnte durch den Einsluß der großen hise dieselbe geradt so umgewandelt werden und zur Entstehung ähnlicher Producte Beranlassung geben, als ob sie der trocknen Destillation unterworsen worden wäre. Mit Grund ist der Anthracit (§. 57) als der Nückstand der Einwirkung der hist aus Steinkohle anzusehen, da derselbe eben so wenig Basserstoff und Sauerstoff enthält als Kook, von der er sich wegen des bei seiner Bildung mitwirkenden Druckes, durch Mangel an Porosstät, unterscheidet. Die Stelle des kunstlich erzeugten Steinkohlentheers vertritt das
- Steinöl oder Petroleum, CH. An vielen Orten, namentlich in der Rabe der Bulkane, dringen aus der Erde kleine Quellen eines gelben, braunen bis schwarzen Deles, das Steinöl oder Bergnaphta genannt wird, und theils in der Medicin, theils in den Gewerben, ähnlich wie die flüchtigen Theeröle, angewendet wird. An anderen Orten ift die Erde von solchem Dele durchdrungen, so daß es durch Destillation von derselben getrennt werden kann.

Ebenso findet sich natürlicher Theer, der den Namen Afphalt oder Judenpech (Bitumen) hat, und entweder noch weich oder vollständig erhärtet ist. Derselbe dient zu mancherlei Zwecken, zum Betheeren, als Brennmaterial, Kitt, schwarze Farbe für Eisen und Firniffe, und mit gröblichem Sande vermischt zur Ansertigung der Asphaltplatten, mit welchen man Dacher und Fußwege beiegt. Zu denselben Zwecken kann begreislicher Weise auch der kunftlich gewonnene Theer dienen, wenn ihm durch Destillation mit Wasser das Theerolentzogen worden ift.

Indem wir hiermit die Darstellung der chemischen Erscheinungen abschlieben, werde nicht verhehlt, wie Bieles taum angedeutet und noch Mehreres gar nicht erwähnt wurde, was für Diejenigen, welche die Chemie um eines Gewerbes oder um wissenschaftlicher Erkenntnis willen ergreifen, nühlich oder wesentlich ift, und welche darum aus den im Anfange bezeichneten reicheren Quellen schöpfen muffen.

Das gilt namentlich in Beziehung auf den letteren Theil, auf die Dar ftellung der organischen Berbindungen. Die Schwierigkeiten, welche diefelben

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

der wiffenschaftlichen Auffassung entgegenseben, haben erft in der neueren Zeit begonnen, den Anstrengungen forschender Chemiter nachzugeben und bleiben wohl noch auf lange Zeit eine Hauptaufgabe derselben.

Erfreulich ift es, daß wir uns sagen konnen, daß gerade Deutschland an diesem Theile des chemischen Gebäudes am werkthätigsten und erfolgreichsten mit bauen half, und so wird es von Interesse sein, diesen Abschnitt mit einer Ansicht des chemischen Laboratoriums zu Gießen geschlossen zu sehen, wo Liebig durch seine eigenen und die unter seiner Mitwirkung und Leitung von Freunden und Schülern gemachten zahlreichen Untersuchungen die Wissenschaft auf das Wesentlichte gefördert hat.



# Nachtrag zur Chemie.

Bu §. 7. Elemente. Die Bahl der bekannten Elemente ift auf 64 erhöht worden, durch die Entdedung des Indiums, vermittelft der Spectralanalyse (S. 138); daffelbe giebt im Spectrum eine blaue Linie von ausgezeichneter Helligkeit.

Bu §. 101. Eisenorybuloryd, Fe O, Fe2 O3 = Fe3 O4. Diese Orydationsstuse des Eisens findet sich als Mineral unter dem Namen Magnetseisen, weil es magnetisch ift, in regelmäßigen Octasbern von glanzend schwarzer Farbe, sowie in derben Massen als ein vorzügliches Eisenerz. Es wird gebildet beim Verbrennen von Eisen in Sauerstoff und in Gestalt von mitrostopischen Krystallen, wenn Basserdampf über glühenden Eisendraht geleitet wird (s. 298).

Bu §. 160. Bernsteinfäure, C<sub>8</sub> H<sub>4</sub> O<sub>6</sub>. 2 HO; ist im Bernstein enthalten und wird durch Sublimation aus demselben gewonnen. Sie bildet sich ferner bei der Zersetzung von verschiedenen organischen Körpern, insbesondere von Säuren und bei der geistigen Gahrung und findet sich daher auch im Beine. Dieselbe besteht aus farblosen, in Basser löslichen Arnstallen, von schwach saurem Geschmad.

Bu §. 206. Gahrung. Rach neueren Beobachtungen zerfällt bei ber Gahrung nicht aller vorhandener Zuder in Weingeift und Rohlenfäure, sondern 4 bis 5 Broc. deffelben zersehen sich in Bernsteinfäure und Glycerin. Ein Bersehen ist die Angabe Seite 434 Zeile 8 — »daß die Gährung unter 10°C. nicht vor sich gehe« — während Seite 433 und 435 mit Recht gesagt wird, daß sie bei 5°C. noch stattsindet. Ja, dieselbe dürfte erst bei 0° ihre absolute Grenze haben.

Benn Sefe zu reiner Zuckerlösung gebracht wird, so reicht 1 Theil Befe hin, um 5 Theile Bucker durch eine kräftig eintretende Gahrung zu zerseten; eine Neubildung von Sefenzellen findet hierbei nicht statt. Sest man jedoch einem solchen Gemische ein Ammoniaksalz und phosphorsaure Salze hinzu, so wachsen die Sesenzellen und vermehren sich, ähnlich wie dies in den natürlichen gährenden Pflanzensäften geschieht. Es spricht diese Erscheinung sehr dafür, daß die Herfenzellen pflanzlicher Natur sind.

Die hefenbereitung ist Gegenstand des besonderen Gewerbbetriebes geworden. Die bei der Bierbercitung in großer Menge als Nebenproduct gewonnene hese ist wegen ihres bitteren Geschmads in der Baderei nicht wohl verwendbar. Man stellt daher für den genannten Zweck die Prephese dar, indem man 1 Thl. Gerstenmalzschrot mit 3 Thln. Roggenschrot einmaischt, unter Zusat von etwas Schlempe. Lettere ist der bei der Destillation von Spiritus oder Branntwein aus Maische bleibende und als werthvolles Biehstutter benutte Rücktand. Man sügt ferner 1/2 Proc. tohlensaures Natron und später 4/10 Proc. Schweselsaure hinzu, worauf das Ganze mit hese versetzt und zur Gährung gebracht wird. Die nunmehr neu sich bildende hese wird mit einem Schaumlössel ausgeschöpst, mit Wasser gewaschen, gepreßt und nach Zusat von 10 Proc. Kartosselstärke in Stücke geformt.

Bu §. 218. Petroleum. Seitdem dasselbe aus zahllosen Quellen in Amerika in unerschöpflicher Menge gewonnen wird, sindet es als Leuchtstoff die ausgedehnteste Anwendung. Das rohe Petroleum ist jedoch ein Gemenge versschiedener Dele und muß der Destillation unterworsen werden, zur Abscheidung der flüchtigeren Dele von 0,715 specifischem Gewicht, welche schon bei 60° C. zu sieden beginnen und deren Gegenwart, wegen ihrer Leichtentzündlichkeit, die Anwendung des rohen Steinöls in den haushaltungen zu gefährlich machen wurde. Dieselben werden unter dem Ramen Naphta technisch ähnlich verwendet, wie das Terpentinöl. Das rückfändige raffinirte Petroleum von 0,81 specifischem Gewicht siedet erst bei 150° C. Eine Probe davon, in eine offene Schale gegossen, darf sich durch ein brennendes Zündhölzchen nicht entzünden lassen.

28. 5 80

# Alphabetisches Register zum ersten Theile.

Aldebaran 229.

### QI.

Abendroth 138. Abendftern 262. Abforption 21. Abftogungetraft 78. Abweichung, magnetische 143.
— aftronomische 219. Accomodation 131. Mccord 94. Acidum aceticum 397. Acidum benzoicum 401. Acidum butyricum 397. Acidum citricum 403. Acidum formicicum 396. Acidum lacticum 402. Acidum malicum 402. Acidum oxalicum 396. Acidum quercitannicum 408. Acidum tartaricum 402. Acidum valerianicum 398. Acroleiu 399. Adhafion 19. Abftringirend 408. Aequator, aftronomifcher 211. — geographischer 205. Aequatorbobe 215. Mequinoctium 218. 237. Mequivalent 886. Aequivalente, demifche 281. Aether 82. 405. 407. Aether sulphuricus 408. Aether sulphuricus 408. Aether, zujammengefeste 405. 408. Aetherische Dele 421. Methyl 393. Methplaltohol 405. Aethologyd 407. Aethologydhydrat 406. Mehlange 389. Mehtalt 339. Mehtalt 349. Aggregatzustand 15. Aglaja 261. Alabaster 850. Mlaun 353. Mlaunerbe 358. Albumin 427.

Mligarin 420.

Midehud 405. 408. Mitohole 405. Alfoholometer 406. Alfalifch 339. AlfaloToe 409. Alfannamurgel 420. Mios 424. Alumen 353. Mluminium 358. Aluminiumornd 353. Amalgam 151. 335. 869. Ameifenfanre 396. Ammonial 347. Ammonial-Alaun 354. Ammoniat, butterfaures 398. effigfaures 397. tohlenfaures 348. purpurfaures 404. Ammoniacum 424. Ammonium 348. Amorph 291. Amphitrite 260. Amplalfohol 409. Amployndhubrat 409. Amplum 414. Analyse, chemische 277.
— organische 382.
Ananasol 408. Undromeda 228. Anhangfraft 19. Anilin 412. Anisöl 421. Anlaffen 360. Anpaffung 131. Antares 230. Anthracit 823. Antimon 867. Antimonorph 867. Antimonmafferftoff 367. Aphelium 284. Apian 247. Apperts Methobe 487. Arabin 416. Araometer 71. 72. 406. 21taf 434. Archimedes 247. Archimedes, Brincip Des 70.

Arcturus 228.

Argentan 368. Argentum 370. Ariadne 260. Arrow . Root 415. Ariftard 247. Ariftoteles 247. Arfen 317. Arfenige Caure 317. Arfenifmafferftoffgas 318. Ariftippus 247. Mrgad) 247. Marfotida 424. Asphalt 444. Aftraa 260. Aftrologie 188. Aftronomie 185. Mtair 230. Atalante 267. Atmofphare 75. Atmofphare, Drud ber 77. Atom 8. 135. 386. Atomistifche Theorie 386. Atomvolum 389. Auffleigung, aftron. 219. Auge, das 129. Aurinigmentum 318. Aurum 373. Ausdehnbarteit 9. Austehnung 4. Austader 150. Mustofung 54. Mzimuth 217.

#### 93

Backohie 440.
Bär, größer 227.
— Ileiner 227.
— Salancier 63. 109.
Baldrianfäure 393.
Baldrianfäure 493.
Barium 351.
Barometer 77.
Baryt 351.
— falpeterfaurer 351.
— falpeterfaurer 351.

Pafen 288. Paien, organifche 409. - organifche funftliche 412. Batterie, eleftrifche 150. Baume 407. Beharungsvermögen 7. Beinglas 347. Beinichmarz 322. Beige 358. 419. Bellona 261. Bengin 448. Bengos 428. Bengosfaure 401. Bengol 402. Bergamottol 421. Bergfroftall 833. Berlinerblau 362. Bernftein 424. Berührungeeleftricitat 154. Berullium 278. Beffel 267. Beteigeuge 229. Bengung 89. Bewegung 22. 41. Bier 485. Bittererbe 852. Bittermanbelol 402. 421. Bitterfals 852. Bitumen 444. Blanc-fix 351. Blafe 104. Blattfilber 365. Blauhola 420. Blaufaure 381. Blei 366. Bleichtalt 850. Bleieifig 397. Bleiglang 366. Bleiglas 845. Bleiloth 11 Bleiornd 366. 897. Bleiornd, dromfaures 863. britteleffigfaures 397. effigfaures 397. Loblenfaures 366. - falpeterfaures 367.
- fchwefelfaures 367
Bleiuberorub 366.
Bligableiter 182. Bor 333. Borag 344.

Blutlangenfals, rothes 362.
— geibes 361.
Bootes 228. Boron 383 Borfaure 833. Branntmein 406. Brafilienholg 420. Braunit 362. Brannfohle 323. 439. Brannftein 362. Brechung 122. Brechungswintel 123. Brechweinftein 403. Preite, aftron. 206. Aireitegrabe 206. Brennglas 125. Prempunit 113, 120, 124. Brennipiegel 113. Breunstoffe 441. Brennftoffe, Birtung ber 117. Brillant 319. Brillen 182. Britanniametall 367. Brod 430. Brom 313. Bronce 368. Bunfen fche Rette 375. Butter 429. Butterfaure 397. Butterfaureather 408.

C.

Cabmium 278 Cament 350. Camentftabl 359. Caffein 411. Calcium 848. Calciumorpo 348. Callione 261. Camera obscura 129. Campeidenhols 420. Candle-coal 440. Capella 228. Capillaritat 20. Caragbenflechte 416. Caramel 419. Carmin 420. Cafein 428. Cafins, Goldpurpur 373. Cellulofe 418. Celfins 98. Centimeter 5. Centralberg 246. Centrifugalfraft 47. Centrifugalmaichine 48. Centripetalfraft 47. Geres 261. Gerin 401. Cerium 278. Chamaleon, mineral. 363. Chemie 278. Chemie, organifche 381. - unorganiiche 290. Chenopodium foetidum 412. Chilisalpeter 843. Chinin 410. Chinin, fcmefelfaures 410. Chlor 311. Chlorathul 408. Chlorblei 867 Chlorealcium 351. Chlorealeiumrohr 883 Chlordrom 863. Chloreifen, anderthalb 3G1. - einfach 361. Chlorete 885. Chlorgold 372. Chlorid 335. Chiorfalt 850. Chlormagnefinm 352. Chlornatrium 842. Chloroform 408. Chlorophyll 420. Chlorolatinammonium 874. Chlorquedfilber 870. Chlorfaure 312. Chlorur 335. Chlormaffer 811. Chlormafferftoff-Ammoniat 348. Chlormafferftofffaure 812. Chlorginn 865. Chrom 363. Chrom-Algun 854. 363. Chromeifeuftein 368. Chromorud 863. Chromfaure 368. Citronendl 421. Citronenfaure 408. Circe 261. Coak 440. Cochenille 420 Codol 423, Cognacol 408. Communicationerobre 95. Compaß 141. Comprimirte Bemufe 487. Componente 24.

Conbenfator 109, 150. Conduftor 151. ConiIn 411. Conjunction 250. Confonang 94. Contactwirfung 280. Contraftfarben 135. Convergiren 126. Conver 124. Copernifus 247. 265. Cremor tartari 402. Crownglas 345. Culminationspuntt 212. Cumarin 422. Cuprum 367. Cureumma 420. Tpan 331. Chaneifen 362. Epantalium 341. Cvanquediliber 370. Cpanfaure 411. Cpanmafferftofffaure 83L Cylinderubr 64.

**D.** 

Dampfe 105.

Daguerrotypen 379.

Dampfteffel 108. Dampfmajdine 107. Darbne 260. Decimalmaaß 5. Decimeter 5. Declination, aftron. 220. magn. 143. Declinationefreife 220. Desornbation 299. Deftillation 102. Deftillation, freiwillige 432. - trodine 442. Deftiffationsproducte 442. Deftillirgefaße 108. Dertrin 415. Diamant 319. Diaftaje 416. 423. Dichte 13. Dibum 278. Diffonang 94, Dirergiren 119. Dolomit 352. Doppelfalze 334. Doppelfterne 271. Doppelt-Rohlenwafferftoff 327. Doris 261. Dornflein 342. Drachenbint 420. Drehpunft 25. Drebling 55. Drilling 55. Drud ber Luft 77. Drudpumpe 83. Drummond'ices Licht 301 Drufenol 408. Duobecimalmaaß & Dynamometer 23.

Œ.

Œbbe 253. Cbene, ichiefe 36. Chapvement 61. Egeria 260. Gibifchmurgel 416. Gigelb 429. Gigenfchaften, allgemeine & Ginfalloth 123. Einfallwinfel 128.

Gifen 857. Gifen-Algun 354, Gifenchlorid 361. Gifendlorur 361. Gijenevannr 362. Gifenfies 360. Gifenorud 361. Cifenogudul 361. Cifenogudul, kohlenfaures 361.

— schweselsaures 361. Gifenforten 358. Gifenvitriol 361. Eimeiß 427. Eimeißftoffe 426. Efliptif 213. Glafticitat 17. Glafticitat ber Luft 74. Elaftijch 17. Eleftricität 144. Sieftrieität, negative 146.
— positive 146.
Gleftrifch 144.
Eleftrifche Reihe 376. Eleftrifirmafdine 151. Eleftrochemiemus 374 Eleftrolpfe 875. Cleftromagnetismus 158. Eleftron 144. Cleftronegatir 875. Gleftrophor 148. Gleftropolitiv 375. Gleftroftop 147. Clemente, chemische 277. Elfenbein, gebranntes 322. Ellipse 195. Email 847. Emulfion 899. Endoemofe 20. Englisch-Roth 361. Gratofthenes 247. Grbium 278. Erdbahn 284. Erde, die 204. 260. Erdglobus 206. Erdichein 251. Erdwinde 52. erromne 52. Erlenchtungsgränze 236. Essence de Mirban 402. Effigäther 408. Effiggäbertation 436. Effiggäbrung 435. (Efficient 207 Gifigiaure 397. Efter 405. 408. Gugenia 261. Eunomia 261. Gurbrofine 261.

Kalling 430.
Kahrenheit 98.
Kallbewegung 48
Kallen, das 11.
Kallgeset 44.
Karben 136. Barben, prismatifche 187. Karbftoffe 419. Fata morgana 135. Rancuce 356. Rederbarg 423. Redermolte 176. Scinfilber 371. Geldipath 841. 854.

Europa 261. Euterve 260.

Ercentricitat 233.

garberrothe 420.

Faulniß 486.

Rencheldl 421. Benfterglas 346. Fernambuf 420. Gernruhr, aftronomifches 128. — Galilai's 128. - hollanbifches 128 terreftrifches 128. Fernfichtig 132. Ferrum 357. Feftefterne 228. Beftigfeit 17 Bettfauren 398. Beuerfugeln 270. generingen 270.
Feneriprise 83.
Fenervergoldung 373.
Fenerzeug, pneumatisches 233.
Fichtenharz 429
Fibes 261. Winfterniffe 254. Firniffe 421. Rigfterne 224. Flamme 330. Flasche, Lendener 149.
— Ricift iche 149. Flaschenzug 85. Fleisch 430. Fliegenflein 317. Riichtraft 48. Goldburrun: 378
Klintglas 245. Goldbichewasser 318. Goldbichewasser 318. Goldbicherasser 318. Goldbicherasser 318. Goldbicherasser 318. Goldbicherasser 318. Goldbicherasser 342. Goldbicheret 342. Granusser 342. Granusser 342. Bluor 314. Kluorfiefel 814. Bluormafferftoff 814. Flubspath 314. Flubspath 314. Kiuth 253. Focus. 124. Fomalhant 230. Formeln, demische 286. Fortung 260. Frantfurter Schwarg 822. Franflin 182. Kraunhofer 129. Frühlingenachtgleiche 287 218. Kuhrmann 228 Fulton, Robert 112. Funfen. elektrische 145.

#### Ø.

Kuß 5. Fußpfund 24.

Gährung 432.
— geiftige 438.
Galilat 129. 247. 265.
Gallusfänge 404. Galmei 364. Galvani 154. Galvanismus 154 Galranoplaftit 376. Garancin 420. Gafe 16. Gafe, permanente 105. Gafen widelungs flasche 299 Gabereitung 327. Gabrug, Liebig's 325. Gasometer 328. Baffendi 247. Gang 267. Gefäße, communicirende 65. Geiftige Getrante 434. Belbbeeren 420. Gerberei 425. Gelbholg 420.

Gelbmurgel 420. Gemenge 276. Semifche 276. Gerbidure 403. Gerbftoff 403. Geschwindigkeit 42.
— mittlere 44.
Getrante, geistige 434. Betrieb 55. Gewicht 12. Gewicht, abfolutes 12. - fpecifiches 14. Bichtflamme 358. Giftmehl 317. Glas 344. Glas, farbiges 847. Glasfluß 347. Glasförper 180. Glasmalerei 847. Glasperlen 847. Glauberfalg 848. Gleichgewicht 22. Gleichgewicht der Kräfte 24. Gleichgewicht, indifferentes 28.
— labiles 29.
— ftabiles 29. Glodenmetall 368. Glucofe 404. 419. Glucerin 898. 401. Gincocoll 411. Gulb 873. Gramm 12. Graphit 828. Gravitation 10. (Bravitationegefes 11. Grimaldi 247. Große, Scheinbare 138. Grubengas 826. Grunfpahn 897. Grünfpahn, bestillirter 397. Guano 404. Guerife, Otto von 81. Gummi 416. Gunimi, arabifches 416. Bummt-clafticum 423. Gummigutt 424. Gummiharze 424. Gußeisen 358. Gußtahl 359.

Butta-Bertico 423.

haarhngrometer 173. baarrohren 20. Saarrohrdentraft 20. Sagel 177. Salbchlorquedfilber 370. Salbfugeln, Magdeburger 82. Salofofalge 385. Salogene 335. Parmonia 260. harmonita, chemifde 299. Carnfaure 404. barnftoff 411. barge 422. bargol 428. Sargfeifen 422. Daspel 52. Caufenwo!fe 176 haut, thierifche 424. himmeleglobus 220. birichhorngeift 443. Oche 260. Cebel 31.

Digitized by Google

٠. . .

Debel, einarmiger 84. gleicharmiger 31. ungleicharmiger 32. beber 85. befe 481. 433. berbftnachtgleiche 218 287 berichel 267. befrerus 262. Beftia 260. Dochbrudmafdine 110. bochofen 358. bobe, aftronomifche 217 bollenftein 372. borrohr 96. Def 186. bofmanns Eropfen 408. pohlfriegel 120, 158, bolg 414. bolgefig 448. polgefig 430. bolggeift 408. Comologe Meihen 384. Corigoni 208. Hornhaspel 52. Hornhaspel 52. bund, fleiner 229 bunbetage 229. Sundeftern 229. burrneans 175 Spaten 229. Hydrargyrum 369 Spbrat 302. Opbrecarbir 448. Hydrogenium 298. Specie 261.

9

Spgrometer 175. Opppurfaure 404.

Jahreszeiten 238. Jafobitab 229. Salaprenharz 428. Suclination 148. Indifferent 289. Indigblau 420. Indigblaufchwefelfaure 420. Indigfüpe 420. Indigo 420. Indigo 420. Indigweiß 420. Industrion 158. Induftion, magnetifche 161. Interferenz 89. Inulin 416. Iod 318. Jobfalinm 841. Bobfilber 378. Jobftidftoff 814 Brene 260. Bridium 278, 3ris 130. 260 3rrlichter 181. Irrwifde 181. 3fis 260. 3fochimenen 170 3folator 146. 3folirt 146. 3fomerie 386. 3fomerie 386. Ifomorph 354. 3fomorphismus 354. 889 Ifofheren 170. Sfothermen 170. Judenvech 444. Jungfrau 228. 229. Juno 261. Jupiter 261. 262.

Raltemifdung 343. Rafe 480. Rafeftoff 428. Raleidoffop 120. Ralenber 251. Ralenber, Gregor. 252. — Julian 252. Rali 889. dlorfaures 840. dromfaures 868. effigfaures 897. fiefelfaures 841. fleefaures 896. toblenfaures 389. manganfaures 368. falpeterfaures 839. übermanganfaures 868. Rali-Alaun 854. Raliapparat, Liebig's 383. Raliglas 344. Ralihudrat 389. Ralium 837. Ralium-Gifenevanib 862. Gifenevanur 361. Drub 889. Ralf 848. Ralt, gelöfchter 848.
— tiefelfaurer 350. tohlenfaurer 849. phoephorfaurer 350. unterchlorigfaurer 850. Ralterbe 848. Ralfglas 844. Ralfbydrat 848. Ralfuntid 849 Ralffrath 249 Ralfmaffer 849. Rajomel 870. Ramillenol 421. Rampher 422. Rannelfoble 440. Rannonenmetall 368. Rarat 374. Rartoffelguder 419. Raffawa 415. Raffiopea 228. Raftor 229. Rautichnt 428. Rautichnt, vulfanifirter 438. Regelrad 55. Reppler 247. 265. Rernichatten 255. Rernfeife 400. Reffelftein 849. Rette, conftante 156. — Bolta fche 154. Rienruß 322. Riefelerbe 388. Riefelfaure 832. Rirfchaummi 416. Rlangfiguren 94. Rleefaure 396. Kleift'fche Flasche 149. Rlima 169. Analigas 300. Rnallquedfilber 405. Rnallfaure 405. Antereet 32. Anochengallerte 322. Anorpel 322. Anorpel 322. Anoten ber Mondbahn 348. Anoten ber Mondbahn 348.

Rnotenpuntt 94.

Robaltorybul 364. Roben 104.

Robalt 864.

Ronigemaffer 818 Rorper 3. Rörper, fiustige 65.
— luftförmige 72.
Rohle, vegetabilische 820 Roblenogud 826 Roblenfaure 828 Roblenftidftoff 381. Roblenftoff 318. Roblenftoffbydrate 418. Rohlenmafferftoff, boppelt 827. einfach 326. Roblengintbatterie 157. Rolopbon 422. Rometen 267. Roofs 829. 444. Ropal 423. Rorund 358. Rrafte 22. Arafte, Gleichgewicht ber 24.

— parallele 25.

— Parallelogramm ber 29.

— Busammensehung ber 24. Rraft 8. 28. Rraftmeffer 28 Rraftmoment 24. Rrapp 420. Rreatin 411. Rrebe 228. Rreide 849. Rreis 198. Rreifelrad 55 Rremfer Beig 866. Rrepfot 448. Areughaspel 52. Kronglas 345. Kryolith 353. Rroftallform 290. Kryftallglas 845. Kryftallinifch 291. Arpftallifation 16. Arpftallifirt 291. Arvftalllinfe 180. Rroftallol 443. Arnftallographie 291. Rroftallmaffer 302. Rubifmaaß 5. Rühlfchiff 485. Rummelbl 421. Rugel 194. Runfthefe 484. Rupfer 367. Rupferoryd 368. Rupferoryd, arfenigfaures 869. — effigfaures 397. — fohlenfaures 369. fcmefelfaures 368. Aupferorubhydrat 868. Aurzsichtig 182. Kyanistrung 870. Lab 480. Ladfarben 358.

Rochfalz 342.

Pab 430.
Radfarben 353.
Radmus 420.
Radmus 420.
Raitita 261.
Ramventrus 322.
Rautban 278.
Lapis causticus 339
Rajurficin 356.
Ravenbelöl 421.
Reba 261.
Reber 404. 424.
Reberbaut 424.
Regirung 335.
Reim 424.
Reimfolf 424.
Reimfolf 424.

Leinfamen 416. Leiter, eleftrifcher 145. Leucin 411. Leufom 415. Lenfothea 261. Leuvenhoet 129. Lendener Flaiche 149 Leper 228. Lichenin 416. Richi 117. Lichtbilder \$79. Licht, Brechung bes 122. Liebig icher Gastrug \$25. Liebig & Kaliapparat \$88. Limbus 192. Pinie 5. Linfen 124. Lithium 278. Löthrohr 297. 331. Some 228, 229. Bothrecht 11. Buft, atmofpharifche 304. Enftbilder 185. Buftformige Rorper 72. Qupe 126. Lutetia 260. Quaifer 262.

#### M.

Maage 5.

Maintigh 428.

Magnefia 852: Diagnefia, fiejelfaure \$52.

— toblenfaure \$52. phosphorfaure 852 fdmefelfaure 852. Magnefinm 352. Magnet 140. Magnetismus 189. Magnetnadel 140. Magnetstein 189. Maifche 484. Walgeiweiß 428. Mangan 362. Mangan-Alann 854 Manganit 362. Manganorub 862. Manganogodul 362. Manganüberozod 363. Manilius 247. Mannagnder 419. Mannit 419. Mare crisium 247.

Maage, verfchiebene 197.

- foecunditatis 247 humorum 247.

- imbrium 247. nectaris 247.

serenitatis 247

tranquillum 247. Margarinfaure 398. Margraf 418. Mariott iches Gefet 75 Mart, die 871. Marmor 849. Mars 260, 268, Mafdine 51. Maffalta 260. Maffe 8. Maftir 428. Daterie 3. Mechanit 51.

Meilen, verfchiebene 197 Meiler 320. Melaffe 418.

Melromene 260. Meridian, aftronomifder 205. 217. Ratron-Mlaun 354.

Meridian, magnetischer 148. Merfun 260. 262. Meffing 368. Degfunt 197. Meffung, trigonometrifche 200. Metalle 277. 292. 834. Retalle, leichte 887 - ichwere 857. Metaligiang 834. Metallolbe 277. Metallfauren 334.

Meteorologie 165. Meteorfteine 270. Meter 5. Metholalfohol 408. Methologythodrat 408. Metis 260. Mifroffop 127.

Mild 429. Dildiglas 347. Wildfaure 402. Dildiftrage 224 Mildjuder 419. Millimeter 5.

Mineralquellen 80%. Wirage 185. Mittag 212. Mittagsfernrohr 218.

Dittagefreis 217. Mittagelinie 212. Mittelfraft 24. Mörtel 349. Moleful 886. Moletulartraft 4.

Molfen 480. Molphoan 278. Moment, ftatifches 31. Monat period. 248. Mond 245. Mondfinsterniß 255.

Mondfarte 247. Mondrhafen 248. Monochord 92. Moosftarte 416. Morgenroth 138. Diorgenftern 262.

Morphin 410. Morphium 410. Morfe's Telegraph 168. Mouffone 174. Duble 56

Mungfuß 372 Muffelofen 356. Wultiplen, Gefet der 285. Multiple Proportioneu 887. Multiplicator 159.

Murerub 404. Musingold 866. Mutterlange 842.

Mutterpflafter 400. Myricin 401. Morthe 424.

**N**.

Rachibogen 212. Rabir 208. Rabrungeftoffc, eimeißbaltige 429. Raphta 408. Raphtalin 448. Ratrium 341. Ratriumogno 842. Ratron 342. Ratron, borfaures 344.

boppelt toblenfaures 343. fiefelfaures 844.

toblenfaures 848. falpeterfaures 848 fcmefelfaures 348.

unterichmefelfaures 344

Ratronglas 844 Rebel 176. Rebelfleden 271. Rebenmond 186. Rebenfonne 186. Reigung, magnet. 148. Reifenol 421. Remausa 260. 9teptun 261. 266 Regbant 130. Reufilber 368. Reutral 288. Remton 266. Richolfon's Ardometer 71. Richtleiter, eleftr. 145. Richts, weißes 365. Rickel 364. Ricotin 411. Rieberbrudmafdine 108. Rieberfchlag 303. Ritrobengol 402 Nitrogenium 304. Rordlicht 188. Rortpol 205. Rpfa 261.

Oberhaut 424 Dberbefe 485 Dbjectinglas 126. Detan 98. Deular 126, Dele, atherifche 421. Delbilbenbes Bas 827. Delfaure 398. Delfüß 398 Denathather 408. Derfted 158. Ofer 861. Dibers 267 Diemfaure 398. Ombrometer 177. Drangebluthol 421. Drean 174. Organische Berbindungen 891. Organische Berbindungen, indiffe rente 412.

Orion 229. Driean 420. Orfeille 420. Operment 318. Drernguder 128. Drium 424. Opposition 250. Demium 278. Dft 211. Dfterngrange 258. Dryb 294. 296. Ornbation 294. Drobationeftufen 294. Drubul 295. Orygenium 292. Oxygenium 292. Ogon 298.

Pales 261 Balladinm 278. Ballas 261. Barabel 196. Baraffin 448. Barallage 202. Barallelogramm ber Rrafte 29. Bariferblau 862. Barthenope 260. Baffagen-Instrument 218. Baffaiwinde 178. Bech, fowarzes 422.

Prd. meifes 422. Pegafus 228. Bettin 416. Bemifan 480. Benbel 45. Beribelium 284. Bermanentweiß 851. Merfip 420. Bernbalfam 423. Betroleum 444. Bfannenftein 842, Afeffermungol 421. Pfeife 345. Bflangenfafer 413. Pflangengallerte 416. Pflangenfoble 320. Bflangenichleim 416. Bflafter 400. Afund 12. Bhenafiftotop 185. Bhenylfaure 448. Phocag 260. Phosphor 314. Phosphor, amorpher 815. Phosphorige Caure 316. Phosphoriaure 816. Abosphormafferftoffgas 817. Photogen 448. Abotographie 880. Phyfit 1. Bifrin 428. Wifrinfaure 420. Planeten 257. Planctenfpfteme 264. Mlatin 874. Platinfalmiat 374. Blatinichwamm 874. Blato 247. Blining 247 Plambam 866. Ppl 205. Bolarifation 189. Polarfreife 214. Bolarftern 213 Botengflaichengug 45. Politur 422. Polluz 229. Polyhymnia 261. Pomona 260. Boren 8. Pords 8. Porofitat 8. Porgellan 355. Borgellanerbe 355. Bottafte 339. Braceffien 241 Preffe, hubrantifche 67 Brobirflein 372. Brocoon 229. Proportionen, multiple 887. Broferrina 261. Broteinfteffe 426-Binde 261. Pfndrometer 176. Ptolmans 247. 264. Rumpe 88. Punctum trigonometricum 200. Purbach 247. Boregallusfaure 404. Pororplin 414.

Ω.

Quabrant 198 Quarratmaas 5 Quabratur 250. Onera 888. Quedfilberogno 870. Quedfilberorub, dromfaures 364. fnallfaures 405. falveterfaures 870. Quedfilberoppbul, falpeterfaures Quereitronrinde 420.

₩.

Quittenfoleim 416.

Rad an ber Belle 81. Radical 294. Radicale, gufammengefeste 892. Radermerte 54. Rahm 429. Rahmmeffer 429. Manm 2. Raum, leerer 78. Meagengpapier 289. Mealgar \$18. Meanmur 222. Medtläufig 258. Mecirtent 80. Rectafcenflon 219. Reflerion 89. 119. Mcgen 177. Megenbogen 179. Regenbogenbant 130. Regengeftirn 229. Regenmeffer 177. Megiomontan 247 Megnlator 109 Regulus 229. Reibung 50. Reibungsecefficient 51. Reibungeeleftricitat 145. Reihjeng 151. Reif 178. Reihen, homologe 394. Reihele 323. Mevulfien 78 Refultirende 24. Rhobium 278. Richtung 42. Richtungeroffe 32. Ringgebirge 246. Rothe 420. Rothel 861. Robeifen 858. Robftabl 859. Rohauder 417. Rolle 82. Rolle, bewegliche 34. Rolenol 421. Rotationsbewegung 42. Rothfeuer 852. Rothfolg 420. Rubin 358. Rubinidmefel 318 Rübenguder 418. Rudlanfig 258. Rube 41. Rum 434. Ruffdmeelen 329. Rutbenium 278

Cacularjahr 252. Canerling 325. Caule, elettrifche 154.
— Bolta'iche 154. Bamboni's 154. Cinren 288. Canren, organische 895 Cassior 420. Carran 420. Caftgrun 420. Eago 415.

Sal Ammoniacum \$49. Sal mirabile Glaubert 343. Salerwurgel 416. Calmialgeift 347 Salveter 889. Calveter, indiffer 840. Calpeterather 408. Calpeterplantage 840. Calveterfanre 805. Calpetrige Caure 306. Salg, benaturalifirtes 313. Salgather 408. Salgbilber, 385. Calge 884. bafifche 334. neutrale 884. Calggarten 242. Calganellen 842. Calgiaure 812. Calgfumpfe 342. Cammelglafer 124. Sandarae 428. Cantelhola 420. Canttoble 440. Earhir 358 Catelliten 268. Caturn 261. 263. Cauerftoff 292. Canerftoff, activer 298. Cauerteig 481. Cangvumpe 83. Edall 86. Chaltjahr 252. Edatten 118. Cheidemaffer 206. Schellat 426. Schema, chemifches 291. Echerbenfebalt \$17. Schichtwolfe 176. Schießbaumwolle 414. Schießpulver 840. Chlade 857. Chlangenrohr 104. Coleimfaure 416. Echleimguder 417. 419. €dmalte 864. Echmelabutter 429. Comelgrerien 347. Comiedeelfen 859. Edmierfeifen 400. Ednedenrad 61. Ednee 177. Ednelleffigbereitung 436. Ednelloth 365. Ednellmage 82. Ednur ohne Enbe 58. Edranbe 39. Chraubenlinie 40. Chranbenmuttez 40. Schranbenfrindel 40. Schüte 228. 230. Schwaden 826 Comefel 807. Comefelather 403. Comefelantimen 867. Comefelarfen 318. Edwefelblet 867. Comefelblumen 807. Comefelcalcium 851. Comefelenan Milvi 423. Echwefeleifen 800. Comefelfalinm 841 Comefcifobleuftoff 832.

Edwefelleber 341. Edwefelquedfilber 370. Digitized by GOOGLE

Somefelquellen 810 Somefelfaure 308. Echwefelfante, ranchende 309
— fachfiche 309.
Schwefelfalge 335. Comefelmafferftoff 310. Comefelginn 366. Comeflige Caure 810. Schwere 10 Comerline 27. Schwerpuntt 26. Edwerfpath 351. Cowingung 87. Schwungtraft 48. Schwungrad 56. Secante 194. Cecundenpendel 46 Seefalg 342. Seben, das 129. Sebne 194. Cebmeite 181. Cehminfel 138. Ceifen 899. Ceitenfraft 24. Ceien 278. Seufol 422. Senfrecht 11. Sicherheitslampe 826. Cieben 104. Eilber 370. Silberglatte 366. 371. Silberogud, falpeterfaures 372. Eilicium 832. Cimilor 368. Cinterfohle 440. Einus 201. Ctorpion 228. 280. Emirgel 858. Coda 848. Colarol 448. Colitar 819 Colfitium 218. 237. Conne 280. Sonnenferne 284. Connenflufterniß 256. Connenfleden 282. Counenmifroffop 129. Connenuahe 284. Connentag 212. 248. Connentar 248. Spole 842. Epannfraft 78. Specififches Gewicht, Bestimmung res 71. Erectrum 187. Speifen, Confervirung ber 487. Epica 229. Spiegel 119. Spiegelteleffor 129. Epillrad 52.

Spiritus 406.
Spiritus vial 408.
Spiritus vial 408.
Spiratyoft 95.
Epringbrunnen 65.
Etaar, grauer 132.
— fcdwarzer 132.
Stabeisen 359.
Etabium 197.
Etärke 414.
Stärkegunmi 415.
Etärkegunder 416. 419.
Etabi 359.
Etabistunnen 361.
Etangenschwesel 307.
Etannel 365.

Steg ropten 421.

Spinde! 63. Spirale 68.

Stearinfergen 400. Ctearinfante 898 Stedibeber 84. Steinbod 228. 280. Steingut 356. Steinfoble 323. 439 Steinfohlengas 828. Steinol 444. Steinfalg 842. Stereofton 185. Eternbilder 225 Sternhimmel 225 Sternfarte 225. Sternichnuppen 181. 270. Sterntag 243. Sterngeichen 228. Stidftoff 304.
Stidftoff, Bestimmung bes 384.
Stidstofffohle 322. Stidernogas 306. Etiefel 81. Sticfelwichfe 328. Etier 228. 229. Stoffe, einfache 277. 278. Storar 423. Straß 49. Straß 847. Streichfeuerzeuge 816 Etridrerlen 847. Strom, eleftrifder 155. Etrontian 852. Strontium 359. Struchnin 410. Etuspunft 25. Stundenring 222. Sturm 174. Sublimat 102. 370. Sublimiren 102. Enboryd 295. Substitution 392. Sudpol 205. Sulphur 307. Sulphurete 335. Sumpfluft 826. Sonthefe 277. Sprup, hollandifder 418.

3.

Kafelglas 346. Kag, Dauer bes 288. Kagbogen 212. Kalferbe 852. Eangente 194. 201. Tangentenbuffole 158. Zangentialfraft 47. Tapiota 415. Taucherglode 7. Telegraph, elettrifder 161. Tellur 278. Temperatur 97. Temperatur, mittlere 167, Teufion 78. Terbium 278. Terpentin 422. Terpentinol 421. Teufelebred 424. Thalia 261. Than 178. Theaterversveltiv 128. Theeln 44. Theer 443. Theerole 443. Ebeilbarteit 7. Theilden, fleinftes &. Themis 261. Theobromin 411. Thermen 303. Thermo-Glektricität 164.

Thermometer 97. Thermometrograph 168. Thetis 260. Thiertoble 322 Thierfreis 24 Thon 354. Thonerbe 858. Thonerbe, effigfaure 353.
— fiefelfaure 354. fcmefelfaure 358. Thorium 278. Tinfal 344. Einte 408. Einte, fompathetifche 864. - unanelofchliche 872. Litan 278. Eitrirt 372. Zöpfermaare 856. Tolubalfam 428. Tombaf 868. Torf 823. 438. Torfmoor 438. Tornados 175. Zorricell'e Leere 78. Trabanten 263. Eragheit 7. 41. Eragantgummi 416. Eralles 406. Transmiffion 58. Eraneporteur 191. Eraß 850. Traubenguder 419. Treibwelle 53. Eriatbylamin 412. Erieb 55. Erigonometrie 200. Erogapparat 156. Erombe 175. Turmalin 189. Todo 247. 265. Eppen, demifde 395. Eppenlehre 895.

u.

Ucberorub 296.

Uhr 59.

Uhr, elestrische 164.

Uitramarin 356.

Underfiesche 165.

Unelestrische 165.

Untub 68.

Unterfolorige Saure 312.

Unterfolorige Saure 312.

Untersche 435.

Untersche 436.

Untersche 436.

Untersche 436.

Untersche 436.

Untersche 436.

Untersche 436.

Uranta 278.

Uranta 260.

Uranta 260.

Uranta 261.

23.

Banabium 278

Bennil 80.
Benns 258, 260, 262.
Bernis 258, 260, 262.
Berbindungen, binare 288,
— demilche 276.
— indifferente 289.
— organische 285.
— quaternäre 236.
— ternäre 286.
— morganische 285.
Berbennungsröhre 283.
Berbampfen 102.
Berbunfung 106.
Bergoldung, galvanische 372.
Bertolung, galvanische 383.

Digitized by GOOGLE

Berfooten 444. Bermobern 482. Berfilberung, galvanifche 378 Bertital 11. Bertitaltreife 217. Bermanbifchaft, chemifche 278 Bermittern 302, 482, Befta 260. Bibrationebewegung 87. Bictoria 260. Birginia 261. Bitriol, gruner 361 Bitriolol 309. Bolta 154. Bolumen 5. Bolum, fpecififches 339. Bolumprocent-Araometer 406. Bolumtheorie 389.

### MB.

Bachholberdi 491. Bachs 401. Bagung, boppelte 32. Barme 96. Barmecapacitat 116. Barme, Fortpflangung ber 112 gebundene 115. - frecifiche 116. 898. Bage 31. 228. Bage, romifche 38. Bagrecht 11. Babiverwandtichaft 279. Banbelfterne 228. Baffer 800. Baffer, Deftillirtes 308. Baffergebalt ber Luft 175. Bafferglas 341. Baffermann 228. 230.

Baffermortel 350. Bafferftoff 298 Bafferftofffanren 299. Batt, 3afob 112. Bau 420 Bega 228 Bein 484. Beingeift 405 Beingeiftwage 406. Beinfaure 402. Beinftein 402 Belle 51. Bellenbewegung 88. Bellenmafdine 91 Bellenicheibe 91 Bellenftrablen 91. Bellenfpftem 88. Beligegenden 212 Beltraum 2. Beltfpften 270. Bendefreife 214. 237. Berft 197. Beft 211. Better, ichlagende 826 Betterleuchten 188. Bidder 228, 229. Bindbuchie 75. Binbe 172. Bindfeffel 83 Bintel 189. Binfelinftrument 192. Bismuth 367. Bitherit 351. Bolfram 278. Bolte 176. Burge 485. Bunbericheibe 135.

IJ.

Darb 197. Ottrium 278.

з.

Sahntaber 54.
Samboni's Saule 154.
Sauberlaterne 129.
Seichen, chemische 277.
Seitgleichung 243
Bellbaur 294.
Bellhoff 418.
Benith 208.
Benithafhand 217.
Berickung 308.
Berickung, freiwillige Berfehung 280. Berfehung, freiwillige 439. Berfehungsprodufte der organif Serbindungen 431. Berfirenungsbilder 126. Berfirenungsbilder 126. Bimmtöl 421. Bint 864. Bintoppd 865. Bintoppd, tiefelfaures 864. fdmefelfaures 365. Bintweiß 865. Binn 865. Binnafche 865. Binnober 870. gunover 870.
Zinnozud 865.
Zinnfalz 866.
Zirfonium 278.
Zodiafus 241.
Zoll 5.
Zollyfund 18. Bone, gemäßigte 238. — tropifche 288. Buder 417 Buderrübe 418. Buderfprup 417. Bujammenbrüdbarfeit 9. Bufammenbang 15.

# Nachtrag zum Register.

Caffum 278. Calorifche Mafchine 102. Ericion 102.

Fleifdmildfaure 402. Baramildfaure 402. Bneumatifches Reuerzeug 96. Rubidium 278. Spectral-Analyfe 188. Thallium 278.

Buichlag 858. Bwillinge 228. 229.

# Inhalteverzeichniß ber Nachtrage zum erften Banbe.

P - Rachtrag jur Phyfit; A - Rachtrag jur Aftronomie; C - Rachtrag jur Chemie.

Alexandra, A. S. 2. Angelina, A. S. 2. Ana, A. S. 2. Afteroiden, neue, A. G. 1. Atherman, P. S. 2. Aufonia, A. G. 2. Bernfteinfaure, C. G. 1. Calorie, P. S. 2. Ciptia, A. S. 2. Concordia, A. S. 2. Corona, ber Sonne, A. S. 1. Cubele, A. S. 2. Dampfleffel-Erplofion, P. G. 2. Danae. A. S. 2. Diana, A. S. 2. Diatherman, P. S. 2. Echo, A. S. 2. Eisapparate, P. S. 2. Gifenorndulornd, C. S. 1. Gleftricitat, Gefchwindigfeit, P. S. 4. Renchtftein, P. S. 8. Elettricitat, Quelle berf. P. S. 4. Maja, A. S. 2.

Erato, A. S. 2. Euridite, A. S. 2. Explosion, P. S. 2. Extrastrom, P. S. 6. Extrastrom, P. S. 6. Feronia, A. S. 2. Fluorescena, P. S. 8. Frauuhofer sche Kinten, P. S. 8. Freia, A. S. 2. Brigga, A. S. 2. Gabrung, C. S. 1. Galatea, A. S. 2. Geister iche Robre, P. S. 6. befenbereitung, C. S. 2. befengelle, C. G. 1. heiperia, A. S. 2. Indium, C. S. 1. Inductionsstrom, P. S. 5. Rilogrammometer, P. S. 1.

Melete, A. S. 2. Meterfilogramm, P. S. 1. Mnemofone A. G. 2. Raphta, C. S. 2. Riote, A. S. 2. Olympia, A. S. 2. Handora, A. S. 2. Banopaea, A. S. 2. Betroleum, C. S. 2. Pferdefraft, P. S. 1. Bhosvhoresceng, P. S. 3. Bratuberangen ber Sonne, A. S. I. Breftbefe, O. S. 2. Schlempe, C. S. 2. Siedpuntt der Calglafungen. P. S. 1. Sonne, Entfernung berf., A. G. 1. Connenfieden, A. G. 1. Sonnenfleden, A. S. 1. Spectral-Analyfe, P. S. 8. Leidenfroft icher Tropfen, P. S. 2. Marme, Einheit, P. S. 2. Barme, Einheit, P. S. 2. Barme, Theorie derf., P. S. 2. Barme, Theorie derf., P. S. 2.

Digitized by GOOGLE